FRIEDRICH DER FROMME, KRUFÜRST VON **DER PFALZ: DER** SCHÜTZER DER...

August Kluckhohn









# Priedrich der Fromme

## Aurfürst von der Pfalz

der Schüher der reformirten Kirche

1559 - 1576.

Von

August Kludhohn.



Mördlingen.

Verlag der C. H. Bed'schen Buchhandlung. 1879.



Drud ber C. S. Bed'ichen Buchbruderei in Rörblingen.

# Heinrich von Sybel

zugeeignet.

## Vorwort.

Vor nahezu fünfzehn Jahren wurde mir auf Veranlassung des hochverehrten Mannes, dem die vorliegende Schrift dankbar zugeeignet ist, durch die historische Commission bei der k. Akademie der Wissenschaften in München die Aufgabe zu Theil, die Correspondenz des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz zu sammeln und herauszugeben. Während ich mit dieser im J. 1872 zum Abschluß gekommenen Arbeit (Briefe Friedrichs des Frommen mit verwandten Schriftstücken, I. Bd., Braun= schweig 1868; II. Bd. in 2 Hälften, 1870-72) beschäftigt war, fühlte ich mich, je reichere Quellen zur Kenntniß des bedeutenden Fürsten und seines weltge= schichtlichen Wirkens sich mir erschlossen, um so dringen= der aufgefordert, das Leben Friedrichs des Frommen zum Gegenstande einer gemeinverständlichen Darstellung zu machen. Ich verhehlte mir freilich auch die Schwierigkeit des Unternehmens nicht, die mir für den Prophanhistoriker vor allem darin zu beruhen schien, daß weder die Charakterbildung des fürstlichen Glaubens= helden noch seine epochemachende reformatorische Thätig= keit gewürdigt werden könnte, ohne daß man sich auf das Gebiet dogmatischer Fragen wagte. Es bedurfte der ermunternden Zustimmung, welche meinen die Kirchengeschichte streifenden Studien durch Sachkundige zu Theil ward, um mich nicht durch die theologische Seite der Aufgabe abschrecken zu lassen.

Ein anderes Bedenken lag in der Beschaffenheit des Quellenmaterials, das bei aller dankenswerthen Ergiebigkeit über manche wichtige Momente aus Friedrichs Leben nur unbefriedigende Aufschlüsse gewährte. Ich gab mich indeß der Hoffnung hin, daß theils eigene nachträgliche Funde, theils die ausgedehnten archivalischen Forschungen meiner auf verwandtem Gebiete thätigen hiesigen Freunde werthvolle Ergänzungen zu den in den "Briefen" Friedrichs und mehreren akademischen Abshandlungen vorliegenden Materialien bieten würden. In dieser Erwartung zögerte ich Jahre lang, mit den Borzarbeiten für die Viographie abzuschließen, und skatt die schon lang begonnene Darstellung fortzusühren, wandte ich meine Muße theilweise andern, durch äußere Umstände mir nahe gelegten Arbeiten zu.

So nahte mit dem 26. Oktober d. J. der dreishundertjährige Todestag Friedrichs des Frommen. Wenn ich mich erinnerte, daß 12 Jahre früher das 300jährige Bestehen des Heidelberger Katechismus in reformirten Kreisen diesseits wie jenseits des atlantischen Meeres gesteiert wurde und eine Reihe werthvoller Arbeiten über jene berühmte Lehrs und Bekenntnisschrift, in Nordsamerika aber sogar eine biographische Stizze Friedrichs in's Leben rief, so bedurfte es der Aufforderung von Seiten Anderer kaum, um mich veransast, ja verpflichtet

zu fühlen, den 26. Oktober 1876 nicht vorübergehen zu lassen, ohne daß ich ein Lebens= und Charakterbild des Baters und Schüßers der reformirten Kirche als Festgabe zu bieten suchte.

Indem ich aus dieser Beranlassung die Arbeit, der ich nie fremd geworden, mit ganzer Seele wieder aufnahm, trachtete ich vor allem dahin, die Lebensbeschreibung Friedrichs so zu gestalten, daß sie über den engen Kreis der Prophan= und Kirchenhistoriker hinaus Aufnahme und Verständniß finden möchte. Ferner mußte ich, um eine weitere Verbreitung der Schrift zu er= möglichen, den Umfang auf ein bescheidenes Maß be= schränken und mich mit einer Darlegung dessen begnügen, was für die Charakteristik der Persönlichkeit und für die Würdigung der weltgeschichtlichen Stellung Friedrichs unentbehrlich schien. Da seine Bedeutung vorzugsweise auf firchlichem Boden ruht, so bewegt sich auch die Darstellung mehr auf diesem Gebiete als auf dem der politischen Geschichte. Auf die deutsche Politik Fried= richs werde ich in einer Sammlung von Studien zur Geschichte jener Zeit, welche als Ergänzung der vorliegenden Schrift dienen soll, besondere Rücksicht nehmen.

L. Häußer hat vor dreißig Jahren in der Geschichte der rheinischen Pfalz Friedrich III. als "das Ideal eines wirklich glaubenseifrigen Fürsten" und als "einen der größten und edelsten Regenten des Landes" geschils dert und Dr. Ullmann, der Theologe, mit nicht gerinsgerer Wärme ihn wiederholt wegen seiner schlichten und

zugleich energievollen Frömmigkeit und wegen seines edlen Bekennermuthes, "der ihn den ersten Glaubens= helden der Reformation an die Seite stellt," gepriesen.

Beide schöpften, indem sie sich für Friedrich den Frommen begeisterten, nur aus einem Bruchtheil der Quellen, die uns heute zu Gebote stehen; das hehre Bild aber, das sie nur in Umrissen zu entwerfen versmochten, trägt dieselben Züge, die uns heute aus reischerem Materiale, nur klarer und schärfer entgegentreten.

So darf ich denn wohl hoffen, daß die folgenden Blätter, welche zum ersten Male auf breiterer Grundslage das Sein und Wirken des einzigartigen Fürsten in einem Gesammtbilde darzustellen suchen, freundlich aufsenommen werden mögen.

München, den 2. Oftober 1876.

A. Kluckhohn.

## Inhalts- Uebersicht.

#### 1. Rapitel.

# Friedrichs Jugend. Bermählung und Bekehrung. Schule ber Leiben. Seite 1-20.

Simmern, die Residenz der Herzoge von Pfalzsimmern 1. Joshann II. und seine Stellung zur Reformation 2. Friedrichs Geburt und Erziehung 3-4. Vermählung mit Maria von Brandenburg-Kulmbach 5. Charasteristit Marias 6-8. Verlobung und Heimführung 9-10. Friedrich für Luthers Lehre gewonnen 11. Seine Beziehungen zu Albrecht Alcibiades 11-12. Fr. und das Interim 13. Ungnade des Vaters 14. Armuth und Noth 15-18. Ausgang des Markgrasen Alsbrecht 19.

#### 2. Kapitel.

#### Friedrich als Herzog von Simmern. Sein Berhältniß zu den protestantischen Lehrstreitigkeiten.

**5**. 21—38.

F. als Statthalter der Oberpfalz 21. Seine finanzielle Bedrängeniß durch Albrecht v. Bahern benüht 22. Tod Johanns II. und F.3 Regierungsantritt 22—23. F. beginnt zu reformiren 24. Die proteftantischen Lehrstreitigkeiten 25. Luther und die lutherischen Eiserer 26—27. Westphal und die Exulanten 27. Calvin und die Altralutheraner 28—29. Melanchthon 30. Die Flacianer 31. Joh. Friedrich der Mittlere von Sachsen, F.3 Schwiegersohn 32—33. Der Frankfurter Receß 34—35. F. und Galluß 36. F. und die Zwinglianer 37.

#### 3. Kapitel.

# Der nene Aurfürst von der Pfalz und der kirchliche Haber in Geidelherg.

**5.** 39-57,

Otto Beinrichs Tod und F.s Regierungsantritt 39. Die finanzielle

Lage 40. Kirchliche Zustände 41. Die verschiedenen theologischen Richtungen in Heidelberg 43. Heßhusius 45. Sein Hader mit Alebit, 46, und der Universität 47. Erwartungen von dem neuen Kurfürsten 48. Marias Sorge wegen des Zwinglianismus 49. F. hält sich neutral 50 Er wirkt für die Einheit des Protestantismus auf dem Reichstage zu Augsburg (1559) 51. Verschärfter Hader in Heidelberg 52. F. versmittelt 53. Abendmahlsformel 55. Entlassung der Ruhestörer 56.

#### 4. Kapitel.

# Friedrich in dem Kampfe zwischen Lutherthum und Calvinismus. 5. 58-78.

F.'s Abneigung vor theologischer Verdammungssucht 58. Mestanchthons Gutachten 60. Friedrichs Prüsen und Forschen 62. Ein fürstliches Vaterunser 62—63. Hader zwischen den Räthen 64, 65. Maria und Joh. Friedrich 66—67. Letzterer ermahnt den Schwiegers vater 68. Die thüringischen Herzoge in Heidelberg 69. Theologische Disputation 70—72. Folgen derselben 73. F. und die "unruhigen Köpfe" der Theologen 74. Entlassung streitender Prediger 75, 76. Masria Hosprediger als Pasquillant 77. Maria in Gesahr, dem Gemahl entsremdet zu werden 78.

#### 5. Rapitel.

# Der Fürstentag zu Raumburg 1561. S. 79-106.

Die Beidelberger Borgange und die Wortführer der theologischen Parteien 79. F. halt an ber bermittelnden Richtung feft 80. Sils= bacher Zusammenkunft 81. Vorbereitungen für den Naumburger Fürstentag; Landgraf Philipp; August von Sachsen 81-83. Aufgabe bes Raumburger Tages 83. Die Frage ber achten Augsb. Confession 84-86. Friedrich nach Naumburg; Beginn ber Berhandlungen 87. Welche Confession? Papismus in ber altesten Ausgabe ber Augustana 88. F. will die Emendata 89. Die Präfation und ihre Bedeutung 90--92. Joh. Friedrich und die Flacianer 92, 93. Der Rurfürst und fein Schwiegerfohn; Abreife bes letteren 94, 95. F.'s Rebe in ber Fürstenversamm= lung 96. Berwendung ber Versammlung für die Protestanten des Auslandes 97. Papftliche Gefandtichaft in Raumburg 98, 99. Zurudwei= fung bes Concils 100, 101. Bergebliche Bemühungen um die Fortführung bes Einigungswerkes; die niederfächnischen Theologen und Harbenberg 102. Die Fürsten nabern sich Joh. Friedrich b. M. (August, Christoph, Philipp) 103-105. Friedrich isolirt 106.

#### 6. Anpitel.

#### Bie Friedrich ein Anhänger ber reformirten Rirche wurde.

S. 107-128.

Richt die Augsb. Conf., sondern Gottes Wort nimmt F. zur Richtschnur 107. Seine Ansicht von Luther und bessen Streitschriften 108, 109. Berhältniß F.'s zu Calvin 110; zu Beza und Bullinger 111. Die calvinischen Räthe und Theologen F.'s 112, 113. Befreundet sich mit dem resormirten Lehrspstem 114. Auswüchse des Lutherthums 115. Reste des Papismus in der pfälzer Kirche 116. F.'s Eiser für die Ehre Gottes; Gottesgemeinschaft und Heilsgewißheit 116, 117. Aufsassung der ganzen h. Schrift als Offenbarung des göttlichen Willens 118. Gehorsam gegen das Geseh; das sittliche Handeln 119. Die Früchte des Evangeliums in Deutschlands 120, 121. Die sittengefährdende Neberstreibung der luth. Rechtsertigungslehre 123. Die größere Sittenstrenge der Reformirten 124. F.'s Theilnahme für die Hugenotten als Streiter Christi 125—127. Sein allmäliger Nebergang zum Calvinismus 128.

#### 7. Kapitel.

#### Der Beginn ber Rirgenreform. Der Beibelberger Ratedismus.

**S**. 129-150.

Mindwis und Benningen entlassen; die Kirchen nach und nach von "Gößenwert" geteinigt 129, 130. Alder "gründliche Bericht" als Borläuser des Katechismus 131. Die Arbeit Olevians und Ursins 131. Werth, Ansehen und Verbreitung des Katechismus 132. F.'s Verhältniß zu bemselben; die 80. Frage 133—135. Das Brodbrechen 136. Aufenahme der Kirchenresorm von Seiten des Bolts und der Geistlichen 137. Scharfer Tadel von lutherischer Seite 138. Maria und der Katechismus 139, 140. Die Schwiegersöhne betrachsen auch sie als eine Versschret; F. tritt sie Gemahlin ein 141. Maxia's Erlebnisse in Weismar 142, 143. Die sürsstichen Gegner des Katechismus, Christoph, Wolfgang und Maximilian 144—146. Landgraf Philipp in Heidelberg 147. Vertheibigung Friedrichs 149.

## wie d num marth in ie. 8. Anvitel.

meneralli, fra Pari in

Bollendung ber Kirchenresorm in ber Aheinpfalzin Berschärfter in

ziehung ber Klöster und Stifter 155. Die Lichenrathsordnung 158. Gins

157. Die schwäbischen Theologen, Flacius und Heßhusius wider den Katechismus 158—160. Ursin als Vertheidiger besselben; der "gründzliche Vericht" 161, 162. F.'s theologische Vriefe 163. Zusammenkunft mit Christoph zu Hilsbach 164. Gespräch zu Maulbronn 167. Auszicusch der fürstlichen Vekenntnisse 171. Nede an die Söhne 172. Veröffentlichung der Akten des Maulbronner Colloquiums 173. Gesteigerte Erbitterung der schwäbischen Theologen 174. Die Vertheidigung der Heidelberger 175. Luthers letzte Aeußerung über den Abendmahlsstreit 177. Beza mahnt in Würtemberg vergebens zum Frieden; auch die Wittenberger treten gegen die Schwaben auf 180. Christoph läutet Sturm gegen den Calvinismus 181. Wolfgang von Zweidrücken und sein Haß gegen Friedrich 182—184. Trübe Aussichten 185.

#### 9. Kapitel.

#### Friedrich und A. Maximilian. Borbereitungen für den Angsburger Reichstag.

**©.** 186-219.

R. Ferdinand 186. Maximilians religiöse Haltung 187. Bitte um Rath und Sulfe bei proteftantifden Fürften 188. M.'s Entichlug ju Gunften ber alten Rirche 189. Bewerbung um die Raiferfrone und bie ablehnende Haltung F.'s 190. Motive der pfälzischen Politik 191 F. wird bearbeitet 191. Der Frankfurter Wahltag 193-195. Hohe Gafte in Beidelberg; Berhaltniß zu Maximilian 195. Wolfgang und Chriftoph schüren gegen ben pfalz. Calvinismus 196. Maximilians Regierungsantritt 197. F. ermahnt den neuen Herrscher 197, 198. Gefandtschaft an ihn 199. Agitation Wolfgangs gegen F. 199. Der Bischof von Worms; die Stifter Sinzheim und Neuhaus 200, 201. Klagen beim Kammergericht und am Raiferhofe 202, 203. F. auf Berfolgung gefaßt 203. Seine Glaubenszuversicht 204. Thätigkeit vor bem Reichstage 205. Beziehungen zu Philipp von Heffen 206; zu den Fürsten von Sachsen, Brandenburg und Würtemberg 207. Wolfgangs ichroffe Haltung 208. Scharfes Auftreten F.'s 209. Berbindung mit ben Schweizern (Bullinger) 210. Urfin; Hefhusius schürt in Neuburg 211. Chriftoph und feine Softheologen 212-13. F. reift nach Thuringen; Grumbach und Joh. Friedrich b. M. 214, 215. Die Entzweiung der herzoglichen Brüder 216. F.'s und Maria's Reise; bas Werf ber Bermittlung 217. Zusammenkunft mit August von Sachsen 218. Bunftige Aussichten 219.

#### 10. Kapitel.

#### Der Reichstag zu Augsburg 1566.

**5.** 220-260.

Bor Eröffnung bes Reichstags 220. Die pfälzer Gefandten und h. Wolfgang 221. Maximilian erfcheint außerlich als Ratholik 222. Maximilian und ber Calvinismus 223. Eröffnung bes Reichstags und die religiöse Frage 224, 225. F.'s Ankunft und sein Antheil an der protestantischen Beschwerbeschrift 226. Wolfgang und Chriftoph wider F. bei Rf. August 227, 228. F. vertheidigt fich 229, 230. Sachfens haltung; heghufius 231. Die geiftliche Agitation gegen F. 232. Klageschriften wider ihn 233. Berhaltniß zu Markgraf Philibert 234. Der 14. Mai 1566 235. F. vor Raiser und Reich 237. Seine Rebe 238, Eindruck berfelben 240. Berhalten bes Raifers; veranderte Tactik Maximilian und die fursächsischen Rathe 242. Der Plan ber "Papisten" burchichaut 243. Befonnenheit ber furfachs. Rathe 244. Zafius fucht auf Af. Auguft einzuwirken 245. Wolfgang und Chriftoph bemuben fich vergebens, F. auszuschließen 245; Erklarung an ben Raifer Maximilians gesteigerter Gifer 247. Ginmuthiger Widerstand ber Evangelischen 248, 249. Mündliche Berhandlung ber lutherischen Stände mit F. 250. Der 24. Mai 251. Vorbereitungen für die Abreise 252, 253. Berkehr mit Joh. Wilhelm und Joachim vom Berge 253. Abichied vom Raifer 254. Wahre Gefinnung bes Letteren; fein Saß gegen den Calvinismus 255. Sein Ginlenken gegenüber den protestantischen Ständen 256. Gehobene Stimmung in Beidelberg 257. Die Conferenz zu Erfurt 259.

#### 11. Kapitel.

## Die Reformversuche in der Oberpfalz.

S. 261-285.

Besondere Berhältnisse in der Oberpfalz 261. Unsertiger tirchlicher Zustand 262. Erste Verhandlung F.'s mit den Ständen 1563.
Hohe Gönner des strengen Lutherthums; einhellige Erklärung der Stände wider jede Neuerung 264. Vorbereitung für F.'s Reise nach der Oberspfalz; Ansichten der Rathgeber 265. Ankunft und Empfang in Amberg 265. F. und der Kurprinz Ludwig 267. Persönliche Verhandlungen mit den Rathsherren 268—270. Disputation mit den Amberger Predizern 271. Fortgesehtes Religionsgespräch 272, 73. Die Amberger Präsdicanten als Gäste bei dem kurfftl. Rathe Riedesel 273. Der Kaiser bestärkt die Stände in ihrem Widerstande 274, 75. F. weist die kaiserl. Einmischung kräftig zurück 275. Erneute Disputation mit den Geists

lichen 277--279. Bier Artikel 280. Berschärfter Widerstand; Rußlosigkeit calvinistischer Predigten 281. Berhandlungen mit Sohn und Bruder; Bücherverschleiß 282. F.'s Abreise; Erfolglosigkeit der genommenen Maßregeln; die aufgedrungenen calvinischen Geistlichen 283. Widerstand gegen die Abschaffung der Bilder 284. Der Kurprinz, die beste Stüte der Amberger 285.

#### 12. Sapitel.

# Die Katastrophe von Gotha und der Tod der Kurfürstin Maria. 5. 286—303.

Joh. Friedrich d. M. und Grumbach 286. F.'s vergebliche Warnungen und Ermahnungen 287. Christliche Kinderzucht 288. Die Achtsexecution sucht F. vergebens auf dem Regensburger R.T. zu hemmen
289. Die Katastrophe 290. Während F. für den gesangenen Herzog
und dessen unglückliche Familie unausgesetzt thätig ist, geräth er durch
"die Nachtigall" in Spannung mit dem Kaiser und Kf. August 291—93.
Jur Characteristik Maria's 294. Ihre Leiden; Badecuren 295—96.
Vertehr mit den Töchtern 297—98. Maria über Grumbach 299. Ihr
Urtheil über den Augsb. Reichstag 300. Maria und die Katastrophe
von Gotha. Krankheit und Tod 302. Trauer um die Fürstin 303.

#### ment in mentelbergen 13. gapitelanuffeiere anitrouten 18

# Die auswärtigen Beziehungen Friedrichs, insbesondere sein Berhältniß zu Frankreich und den Riederlanden bis zur Bartholomänsnacht des Jahres 1572.

€. 304-353.

F.'s früheres Verhältniß zu Frankreich und erstes Auftreten für die Hugenotten 304. Theod. von Beza in Heidelberg 304. Die günsstige Stimmung der französischen Regierung nach dem Tode Franz II, von den deutschen Protestanten nicht benützt 306. Das Religionsgespräch zu Poiss 307. Frohe Hossmungen F.'s 308. Der erste Religionskrieg in Frankreich 309. Vorsichtige Haltung F.'s 316t; auch gegenüber England 311; misbilligt Wolfgangs Rüstungen 311. Größere Theilnahme für die Verfolgten seit 1564 S. 312, 13. Sine misachtete Gesandtschaft der protestantischen Fürsten 313, 14. F. und die Riederlande 315. Weist die Zumuthungen der Regentin zurück und nimmt sich der Verfolgten an 316. Sachsen, Würtemberg und Hessen zu Fulda mit Ausschliß F.'s 317. Der Regensburger Reichstag 1567. Der Glaube an ein größes katholisches Bündniß 317, 18. Gesteigerte Furcht vor katholischen Restaurationsplänen 319. Neuer Krieg in Frankreich; ber jugendliche

Joh. Cafimir für die Hugenotten gewonnen 320. Bergebliche Borftellun= gen; widersprechende Erklärungen ber französischen Agenten 321. legers Miffion 322. F. und Joh. Wilhelm, ber Penfionar Frankreichs. Schmerz über bas Berhalten ber Tochter 323. Joh. Casimirs Zug 324. Resultate; Friede zu Longjumean (März 1568) 325. Drohungen bes franz. Hofes gegen die Pfalz 326. F. und ber zweideutige R. Magimilian 327. Wegnahme einer spanischen Gelbsendung 328. Thätigkeit F.'s für Oranien 329. Egmont, bes Aurfürsten Schwager, enthauptet. Berhalten der geiftlichen Fürsten 330. Maximilians schwächliche Hal= tung 331. Neue Kämpfe in Frankreich 332. Diplomatische Thätigkeit Friedrichs 334. Berbindung mit Kurfachsen 335. Die Pfalz in Gefahr. Herzog Wolfgangs Zug 336, 37. Verhandlungen mit England 338. Tag zu Erfurt 339, 40. F. und August 341. Die Hochzeit zu Beidelberg 342, 43. Joh. Wilhelm; Frieden in Frankreich 344. Der Reichstag zu Speier 345, 46. R. Maximilian in Beidelberg 347. Gemeinsames Auftreten für die berfolgten Protestanten 348. und die evangelischen Fürsten 349. Die Niederlande und Frankreich 350. Ehrgeizige Absichten bes franz. Hofes 351. Schombergs Verhand= lungen 352. Die Bartholomäusnacht 353.

#### 14. Kapitel.

#### Auswärtige Beziehungen feit ber Bartholomäusnacht.

**5**. 354-374.

Eindruck der Schreckenskunde 354. Gegenmaßregeln 355. Saums seligkeit und Sicherheit der deutschen Fürsten 355. Karl IX. nach der Bartholomäusnacht 356, 57. Französische Bemühungen in Lautern und Heidelberg 358, 59. Heinrich von Anjou als F.'s Gast 360—64. Pfalzsgraf Christoph 365, 366. Der niederländische Feldzug 367, 68. Französische Berwicklungen 1574 S. 369. Die Mission Wehers 370—72. Neuer Feldzug Joh. Casimirs 373, 74.

#### 15. Kapitel.

#### Rirdliche Angelegenheiten ber fpateren Jahre.

S. 375-399.

Wersuch einer Beilegung der theologischen Händel 375. Streit um die Kirchenzucht 376 – 78. Die Arianischen Händel 379. Die Heisbelberger Reherrichter 380. Friedrichs Zögern und Schwanken 381. Hinrichtung Silvans 382. Die Kirchenzucht durchgeführt 383. Erast angeklagt 384. Folgen der Kirchenzucht 385. Die Wiedertäufer 385 – 87. Die Juden 387. Reste des Katholicismus 388. Lutheraner in der Rheinpfalz 389. Die Oberpfälzer 389. Die Abberufung Ludwigs

geplant 390. Gesteigerte Hartnäckigkeit 391—93. Bewassnetes Einschreisten erwogen 393—94. Eindruck der Worgänge 395. Neuer Streit mit den Würtembergern 397. Letzter Unionsversuch 398.

#### 16. Kapitel.

# Die Abwendung Sachsens. F.'s vergeblicher Kampf gegen die fatholische Reaction.

S. 400-422.

Af. August und der Calvinismus 400—402. Die Wendung der sächs. Politik 403. Joh. Casimirs Gemahlin 404. Der Sturz der Kryptocalvinisten 405. Friedrichs Fürsprache 406—407. Die Königsmahl Rudolfs vorbereitet 403. Friedrich isolirt 409, 410. August's Jorn über Oraniens neue Che 411—413. Der Wahltag zu Regensburg 414. Die Deklaration Ferdinands und der Absall Sachsens 415. Lage der pfälzer Bevollmächtigten 416. Der Reichstag von 1576 und die katholische Reaction 417. Die pfälzischen Forderungen 418. Gang der Reichstagsverhandlungen 419. Friedrich und der Kaiser 420. Ausgang des Reichstags und Maximilians Ende 421.

#### 17. Kapitet. abitel an grunden gant ge-

# Züge ans dem hänslichen und Regentenleben Friedrichs. Sein Ausgang.

S. 423—452.

F.'3 häusliche Lage 423. Heirathspläne 424. Bermählung mit Amalie von Brederode 425. Hochzeit 426. Stilles und mäßiges Leben 427. Das Laster der Truntsucht 428. F. altert, aber bleibt thätig 429. Seine Stellung als Beschützer der Reformirten 430. F. und seine Theologen 431—32. Fürsorge für die Universität 433. Gönner der Gelehrten und Gegenstand ihrer Huldigungen 435, 436. Die mittleren Schulen 437. Wohlthätige und milde Gründungen 438. Die Armen 439. Die christliche Polizei 440. Die materiellen Interessen des Wolfs 441. Das Ideal eines christlichen Fürsten 442. Lebensregeln 443. Ein geistliches Lied 444. Testamentsverhandlungen 445. Inhalt des Testaments 446, 47. Die letzen Lebenstage 448, 49. Krantheit und Tod 450, 51. Die Traner um den Landesvater und den Schutzherrn der Kirche 452.

Anmerkungen. S. 453-478.

## Verbefferungen.

Bu S. 4. Friedrich befuchte im J. 1528 die Universität Roln. Bei Bianco, die alte Universität Köln I. Th. (Köln 1855) S. 847 heißt es in dem Auszuge der Universitäts-Matrikel: 1528 Illustres domini Fridericus, Georgius, Richardus fratres, Duces Bavariae, ultima Aprilis. - S. 11 3. 10 v. u. ift 6a) ft. 6) und S. 25 3. 14 v. u. 5a) ft. 5) zu seben. - S. 50 3. 13 v. o. u. S. 51 in ber leberschrift ift Augsburg ft. Regensburg zu lesen. - S. 81 3. 15 v. u. sind hinter bewahren die Morte: und daher ausgefallen. . . . . . . . . . . . . . . . . ift Philipp ft. Friedrich zu lefen. — S. 113 3, 1 v. o. ift 10) ausgefallen -- S. 141 3. 10 v. u. l. Joh. Wilhelm ft. Wilhelm. - S. 149 3. 8 v. v. I. lutherischen st. fatholischen. Ebend. 3. 16 v. u. ist bas Wörts den und in bie folgende Beile bor "nur bie Schrift" ju fegen. -S. 158 3. 11 v. o. l. Taujende st. Taujenden. — S. 168 3. 17 v. o. 1. seinem ft. seinen. — S. 176 3. 6 v. u. L. Blut ft. Brob. — S. 206 3. 9 v. o. 1. ben ft. bem. - S. 226 3. 8 v. o. 1. wußten ft. mußten. - S. 231 3. 2 v. u. l. Capitel ft. Capiteln. - S. 264 3. 15 v. o. I. Regentenpflicht ft. Regentpflicht und hiefur ft. hierfur. - S. 289 3. 1 v. o. l. Ratastrophe st. Kathastrophe u. 3. 3 v. u. linder st. lin= berer. — S. 301 3. 5 v. u. l. sie st. sich. — S. 311 3. 10 v. u. l. 1563 ft. 1863. — S. 316 3. 10 1. flehentlich ft. flehendlich. — S. 325 3. 4 v. u. 1. Longjumeau ft. Lonjumeau; ebenso S. 333 3. 1. — S. 329 ff. ist öfter Tirann st. Thrann gesetzt worden; ebenso an verschiedenen Stellen auffer ft. außer. — S. 330 3. 13 v. u. I. Bewegung ft. Beweg. — S. 353 3. 6 v. u. ist Gregor XIII. st. XII. zu lesen. — S. 370 3. 10 v. o. l. den Sohn ft. dem Sohne. - S. 382 3. 3 v. u. l. 13. Dec. st. 23. März. — S. 395 3. 6 v. u. l. vom st. von. — S. 411 3. 4 v. o. ift bor "lebte" biefe ju ergangen. - G. 413 3. 9 v. o. 1. Raths= st. Reichsversammlung. — S. 427 Z. 11 v. u. l. Resseltrommel

ft. —brommel. — S. 439 J. 12 v. u. l. st. verhütet: gestenert und J. 14 sorgen st. verhüten. — S. 443 J. 6 v u. l. schel st. schäl. — S. 448 J. 16 v. v. l. vor st. von. — S. 449 J. 6 v. v. l. Friedzrichsbühel st. —büchel. — S. 474 J. 8 v. u. ist das Citat 15 b) auszgefallen: S. Nierordt I, 461.

Ju dem der vorliegenden Schrift beigegebenen Bildnisse Friedrichs sei bemerkt, daß es nach einem Oelbilde im Privatbesitze des Herrn Rechtsanwaltes Mays in Heidelberg, welchem wir für sein gütiges Entzgegenkommen zu Dank verpflichtet sind, gefertigt ist. Es läßt wenigstens einigermaßen erkennen, daß der Kopf des Aurfürsten edler und schöner Jüge nicht entbehrte. In dem gleichzeitigen Heldenbuch Pantaleons (III, 431) heißt es von F.: "Er ist ein starter wohlgesetzter Fürst, mit einem schonen Angesicht und langem Bart bezieret."

## . ... na min der Geftes Kapitels ibm mond it.

### Friedrichs Jugend. Dermählung und Bekehrung. Schule der Leiden.

Auf dem Hundsrück liegt an der Straße, die von Kreuznach uach Koblenz führt, das Städtchen Simmern, das seisnen Namen dem Bache entlehnt hat, der es durchfließt. Im Zeitalter der Reformation war Simmern ein blühender und wohl befestigter Ort, mit Mauern, Thürmen und stattlichen Gebäuden, unter denen das prächtige Rathhaus und die Pfarrsfirche hervorragten. Am untern Ende der Stadt aber erhob sich stolz und groß das fürstliche Schloß. Dort ist die Wiege Friedrichs des Frommen gestanden.

Die Linie des wittelsbachischen Fürstenhauses, welche, von einem Sohne des Königs Ruprecht gegründet, seit dem 15. Jahrh. in Simmern residirte, war mit Land und Gut nur sehr mäßig ausgestattet. Die Alleinherrschaft der Herzoge von Pfalz-Simmern erstreckte sich, von kleinen entlegenen Gebietstheilen an der Nahe und am Donnersberge abgesehen, nur über das Amt Simmern auf dem Hundsrück, wo sich außer der Stadt noch einige besestigte Dörfer fanden. Größer war das Herzschaftsgebiet, in welches sie sich als Gemeinbesitz mit Baden und Kurpfalz theilten, nämlich die vordere Grafschaft Sponheim, die ihnen zu zwei Fünsteln, und die hintere Grafschaft desselben Namens, welche ihnen zur Hälfte gehörte. Wie bescheiden aber auch immer die Machtmittel waren, die einem

Herzoge von Simmern zu Gebote standen, so nahm boch Johann II., welcher seit dem Jahre 1505 auf dem hundsrück regierte, unter den südwestdeutschen Fürsten eine angesehene Er verdankte sie den persönlichen Vorzügen, Stellung ein. die ihn auszeichneten. Denn Johann II. war ein eben jo gebildeter wie tugendreicher Fürst: man pries seine Weisheit und Gerechtigkeit, seine Mäßigung und Milbe und nicht am wenigsten die umfassenden literarischen Kenntnisse, die er sich angeeignet, sowie die Gunst, die er Gelehrten bewies. Herzog richtete eine Druderei in Simmern ein und verfertigte mit eigener Hand Illustrationen zu Werken historischen und mehr noch antiquarischen Inhalts, die sein Sekretär heraus= Nehmen wir hinzu, daß Herzog Johann sich auch als gab. vorzüglicher Bilderschniger bewährte und für das Kloster Marienberg bei Boppard ein sehr kunstreiches Heiligenbild ichnitte, so gewinnen wir das Vild eines Mannes von vielseitiger Begabung, aber mehr von fünftlerischer als wissenschaftlicher Richtung und von mehr antiquarischen als praktisch=politischen oder firchlichen Interessen1).

Schon hieraus könnte man auf die Stellung schließen, die Johann zur Reformation einnahm. Eine Zeitlang sette man allerdings von verschiedenen Seiten Hoffnungen auf ihn; denn er schien weder theilnahmlos gegenüber den patriotischen und freiheitlichen Bestrebungen eines Hutten, noch unempfängelich für die religiöse Frage, die auf Luthers Weckruf Tausende von Herzen bewegte; aber mächtiger zu ergreisen vermochte ihn weder das eine noch das andere. Wenn Ulrich von Hutten vier seiner auf der Ebernburg ausgearbeiteten "Gespräche" dem benachbarten und befreundeten Herzoge widmete und die Zueignung mit dem Gruß und der Aussorderung schloß: "lebe wohl, Tresslichster, und beschirme die Freiheit", so ließ dieser Zuruf des großen Agitators Johann II. eben so kühl, wie die Mahnung der frommen Argula von Grumbach, daß er sich

offen zum Evangelium bekennen und dafür wirken möge. Mit dieser glaubensstarken als "bairische Debora" geseierten Frau traf der Pfalzgraf Ende des Jahres 1523 zu Nürnberg vor Eröffnung des Reichstages zusammen; ihr gottbegeistertes Wesen zog ihn an, so daß er im Verein mit andern Reichstagsmitgliedern sie einmal zu Gaste lud. Da war es, wo Argula aus den Reden des Fürsten die frohe Ueberzeugung schöpfte, "daß er angefangen die Schrift des göttlichen Worts zu lesen und daß er das Licht bereits scheinen sehe." Drum richtete sie nächsten Tages schriftliche Ermahnungen an ihn, die freislich ihren Zweck versehlten<sup>2</sup>).

Indeß erklärt sich diese ablehnende Haltung gegenüber der Reformation wohl nicht allein aus der gemäßigten, jeder gewaltsamen Bewegung abholden Gesinnung des Herzogs, sondern auch aus schwer wiegenden äußern Rücksichten, die ihn an den Kaiser und die alte Kirche banden. Während er Karl V. außer andern Gunstbezeugungen Jahre lang die Stellung eines Vorsißenden des Reichstammergerichts verdankte, bot die Kirche seinen zahlreichen Kindern eine bequeme Versorgung dar. Von den drei Söhnen, welche ihm seine Gemahlin Beatrix geboren, wurden die beiden jüngeren, Georg und Richard, die er dem geistlichen Stande bestimmte, früh mit kirchlichen Pfründen überhäuft, und von den 8 Töchtern haben nicht weniger als 5 und meist schon in zarter Jugend den Schleier genommen.

Friedrich, der älteste Sohn, aber jünger als drei seiner Schwestern, erblickte auf der väterlichen Burg zu Simmern das Licht der Welt am 14. Februar 1515. Unter den Augen der Eltern wuchs er heran. In den frühsten Jahren wird naturgemäß den größern Einfluß auf die Entwicklung seiner reichen Geistes= und Gemüthsanlagen die treffliche Mutter ge= übt haben. Die Pfalzgräfin Beatrix, des Markgrafen Christoph von Baden Tochter, war, nach gleichzeitigen Vildnissen zu

schließen, ähnlich wie Herzog Johann, eine ausdrucksvolle und schöne Erscheinung. Die Inschrift des herrlichen Grabdentmals, das sie, mit dem Gemahle vereinigt, in der frühern St. Stephanskirche zu Simmern darstellt, rühmt gewiß mit Recht ihre fromme gottergebene Gesinnung, so wie ihren streng züchtigen Wandel und die vielerlei Werke der Bamberzigkeit, So war fie befähigt, dem die sie gegen die Armen übte. jugendlichen Sohne als sittliches Vorbild für das Leben zu Von dem Vater aber, wie wir ihn kennen, versteht dienen. es sich von selbst, daß er für die Erziehung und Unterweisung Friedrichs nach Kräften sorgte, wenn wir auch hören, daß dieser in Folge seiner gludlichen Begabung die einem Fürsten nothwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten sich mehr durch Uebung als durch den Unterricht aneignete3). Bor allem befundete Friedrich ein bedeutendes sprachliches Talent. nicht allein, daß er es zur Fertigkeit im Lateinischen und zur Meisterschaft im Französischen brachte, sondern er lernte sich auch im Deutschen mit einer Gewandtheit, Feinheit und Anmuth ausdrücken, die seine Briefe vor denen anderer Fürsten und Staatsmänner nicht minder auszeichnen als die gefällige und zierliche Form, welche die früh und viel geübte Sand den Buchstaben zu geben wußte.

Kaum war Friedrich in das Jünglingsalter eingetreten, als er zur weiteren Ausbildung für mehrere Jahre an aus-wärtige Höfe gesandt wurde, und zwar an den lothringischen Hof nach Nanch, an den fürstbischöflich-lüttischen und endlich an den Hof Karls V. nach Brüssel.

So lernte der junge Pfalzgraf nicht allein, was zur höfischen und staatsmännischen Bildung gehörte, sondern eig= nete sich auch militärische Kenntnisse und Kriegstüchtigkeit an. Diese im Felde zu erproben, sollte er schon im 18. Lebens= jahre Gelegenheit sinden. Als Führer eines Fähnleins wahr= scheinlich pfälzischer Truppen gehörte er dem großen Heere an,

das Kaiser Karl V. und sein Bruder Ferdinand 1532 auf= boten, um die Türken aus Oesterreich und Steiermark zurück= zuwersen. Friedrich nahm an den siegreichen Gesechten, die dem Erbseinde der Christenheit in der Gegend von Osen ge= siesert wurden, so rühmlichen Antheil, daß er als Lohn seiner Tapserkeit den Ritterschlag empfing. Die Lanze, welche der junge Kriegsmann im Kampse führte, hat bis auf unsere Tage einen Pseiler der Stadtsirche zu Simmern geschmückt und eine darunter angebrachte Inschrift Friedrichs sob ver= kündigt4).

Früh weihte Herzog Johann den ältesten Sohn auch in die Staatsgeschäfte ein und betraute ihn schon im Alter von 20 Jahren, während er selbst zu Speier des Amtes eines kaiserlichen Kammerrichters waltete, mit seiner Stellvertretung an der Spiße der Regierung in Simmern, und da die beiden jüngeren Söhne, wie schon erwähnt, dem geistlichen Stande bestimmt waren, lag sür den Bater der Bunsch um so näher, den zum Erben seines Landes und Stammhalter des Geschlechts Berusenen schon in jungen Jahren zu vermählen. Sin Berwandter, Pfalzgraf Heinrich, Administrator des Stiftes Speier, übernahm es, auf den Bunsch des Baters — die Mutter Beatrig war ein Jahr zuvor (1535) gestorben — sich nach einer passenden Gemahlin für Friedrich umzusehen.

Als nun Heinrich im Interesse des jugendlichen Erbprinzen von Simmern unter den deutschen Fürstentöchtern Umschau hielt, wurde sein Auge auf Maria, die blühende 17jährige Tochter des schon verstorbenen Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Kulmbach und seiner Gemahlin Susanna, einer bayerischen Prinzessin, gelenkt. Es war eine glückliche Fügung. Denn in Maria sollte Friedrich eine Frau von seltenen Vorzügen sinden, welche, klug, beredt und so lebhasten Geistes, daß sie an die feurige Natur ihres Bruders Albrecht Alcibiades erinnerte, zugleich ein tieses frommes Gemüth besaß und trot ihres männlich starken Sinnes ein Muster hingebender, selbstloser Liebe wurde<sup>5</sup>).

Trot ihrer Jugend hatte Maria ichon eine reiche Lebens= erfahrung erworben und ihren Geist in mancherlei Prüfungen Noch nicht neun Jahre alt verlor sie den Bater, welcher zur Zeit ihrer Geburt (11. Oktober 1519 zu Ansbach) als der älteste von mehreren meist noch minderjährigen Brüdern die Verwaltung der fämmtlichen brandenburgischen Lande in Franken führte, aber dabei mit einer drückenden Geldnoth zu kämpfen hatte und in seiner unruhigen Weise Tehde und Krieg dem sorgenvollen Dasein zu Hause vorzog. ernste und trübe Erinnerungen reichten bis in die frühesten Tage der Kindheit zurud, wo sie von einem ungludlichen Großvater hörte, welcher, geistesfrant, auf der Plassenburg wie ein Gefangener gehalten wurde und nicht selten in der Nacht, wenn er minder streng bewacht war, Kinder und Gesinde aus den Betten jagde oder gar ins Frauengemach eindrang und Hofmeisterin und Jungfrauen mißhandelte.

Nachdem Markgraf Kasimir auf einem Kriegszuge in Ungarn mit Tod abgegangen, war das achtjährige vaterlose Kind ganz auf die Mutter angewiesen; aber gerade in den Jahren, in denen die heranwachsende Prinzessin der mütterslichen Fürsorge am meisten bedurft hätte, sollte auch diese ihr sehlen. Denn kaum ein Jahr nach dem Tode des Gemahls bot Susanna ihre Hand dem Pfalzgrasen Otto Heinreich zu Neuburg, dem späteren Kurfürsten von der Pfalz. Maria blieb mit dem jüngern Bruder Albrecht und der Schwester Katharina — zwei andere Geschwister hatte ein früher Tod hinzweggerafst — unter der Obhut des Markgrasen Georg, ihres Oheims, zu Ansbach. Als ein braver, gewissenhafter Fürst, dem die Geschichte den Kamen des Frommen gegeben, wird der Markgraf Georg die Erziehung der Pflegetochter nicht vernachlässigt haben; aber wenn er sogar für den jugendlichen

Albrecht eine wissenschaftliche Erzichung nicht nöthig erachtete, sondern erst der dringenden Mahnung seines Bruders, des Herzogs Albrecht in Preußen bedurfte, um für einen beffern Unterricht des Mündels zu sorgen, so wird er noch weniger auf einen gründlichen Unterricht der Prinzessinnen bedacht ge= wesen sein. Legte man ja ohnehin bei der Heranbildung von Fürstentöchtern damals das Hauptgewicht nicht auf wissenschaftlichen Unterricht, sondern auf das, was wir heute häus= liche Erziehung nennen. Eine Prinzessin lernte nach bürger= licher Weise vor allem den Haushalt führen, und wie wir von manchen fürstlichen Frauen des 16. Jahrhunderts wissen, daß sie nicht allein die Rüche im Allgemeinen überwachten, die hierher gehörigen Einkäufe controlirten, Früchte einmachten und ähnliches besorgten, sondern auch die Speisen auf dem Herbe eigenhändig zu bereiten nicht verschmähten, so übte auch Maria, wie sie später dem Gemable bewies, die Kunft des Rochens mit vielem Geschick. Neben den eigentlichen Saus= haltungsgeschäften aber wurden Fürstentöchter in weiblichen Handarbeiten von dem einfachen Striden und Nähen bis zu funstreichen Stidereien unterwiesen. Die Rleider sich selbst anzufertigen, Hemden mit eigener Hand zu nähen und nach tunstgerechten Muftern Stidereien auszuführen, war gute Sitte, an der unsere junge Fürstin, wie sie es in der Jugend ge= lernt, auch im spätern Leben noch festhielt.

Der Unterricht, den daneben die Instructoren deutschen Fürstentöchtern ertheilten, pflegte sich auf Religion, Lesen, Schreisben und die Anfänge der Rechentunst zu beschränken. Auch diese wenigen Unterrichtszweige mögen, mit Ausnahme der Religion, in Ansbach mangelhaft genug betrieben worden sein; die Feder wenigstens lernte Maria nur nothdürftig führen, und wenn sie in späteren Jahren im Stande war, an schriftlichen Arbeiten ihres Gemahls in so fern thätigen Anstheil zu nehmen, als sie oft bis zur Mitternachtsstunde die

von ihm entworfenen Concepte ihm in die Feder dictirte, so wird sie die Tüchtigkeit dazu erst in der Che erworben haben. Lieber begleitet sie auch in vorgerücktem Alter, obwohl schwach und gichtbrüchig, den Gemahl auf einem Birschkarren zur Jagd; sie nennt sich selbst wohl eine Wildnärrin, deren Herz es erquickt, wenn sie die Hunde hörte jagen und die Hirsche um sich lausen sah. Wie viel wohler mag ihr in jungen Tagen in Wald und Flur an der Seite des unbändigen Bruders als zu den Füßen des Instructors gewesen sein!

Volle Empfänglichkeit aber brachte Maria dem Religions= unterricht entgegen, auf den auch der Oheim, welcher zu den eifrigsten Anhängern der neuen Lehre zählte, den größten Werth gelegt haben wird. Sie prägte sich nicht allein Luthers Katechismus vollständig ein, sondern nahm die Lehren des Christenthums mit der ganzen Innigkeit eines kindlich frommen Gemüths in sich auf.

Rur dem Umstande, daß in den dreißiger Jahren des 16. Jahrh. der Gegensatz zwischen der alten und neuen Kirche noch ohne die Feindseligkeit und Schärfe war, womit ein Menschenalter später Protestanten und Katholiten sich gegenüberstanden, wird es zuzuschreiben sein, daß auf das Bekennt= niß keine Rücksicht genommen wurde, als es sich um die Ber= mählung Maria's handelte. Freilich betrachtete selbst der gute Markgraf Georg die Heirathsfrage vorwiegend vom praktischen Er fand, als die Prinzessin kaum das 17. Gesichtsvunkte. Lebensjahr vollendet hatte, daß es Zeit sei, an ihre Versorgung zu denken, und zwar um so mehr, als das Haus Brandenburg mit jungen Fürstinnen in ziemlicher Anzahl versehen und, sobald die eine ausgestattet sei, eine andere an ihre Stelle trete und auch gesehen sein wolle, während doch solche "Waare" mit dem Alter an Werth nicht steige und für sie nicht alle Tage ein "passender Markt" sich öffne. Daher fügte es sich nach des Markgrafen Auffassung sehr günstig, daß, während

die heirathsfähigen Fürsten Norddeutschlands, bei denen man anklopfte, sich zurüchaltend zeigten, neben einem jungen Grafen von Hanau, dem schon "viele gute Heirathen von mächtigen Häusern angetragen worden waren", für den jungen Herzogssichen von Simmern um die Nichte geworben wurde. Diesem wurde, abgesehen von Stand und Geschlecht des pfälzischen Hauses, schon deshalb der Borzug gegeben, weil die Mutter Maria's, Sabina, und ihr jeziger Gemahl Otto Heinrich die in Aussicht genommene Verbindung wünschten.

Co gediehen denn im Frühjahre 1537 die Berhand= lungen so weit, daß im Sommer eine Zusammenkunft der Betheiligten zum Zweck der Cheverabredung veranstaltet wurde. Die Begegnung fand am 20. Juni zu Krailsheim statt. Hier sahen sich Friedrich, den der Bater begleitete, und Maria un= Der Bund für das Leben fers Wiffens zum ersten Male. wurde geschlossen und die Beimführung für den Berbst des Jahres festgesett. Aber ichon bei der Verlobung ging es nach der Sitte der Zeit nicht allein fröhlich, sondern über die Maßen ausgelaffen zu. Dem Weine murde mit der ganzen Unmäßig= feit des 16. Jahrhunderts zugesprochen und trot der drücken= den Site jo leidenschaftlich getanzt, daß fast alle Gaste erkrankten und mehrere, darunter ein markgräflicher Amtmann, ein Kammersecretär und selbst der Präceptor des jungen Albrecht mit dem Tode bugten, während der Pring mit einer schweren und hartnädigen Krankheit davon fam6).

Friedrich, an strengere Zucht gewöhnt, wird beßere Mäßigteit beobachtet haben, obwohl auch er in jüngeren Jahren für die Freuden eines fürstlichen Daseins nicht unempfänglich war und neben Jagd und Spiel fröhliche Gelage so wenig verschmähte, daß er Beschwerden, die ihn im Alter drückten, offenherzig einmal als Strafe für jugendliche Unmäßigkeit bezeichnet hat.

Nachdem die Aussteuer der Braut besorgt und die Vor-

bereitungen für die Heimführung getroffen waren, unternahm Maria unter dem Geleite ihrer Verwandten die Reise nach der In Beidelberg ichloß sich die Pfalzgräfin Sufanna dem Brautzuge an und nahm die Ehrenstelle der Mutter in Unspruch, welche bis dahin die Landgräfin Barbara Leuchtenberg, eine Tante der Braut, die sie als ihre Pflege= mutter verehrte, inne hatte. Es fam darüber zu einem Streite zwischen den hohen Frauen, welche sich die Sache "so heftig" angelegen sein ließen, "daß ihre beiden fürstlichen Gnaden julet Bahren vergoffen." Aber unter Vermittlung der an= wesenden herren einigte man sich dahin, daß Susanna zu der rechten und Barbara zu der linken Seite der Braut fuhren und sie so nach Areuznach geleiteten. Port fand auf der Kainzenburg am 21. Ottober die Hochzeitsfeier statt, die durch die Anwesenheit benachbarter Fürsten und zahlreicher Gesandt= schaften verherrlicht wurde. In Simmern nahm das junge Fürstenpaar seinen Wohnsitz, um ihn in den nächsten Jahren nur vorübergehend mit Kreugnach und der Burg Birkenfeld zu vertauschen.

Wie aus der Jugendzeit Friedrichs, so ist auch aus den ersten zehn Jahren seiner She uns nur wenig überliesert. Wir wissen nur, daß Freud und Leid, die Begleiter eines reichen Kindersegens, den Pfalzgrasen und seine Gemahlin immer enger verbanden. So konnte es um so weniger sehlen, daß Marie, welche freudig und fest in ihrem Glauben stand, den Gatten zu dem evangelischen Bekenntniß herüberzuziehen suchte. Sie machte ihn mit Luthers Lehren näher bekannt und versanlaßte ihn, sich mit der religiösen Frage ernster zu beschäftigen und vor allem die Bibel sleißig zu lesen.

Einem Manne von so ernster Geistesrichtung wie Friedrich war, muß die Nothwendigkeit einer gründlichen Besserung des kirchlichen Lebens früh zum Bewußtsein gekommen sein. Hat er doch selbst es bezeugt, wie sehr die Zuchtlosigkeit in den höheren Kreisen des Clerus, die er in der Jugend wahrzunehmen Gelegenheit hatte, ihn abgestoßen. Jett lernte er in der schlichten Frömmigkeit der Gemahlin die Frucht eines unverfälschten Christenthums kennen. Dazu kam noch ein anderer Umstand, dessen Friedrich und ihm vertraute Männer später noch oft gedacht haben, nämlich die enge, bald besträngte Lage des Fürsten, welcher mit seinen geringen Ginstünsten die zahlreich anwachsende Familie nur nothdürstig zu ernähren vermochte und in den Sorgen, die ihn drückten, sein Herz um so eifriger Gott zuwandte. In bescheidender Existenz vor Eitelkeit, Hochmuth und andern Gefahren einer glänzenden Stellung bewahrt, lehrte die Noth ihn beten.

Aber während Friedrich für die Lehre Luthers gewonnen wurde, begann der Herzog Johann eine ichroffere Stellung gegen die Reformation einzunehmen. Daher mag die Riid= sicht auf den Bater, unter dessen Augen er lebte, den jungen Pfalzgrafen Anfangs gehindert haben, sich vor der Welt als Unhänger des Protestantismus zu bekennen. So viel wir nämlich wissen, trat Friedrich als Bekenner der neuen Lehre erst zu der Zeit auf, als er für seinen Schwager, den jungen Martgrafen Albrecht die Verwaltung des Banreuther Landes führte und auf der Plassenburg bei Kulmbach residirte. (83 war im Jahre 1546, unmittelbar vor dem Ausbruch des Schmalkaldischen Kriegs, als er jenes Amt übernahm 6).

Daß Friedrich um diese Zeit in so enge Verbindung mit dem Markgrafen Albrecht Alcibiades trat, daraus könnte man freilich den Schluß ziehen wollen, daß ihm damals die Sache des Protestantismus noch gleichgültig gewesen. Weiß man doch, daß Albrecht nicht allein kein Vedenken trug, zu Veginn des Ariegs seine Truppenschaar dem Kaiser zuzusühren und zur Unterwerfung der Fürsten des Schmalkaldischen Bundes nach Kräften mitzuwirken, sondern auch später in jugendlicher Leichtsertigkeit so weit sich verirrte, Karl V. und weltlichen

Vortheilen zu Liebe sein protestantisches Bekenntnig preiszugeben. Dagegen ist jedoch zu beachten, daß der Pfalzgraf, als der Schmalkaldische Krieg begann, dem Schwager noch guten Glauben schenken konnte, wenn dieser sich dahin aussprach, daß es seine Absicht nicht sei und nie sein werde, wider Gott und sein h. Wort etwas zu unternehmen, sondern daß er nur thun wolle, was ihm die Pflicht gegen den Kaiser als des Reiches rechtmäßiges Oberhaupt gebiete. Daß Friedrich diese Meinung von dem Markgrafen in der That hatte, sprach er gegen die Schmalkaldischen Bundesglieder unzweideutig aus 7). So mochte er also während der Dauer des Krieges, ohne mit sich in Conflict zu kommen, auf der einen Seite die Pflichten erfüllen, die ihm als Stellvertreter des faiserlich ge= finnten Markgrafen oblagen, und andererseits sich offen zu dem Protestantismus bekennen und für denselben durch persönliche Unterweisung und Ermahnung in dem von ihm verwalteten Lande Propaganda machen, wie denn die Aebtissin des unweit Kulmbach gelegenen Klosters Himmelscron durch ihn für den evangelischen Glauben gewonnen wurde 8).

Dagegen mußte das Verhältniß zu Albrecht, sowie zu dem Kaiser und dessen gesammter Partei gründlich gestört werden, sobald Karl V. der Vernichtung des Schmalkaldischen Bundes die Unterdrückung der evangelischen Lehre vermittelst des Interim folgen ließ. Während der Markgraf auch mit dieser Gewaltmaßregel Karls V. sich in seinem Gewissen ohne sonderliche Mühe abzusinden wußte, stand Friedrich mit seinem Herzen entschieden auf der Seite der bedrängten Glaubensgenossen. Da jedoch nach Verndigung des Kriegs auch sein Statthalteramt aufhörte und der Pfalzgraf als unbeachteter Privatmann, ohne großen Hosstaat und vielleicht selbst ohne eigenen Prädicanten wieder in den Rheingegenden seine Wohnung nahm, so kam er nicht in die Lage, für seine Glaubensetreue lautes Zeugniß abzulegen oder Opfer zu bringen. Denn

er war zu jener Zeit, wie er sich später einmal ausgedrückt hat, "wie eine arme, beschmutte, russige Küchenmagd, die hinter dem Ofen sitt und nach der niemand fragt, weil sie arm und russig ist"; "dieweil ich weder Land noch Leute hatte, blieb ich von der Schandhure, dem Interim, unangesfochten, da mein Bruder Herzog Georg (der mittler Weile dem geistlichen Stande entsagt, sich mit der verwittweten Mutter des Herzogs Wolfgang von Zweibrücken vermählt und das Schloß Birkenfeld bezogen hatte) seinen Prädicanten zu Hofmußte weg thun" <sup>9</sup>).

Wo jedoch Friedrich Veranlassung hatte, sich auszuspreschen, machte er auch schon damals aus seinen Gesinnungen kein Hehl. In einem Briefe, den er am 6. Juli 1548 an einen Cheim seiner Gemahlin, den Herzog Albrecht in Preusen, richtete, preist er den Herzog Wolfgang als den einzigen Fürsten, der gegen das Interim protestirt und deshalb zum andern Mal vor den Kaiser nach Augsburg geladen worden ist. "Der allmächtige Gott wolle ihm Beständigkeit im Glausben und den h. Geist verleihen, der ihm Gnade gebe, zu reden, was zur Ehre Gottes dient."

Noch klarer kennzeichnet die Stellung Friedrichs gegenzüber dem Interim ein Brief, den er an den Herzog in Preussen am 8. Dec. 1548 von Heidelberg aus schrieb: "Euer Liebden werden wohl berichtet sein, mit welcher Beschwerniß die rechten Bekenner des Namens Christi durch das leidige Interim angesochten werden; man dringt bereits an etlichen Enden mit aller Gewalt auf dasselbe, so daß an vielen Enden die Prädicanten und Pfarrherrn, die solches Interim mit gutem Gewissen nicht annehmen können, entweichen. Es ist, Gottlob, an mich noch nichts gelangt; ehe ich es aber ansnehmen würde, es wollt mich denn mein Herr und Gott fallen lassen, eher wollt ich mit Gottes Hülf und Enad Alles darum leiden. Ich hosse aber, wenn ich gleich in diesen Lans

den des Glaubens halber nicht sicher wäre, ich würde vielleicht mit Gott an andern Orten zu leben finden; denn das Evan= gelium geht mit Gewalt in England auf, und ganz Nieder= land steht, wie man sagt, in großer Hossnung, das Licht des Evangeliums werde auch dort einstmals scheinen" 10).

Wie in diesen Worten die Glaubenstraft und Glaubens=
treue Friedrichs zu einem ungeschminkten Ausdrucke kommt, so
bekunden sie zugleich die rege Theilnahme, womit er schon
früh die religiösen Angelegenheiten in den ausserdeutschen Läns
dern verfolgt. Nach England und den Niederlanden wendet
sich sein Blick; daß dort die neue Lehre durchzudringen bes
ginnt, begrüßt er mit Freude. Die Gemeinsamkeit der Insteressen der Evangelischen aller Länder, die ihm so früh zum
Bewußtsein gekommen, sollte in seinem späteren Leben den
vornehmsten Gesichtspunkt seiner Politik bilden.

Während der Pfalzgraf unter den Folgen des Interims persönlich weniger zu leiden hatte, lastete um so schwerer auf ihm die Ungnade des Vaters, welcher den offenen Abfall von der katholischen Kirche ihm nicht verzieh und die ohnehin sehr beschränkten Einkünfte noch mehr verkürzte. Taher gerieth Friedrich, wenn er auch nach aussen als fünftiger Landesherr dastand und hie und da von dem Herzog Johann zu Regie= rungshandlungen zugezogen wurde, mit seiner zahlreichen Familie bald in die äußerste Bedrängniß. Rach dem Beispiel anderer kleiner Fürsten sich vom Kaiser zu wohl bezahlten Diensten verwenden zu lassen oder von andern katholischen Potentaten, wie von den Königen von Spanien und Frankreich, seiner deutschen und evangelischen Gesinnung ungeachtet, unter dem Titel von Pensionen, Jahrgelder zu beziehen, da= gegen sträubte sich sein streng religiöser und ehrenhafter Sinn. 11).

So mußte Friedrich denn in Armuth leben im wahren Sinn des Wortes. Davon geben nicht allein seine eignen

Neußerungen Kunde, sondern mehr noch eine Reihe von Briesen, welche seine Gemahlin an ihren Oheim, den Herzog Albrecht in Preußen in den Jahren 1550—1553 richtete. Sie vergegemwärtigen uns in rührender Weise den Kampf mit Mangel und Noth, den sie bestanden 12).

Wiederholt und dringend bittet Maria den Cheim um Geldvorschüße, damit sie drängende Gläubiger befriedigen Dabei handelt es sich um Summen von ein paar fönne. hundert Gulden, die sie bald für Zehrung auf einer nothwendigen Reise, bald für Aleidung und andere Unkosten bei Gelegenheit einer Hochzeit in nahe verwandter Familie ausgegeben hatte. Früher war ihr der Better Markgraf Hans Albrecht in Brandenburg öfter zu Bülfe gekommen, bis sie ihn im Jahr 1551 durch den Tod verlor. Nun hatte sie außer der Landgräfin von Leuchtenberg, ihrer Tante, nur noch den Oheim in Preußen, zu dem fie ihre Zuflucht nehmen fonnte. wollte Gott vom Himmel, daß es Guer Liebden wiffen follte, wie es meinem herzlieben Gemahl und mir geht", heißt es schon in einem Schreiben vom Jahre 1550, worin sie dem Berzoge in den wärmsten Ausdrücken für das ihr zugeschickte Geld von bem Bade Ems aus dankte.

Es fällt ihr schwer genug, den wackern "Bater sund Better" immer von Neuem in Anspruch nehmen zu müssen; sie bittet herzlich, es ihr nicht übel halten zu wollen; aber es zwingt sie wahrlich die große Noth dazu, das weiß Gott im Himmel wohl! In einer solchen Noth befand sie sich im Sommer 1551, als sie auf eines Betters (eines Landgrafen zu Leuchtenberg) Hochzeit, "etwas Unkosten mit Aleidung auf sich gewendet" hatte, so daß sie ungefähr 200 fl. schuldig geworden war. "Haben mir auch solche Leute zugesagt mir zu borgen bis zur Herbstmesse, und habe ich mich also darauf verlassen; so haben mir solche Leute ungefährlich vor drei Wochen solches Geld aufgeschrieben, weiß ich nun nicht, wo hinaus. Habe

meiner Freunde etliche darum angesprochen und geschrieben, ist mir aber überall versagt worden, und ob ich schon meinen herzlieben Herrn und Gemahl anspreche, so hat es sein Lieb in der Wahrheit nicht; denn sein Herr Vater giebt ihm nichts; denn was sein Lieb bedarf, das muß sein Lieb zusammen leishen." Nur noch einmal möge ihr der Oheim aus der Noth helsen und die obigen 200 fl. vorstrecken; so will sie ihr lebenslang nichts mehr von ihm begehren.

Rührender noch lautet ein Brief vom 23. Nov. 1552, worin sie dem Berzoge auf dessen Frage über den Stand ihrer Familie Austunft gibt. Gott habe ihr 10 Kinder gegeben, 6 Söhne und 4 Töchter, dovon seien noch 4 Söhne und 4 Töchter am Leben 13); sie erwarte aber auf Neujahr wieder nieder zu kommen. Um ihre Schulden theilweise bezahlen zu können (darunter auch 400 fl., worum sie vergebens den Oheim angesprochen), haben ihr Gemahl und sie einen Ring verkauft, den ihr der Kaiser geschenkt und wofür sie 2000 fl. erhalten. "Denn ich in großen Nöthen gesteckt bin; habe auch wahrlich jett wieder 200 Thaler muffen leihen, habe ich an= ders zu meiner herzlieben Schwefter, der Markgräfin zu Baden (bei der sie ihre Niederkunft abwarten wollte) zu ziehen Zeh-Bott weiß, wo ich's noch überkomme, rung haben wollen. daß ich's bezahle; man will mir auch nicht länger borgen, denn bis auf St. Johannis des Täufers Tag des 1553. Jahres, so soll ich's wieder erlegen." Den Schwiegervater um Bülfe zu bitten, fei vergeblich. Sie haben ihre Roth dem Bruder Albrecht geklagt, welcher ihnen den Rath gab, sich zu gedulden, es werde nicht lange mehr währen. "Aber lieber Gott, es geht dieweil seinen Weg dahin, wenn er (Herzog Johann) stirbt, daß wir zweimal mehr Schulden finden, denn wir in unserm ganzen Fürstenthum Einkommen haben, und geht alles nur mit unerbaren Leuten zu; denen fauft er Säuser und baut es ihnen nach Vortheil. Das muffen wir stets vor

Augen sehen. In Summa geht es uns wahrlich sehr übel. Wollte Gott, daß es Euer Liebden wissen sollt; es ist nicht möglich, daß es ein Mensch glauben kann, denn der es sieht oder dabei ist. Ich hätte E. L. viel davon zu schreiben, so ist der Feder nicht zu vertrauen." — Auch ihrer Schwester Aunigunde, der Markgräsin, und deren Gemahl ist es lange Zeit nicht wohl ergangen; denn auch sie hat ihr Schwiegersvater sizen lassen und ihnen weder Heller noch Pfennig geben wollen; haben sie sich und ihre Hosgesinde erhalten wollen, haben sie es entleihen müssen. Indem Maria dann noch einsmal anf die eigene Lage zurücksommt, schließt sie klagend, aber Gott vertrauend:

"Wenn Gott uns nicht hilft, so ist alle Hilfe umsonst; denn es kann nicht böser werden; der allmächtige Gott wolle uns Geduld verleihen, daß wir das Areuz, das uns Gott auferlegt hat, geduldig tragen. Wenn wir uns mit Gott nicht trösten, so wäre kein Wunder, daß wir verzagen, daß wir so viel Kinder haben, die uns Gott gegeben hat und noch gibt und nichts dazu haben. Aber hat sie uns der liebe Gott gegeben, so hosse ich, er soll uns auch mit der Zeit noch dazu geben, daß wir sie mit Ehren versehen können."

In Erinnerung an die Bedrängniß und Noth, womit der Pfalzgraf in jenen Jahren zu kämpfen hatte, erschien seine spätere Erhebung zur kurfürstlichen Würde als eine bes sondere Fügung Gottes, und selbst Männer, die nach seinem Regierungsantritt die Hinneigung zum Calvinismus tadelten, erkannten voll Hochachtung an, daß Friedrich aus Liebe und Eiser für die reine Lehre sich früh in nicht geringe Gefahr gesetzt und allerhand Ungnade und Unfälle auf sich gezogen; er habe jedoch als ein Christ das alles nicht geachtet, sondern um der Ehre Gottes willen geduldet und habe Gott vertraut, indem er sagte: "ich weiß gewiß, mein lieber Gott wird mich nicht verlassen" — und Gott habe ihn auch aus solcher Trübsal,

Noth und Anfechtung geholfen wider aller Menschen Gebanken 14).

Lange genug aber sollte die Zeit der Prüsung währen. Daß der alternde Vater, nachdem er sich schon lange von Günstligen hatte mißbrauchen lassen — auch einen natürlichen Sohn galt es zu versorgen —, sich noch im J. 1554 eine junge Gräsin von Oettingen (Maria Jakobina, Tochter des Grasen Ludwig XV.) antrauen ließ, wird wenigstens die öconomische Lage Friedrichs nicht verbessert haben, während der Umstand, daß die zweite Gemahlin Johanns einem protestantischem Hause entstammte, und daß bei dem Hochzeitsseste, das auf Kosten ihres Schwagers, des Grasen Philipp Franz, auf Schlöß Daun geseiert wurde, auch Friedrich nicht sehlte, auf eine freundlichere Gestaltung seines Verhältnisses zu dem Vater schließen lassen möchte 15).

Roch härtere Prüfungen als Armuth und Entbehrungen, standen dem Pfalzgrafen und seiner Gemahlin bevor. mehr die unter Sorgen und Noth aufwachsenden Kinder die Freude und hoffnung der Eltern waren, um fo ichmerglicher mußten diese es empfinden, daß ihnen mehr als eins derselben durch einen frühen Tod entriffen wurde. Nachdem sie schon im Jahr 1547 auf der Plassenburg ein Kind im zarten Alter und 1553 die erstgeborne, beinahe 15jährige Tochter Alberta verloren hatten, betrauerten sie 2 Jahr später den Berluft eines Zjährigen und bald darauf das jähe Ende eines ichon 14jährigen, vorzüglich begabten Cohnes. Hermann Ludwig hieß der lettere; ihn hatte der Markgraf Albricht kurz zuvor zur Ausbildung seiner trefflichen Anlagen mit nach Frankreich Da geschah es, daß er am 3. Juli 1556 in genommen. Bourges, wo er seine Studien machte, bei einer Kahnfahrt nebst dem Präceptor plötlich den Tod in den Wellen der Loire fand 15).

Auch der beklagenswerthe Ausgang des Markgrafen

Albrecht, des einzigen Bruders seiner geliebten Gemahlin, konnte nicht anders als erschütternd auf Friedrich wirken. Er hatte den hochbegabten, aber zügellosen Fürsten, der in jungen Jahren nur allzusehr den Eingebungen seiner starken Leiden= schaften folgte, vergebens gewarnt, als er nach dem Schmal= kaldischen Kriege mit Herzog Moriz gegen das glaubenstreue Magdeburg zog, und gewiß nicht minder, als er nach der er= folgreichen Fürstenerhebung gegen Karl V. einen furchtbar verheerenden Raubkrieg in Franken und Schwaben unternahm und insbesondere die Vischöfe von Bamberg und Bürzburg, so= wie die Reichsstadt Rürnberg zu großen Geldverleihungen Man weiß, wie der unban= und Landabtretungen zwang. dige Kriegsfürst, von dem Passauer Vertrage sich ausschlie-Bend, alsbald die Partei des gedehmüthigten Raisers ergriff, als diefer, um seine hilfe gegen Frankreich zu gewinnen, die mit den Bischöfen geschlossenen Verträge, welche er turz zuvor fraft kaiserlicher Gewalt cassirt hatte, jett genehmigte, um sie bald darnach von neuem zu cassiren und den lästig geworde= nen noch unbezahlten Helfer' schließlich preiszugeben; man weiß auch, wie nun Albrecht, nur noch seiner tapfern Faust vertrauend, sich im Herzen Deutschlands wieder in den wildesten Krieg stürzte, aber zuerst von seinem früheren Kampfgenossen, Moriz von Sachsen, dann von seinen alten Feinden in Franken ge= schlagen, von Land und Leuten verjagt wurde und als ein wiederholt Geächteter seine Zuflucht in fremden Landen suchen mußte.

So wenig Friedrich sich verhehlen konnte, daß der Markgraf durch seine Unthaten das Schicksal herausgefordert hatte,
so begreift es sich doch, daß er in lebhaftem Mitgefühl für
den Schwager das Maß der Strafe, das ihn getroffen, ungerecht fand und gleich manchen Andern das Verhalten des
Kaisers in dieser Sache entschieden verurtheilte. Neben dem
Persönlichen berührte ihn jedoch auch die allgemeine Sache,

ja diese stellte er entschieden in den Vordergrund. Er sah nämlich in dem Siege "der Pfaffen" über den Markgrasen, der sich trot allem in dem letten Kampse als einen Versechter der protestantischen Interessen betrachtete, einem Triumph der katholischen Sache und in dem parteiischen Versahren Karls V. und der Neichsjustiz eine drohende Gesahr auch für andere 18). Er selbst konnte freilich, da er noch unter seines Vaters Negiment stand und nichts eigenes hatte, dem Vertriebenen keine Hilfe bieten; wohl aber bemühte er sich, andere und Mächtigere sür sein Interesse zu gewinnen. Und als der heimatlose geächtete Fürst im Jahr 1556 wieder auf deutschem Boden erschien, um die letzten Anstrengungen für die Wiedererlangung des Seinigen zu machen und dabei unzweideutige Beweise einer ernst religiösen Gesinnung ablegte, nahm Friedrich ihn wie einen Freund und Bruder auf.

Nachdem Albrecht einige Zeit bei ihm in Simmern geweilt, begleitete der Pfalzgraf denselben nach Pforzheim an
den Hof der andern Schwester und von da nach Coburg und
nahm Theil an allen auf die Wendung seines traurigen Looses
berechneten Plänen. Er fehlte auch endlich nicht, als der
Todtkranke im 35. Jahre seines ruhelosen Lebens im Schloße
zu Pforzheim seiner Auslösung entgegen sah (8. Januar 1557).
Wohl lag für den frommen Pfalzgrafen etwas Versöhnendes
darin, daß es ihm vergönnt war, dem Schuldbeladenen und
Reuevollen in dem letzen Kampse mahnend und tröstend beizustehen, aber welche Vetrachtungen mochten seine Seele beim
Rückblick auf die Vergangenheit bewegen?

## Zweites Kapitel.

;

Friedrich als Berzog von Simmern. Sein Verhältniß zu den protestantischen Lehrstreitigkeiten.

In Beziehung auf Friedrichs äußere Lebensstellung hatten sich inzwischen günstigere Aussichten eröffnet. In Heidelberg gelangte nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich II. (1556) der kinderlose, schon bejahrte und seit 1543 verwittwete Otto Heinrich als der letzte Sproß der älteren Kurlinie zur Regierung. Starb auch Otto Heinrich, so war auf Grund des Erbrechts und älterer wie neuerer unansechtbarer Verträge die Simmerische Linie zur Nachfolge berusen und Friedrich wurde Kurfürst von der Pfalz. Schon machte auch Otto Heinrich, als er die Regierung in Heidelberg übernahm, seinen präsumtiven Nachfolger zum Statthalter in der Oberpfalz und ließ ihn seinen Wohnsitz zu Amberg nehmen.

Freilich hörten damit die Geldverlegenheiten Friedrichs noch keineswegs auf. Der neue Kurfürst, selbst tief verschuldet und in Heidelberg bemiiht, alle versügbaren Mittel auf eine kostspielige Kunstpslege zu verwenden, wird seinem Statthalter in der Oberpfalz nur ein mäßiges Einkommen gewährt haben. Jedenfalls steckte dieser noch immer in tieser Noth, so daß Freunde und Verwandte fürchteten, er möchte, um endlich aus den Bedrängnissen erlöst zu werden, sogar seine Anwartschaft auf die Kurwürde preisgeben. Von dem Herzog Albrecht von

Bayern nämlich, der längst begierig war, die pfälzische Kurwürde an sich und sein Haus zu bringen, verlautete, daß er sich die Noth des Pfalzgrafen, dem er u. a. auf ein Kleinod 4000 fl. geliehen, zu Nugen zu machen suche; ließ doch Albrecht, wenn er "etwa einen Trunk hatte", sogar durchblicken, daß er mit Friedrich schon handelseinig, ja daß dieser längst contractlich gebunden wäre. Der baperische Herzog hat auch in der That auf Grund von früheren Berschreibungen unserm Pfalzgrafen nach Otto Heinrichs Tode den Antritt der tur= fürstlichen Regierung streitig machen wollen, und wenn auch seine vermeinten Ansprüche von dem Kaiser als rechtlich un= gültig zurückgewiesen werden mußten, so geht aus dem noch immer dunklen Handel doch hervor, daß Friedrich bei Lebzeiten des Vaters in seiner Bedrängniß selbst bei einem Fürsten Bülfe suchte, welcher danach trachtete, ihm in der Noth sein Erbrecht abzuhandeln. 1)

Befriedigender gestalteten sich die Verhältnisse unsres Fürsten, als er nach dem Tode Johanns II. (18. Mai 1557) die Regierung des väterlichen Landes übernahm. Nicht als ob er jett durch die geringen Eintünfte des kleinen Herzogthums ausseinen sinanziellen Bedrängnissen alsbald erlöst worden wäre; Friedrichs ökonomische Lage war vielmehr noch Jahr und Tag der Art, daß er, als es sich um die Vermählung seiner ältesten Tochter Elisabeth mit dem Herzoge Johann Friedrich dem Mittlern in Sachsen handelte (12. Juni 1558), nicht allein die Entrichtung der üblichen Aussteuer auf bessere Zeit versichieben, sondern viele tausende neuer Schulden contrahiren mußte.2)

Dagegen war es dem Pfalzgrasen, dessen rüstige Kraft so lange zur Unthätigkeit verurtheilt geblieben, endlich vergönnt, des fürstlichen Amtes in jenem frommen und hohen Sinn zu walten, in welchem er den Regentenberuf zu fassen gelernt hatte. Es galt vor allem zur Ehre Gottes und zum Heile

der Unterthanen dem Evangelium in seinem Erblande zum Siege zu verhelfen. Zwar hatte sich Johann II. Angesichts des Todes zur Freude des Sohnes, der von Amberg herbeigeeilt war, noch für die protestantische Lehre gewinnen lassen, hatte aber bis dahin als ein streng katholischer Fürst regiert. war immer bedacht gewesen, den Messedienst in seiner ganzen Strenge und Neugerlichkeit und eben jo das Klofterleben, wenn auch gereinigt von den äußersten Auswüchsen, aufrecht zu erhalten; ja noch in seinem Testamente, das er ein paar Tage vor dem Tode entworfen, aber Schwachheit halber nicht mehr ausgefertigt hatte, bekennt er sich, in seinem Glauben bestärkt durch das fleißige Lesen von Geschichten und Chroniken und auf Grund von Erfahrungen, die er im Leben gemacht, "was auch die neuen Lehrer predigen und sagen mögen", zu der katholischen Lehre von dem Fegfeuer, und er will, daß "zur Erleichterung folden Fegefeuers" nach seinem Abscheiden fleißig Vaterunser und Ave-Maria für seine arme Seele gesprochen werden, während das Bolt zu Fastnacht, "Weinkäufen" und Hochzeiten am Tanzen nicht gehindert werben möge, weil da= raus folgen würde, daß man den Abgestorbenen mehr fluchte als nachbetete, und es ohne das der Seele nicht zu Gute kommen möge, ob man tanze oder nicht!3)

Friedrich dagegen fühlte sich in seinem Gewissen gebunsten, die Abgötterei auszurotten, die sich in allen Kirchen des Landes zum Nachtheil und ewigen Verderben vieler Seelen gehäuft habe, und an deren Stelle einen gottwohlgefälligen Dienst anzurichten. Er ist daher bedacht, zunächst in allen vornehmsten Kirchen gelehrte und gottesfürchtige Lehrer anzusstellen, die dem evangelischen Glauben gemäß das Wort Gottes verkündigten, die Sakramente reichten und den Gemeindenmit einem gottseligen Wandel vorgingen. Deshalb könne er, erstlärt er in einem Schreiben an den Oberamtmann zu Trarsbach Friedrich v. Schönburg 16. Juli 1557, die Messe und

andere Mißbräuche nicht länger gestatten und wünsche darum, Gott möge alle Pfarrherrn erleuchten und zur wahren Erkennt=niß bringen; wo aber einer derselben seinen vermeinten Gottes=dienst nicht wollte fallen lassen, möge er sich seiner Gelegenheit zum ehesten versehen und sich anderwärts unterbringen.4)

Um die Reformation in seinem Herzogthum durchzufüh= ren, ordnete Friedrich eine allgemeine Kirchenvisitation an, welche neben der Geistesdumpfheit und Verwilderung des Volks die Unwissenheit und geistige Robbeit, sowie insbesondere die Trunksucht eines großen Theils der Geistlichkeit constatirte.5) Wohl tonnte der Landesherr den Messedienst, die Ausstellung der Heiligenbilder und Reliquien, die Feier der Fronfeste und der Bruderichaftsbegängnisse verbieten, die Klöster aufheben und Cultus und Lehre nach der Kirchenordnung Otto Beinrichs einzurichten befehlen: aber schwieriger war es, tüchtige Seel= forger zu finden und denselben ein angemessenes Ginkommen zu sichern, da die geiftlichen Körperschaften, die Prälaten und Adligen, welche als Kirchenpatrone im Genusse der Zehnten und anderer Kirchengefälle waren, zu Bunften des Reformationswerkes sich den Ertrag ihrer Pfründen nicht schmälern laffen wollten. Endlich fette auch die Lauigkeit des Mithesiters der vordern und hintern Grafschaft Sponheim, des Markgrafen Philibert von Baden, dem Vorgehen Friedrichs Schwierigkeiten entgegen, die nur durch Thatkraft und Ausdauer überwunden werden konnten.

Während Friedrich in der angedeuteten Weise in seinen Erblanden mit Eiser und Nachdruck die Sache der Reformation vertrat, war er als selbständiger Fürst auch berusen, neben den übrigen evangelischen Reichsständen für die allgemeinen Angelegenheiten des deutschen Protestantismus zu wirken. Er that es im Sinne der Vermittlung und Versöhnung der Gegensfähe, welche innerhalb der Kirche der Augsburgischen Confession schroff und drohend zu Tage traten.

Man weiß, wie eben damals die dogmatischen Streitigkeiten, welche in theologischen Kreisen seit Jahren mit steigender Heftigkeit geführt wurden, auch die äußere Einheit des
deutschen Protestantismus, die der katholischen Welt gegenüber
so dringend geboten war, immer ernstlicher in Frage stellten.
An dieser beklagenswerthen Spaltung waren in erster Linie
jene strengen und engherzigen Anhänger Luthers schuld, welche
nach dem Tode des großen Resormators sich berusen fühlten,
sür die Reinheit seiner Lehre, wie sie dieselbe faßten, mit einseitiger Betonung ihrer äußersten Spizen, gegen jede abweischende Ansicht mit den Wassen einer leidenschaftlichen und
maßlosen Polemik zu fämpfen. Unter allen Lehrstreitigkeiten
aber, die das Zeitalter des confessionellen Haders erzeugte, hat
teine andere eine so verhängnißvolle Bedeutung erlangt wie
der Streit um das Mahl der Liebe.

"Könnte ich so viel Thränen weinen, schreibt Melanch= thon am 24. Juli 1550 an Hardenberg in Bremen, als un= fere Elbe und eure Weser Baffer haben, meinen Schmerz erschöpfte es nicht, den ich seit Jahren um den Zwiespalt wegen des Abendmahls im Herzen trage." 5) Und auch Luther, weldem boch der Abendmahlsstreit nicht am wenigsten seine Schärfe verdankt, hat das Berderbliche deffelben ichon 20 Jahre früher nicht verkannt. "Ich wünsche, schreibt er an Bucer, daß dieser Zwiespalt beigelegt werde, sollte ich auch mein Leben dreimal darum geben, weil ich sehe, wie nothwendig uns eure Gemein= schaft ist und wie viel Ungelegenheit diese Uneinigkeit dem Evangelio gebracht hat und noch bringt, so daß ich über= zeugt bin, alle Pforten der Hölle, das ganze Papstthum, der Türke, die ganze Welt, das Fleisch und was es sonst Boses gibt, hätte soviel dem Evangelio nicht schaden können, wenn wir einig geblieben wären. "6)

Dieser Einsicht folgend hat Luther, welcher einst zu Marburg Zwingli und die Seinen als Glaubensbrüder anzu-

erkennen durch keine Bitten und Thränen bewogen werden konnte, bekanntlich 1536 die Hand zur Wittenberger Concordie geboten und wenigstens einen Friedensstand zwischen beiden Parteien als berechtigt anerkannt, wenn man nur über die Hauptsache einig sei. Als diese Hauptsache beim Abendmahl betrachtete Luther die zweifellose wahre Gegenwart des Leibes Christi; dagegen der Art und Weise der Verbindung des Lei= bes und Blutes des Erlösers mit den Elementen des Brodes und Weines legte er einen weniger bedeutenden - Werth bei. Freilich gab er weder in der Wittenberger Concordie noch in den nachfolgenden Verhandlungen mit den Schweizern von seinen früheren Vorstellungen in Wahrheit etwas auf und bestimmte Differenzpunkte blieben bestehen; aber diese ließ er jett selbst so weit als möglich unberührt, um die Eintracht nicht zu hindern und dem Walten des göttlichen Geistes Raum zu geben, "weiter die Liebe und freundliche Concordia vollfommen zu machen."7)

Hätte Luther diesen der Größe seines Geistes und der Weite seines Herzens entsprechenden Standpunkt sich bis an's Ende des Lebens bewahrt, so würde, wenn es auch nicht so= bald zu einer vollständigen Vereinigung beider Parteien gekommen wäre, doch sein Name nicht zum Schlachtruf in dem erbittertsten und häßlichsten aller religiösen Kämpfe geworden sein. Unseliger Weise aber fühlte sich Luther, als er alt, fränklich und gereizter denn je war, gedrungen, nicht allein in Briefen jede Gemeinschaft mit der Irrlehre der Zwinglianer, der beharrlichen Feinde des Sacraments, welche "profanes Brod und Wein ohne Christi Leib und Blut gebrauchen", in den heftigsten Ausdrücken von sich zu weisen — er nennt sie trunkene, hochmüthige, unsinnige, von sich selbst verurtheilte Menschen —, sondern öffentliches Zeugniß abzulegen und den Ruhm mit vor Gottes Richterstuhl zu bringen, daß er "die Schwärmer und Sakramentsfeinde Carlstadt, Zwingel, Detolamgad, Stenkefeld (Schwenkfeld) und ihre Jünger zu Zürich und wo sie sind mit ganzem Ernst verdammt und gemieden habe". So entstand 2 Jahre vor dem Tode des Reformators sein "Kurzes Bekenntniß vom Sakrament." Die Zwinglianer sind hier schlechtweg "Schwärmer"; darin, daß sie "ein groß Gewäsch treiben" vom geistlichen Essen und Trinken und von der Einigkeit der Christen beim Abendmahl, erblickt er eitel Feigenblätter, damit sie ihre Sünde decken wollen; Seelen= mörder sind sie und haben ein durchteufelt Herz und Lügen= maul; nicht einmal mehr beten soll man für sie."

Diejenigen, die fich Luthers achte Schüler zu fein brüsteten, haben auch diese Worte des Missters nur zu gläubig aufgenommen und ihnen gemäß nicht allein gelehrt, sondern auch gehandelt. Eine aus England unter der Führung des edlen Lascy geflüchtete Fremdengemeinde (Franzosen und Niederländer), die auf Betreiben des Hofpredigers Chriftians III. an der Niederlassung in Dänemark gehindert waren, wurden auch aus den deutschen Städten Wismar, Rostock, Lübeck als "Sakramentirer" durch die Prädikanten ausgewiesen, in Hamburg aber von dem Prediger Joachim Westphal vollends mit barbarischer Härte behandelt. Und als die Unglücklichen zwei Jahre später in Frankfurt a. Ml. Aufnahme fanden, denuncirte derfelbe Westphal sie in einem Schreiben an den Rath der Stadt als Menschen, welche, gefährlicher denn Räuber und Mörder, die Lehre vergiften, das Wort Gottes rauben und die Seelen verderben. "Drum werden sie von dem Herrn Christo gestraft, daß sie Diebe sind und Mörder. Aus Antrieb des heiligen Geistes hat diesen Rath der Mann Gottes, Lutherus, gegeben, daß man die Saframentirer meiden und aus der bürgerlichen Gesellschaft fie verja= gen solle."8) Zu welcher Lehre aber bekannten sich die armen Exulanten? Sie hielten nicht etwa, wie man den Zwinglianern nachsagte, Brod und Wein des Abendmahls für leere

Zeichen, sondern nahmen eine wahre Selbstmittheilung Christi an, freilich nur an den Gläubigen und nur auf spirituelle Weise. Somit fehlten allerdings die Criterien des ächten Lutherthums und der Vorwurf der Reperei war begründet.

Joachim Westphal war es auch, welcher im J. 1552 den seit Luthers Tode in den Hintergrund getretenen literarisschen Kampf gegen die Schweizer mit der Leidenschaft eines Fanatikers wieder aufnahm, und da die erste Schmähschrift, worin er die ächt lutherischen Theologen zur Erhebung gegen die Sakramentirer aufforderte, wenig Beachtung fand, eine zweite folgen ließ mit noch dringenderen Mahnungen; denn auch in Deutschland greise die Sakramentsschwärmerei immer mehr um sich und kein Irrthum sei verbreiteter als der schweizerische.

Wenn man, wie es üblich war, den von Luther auf= gestellten Begriff der Sakramentirer von den entschiedenen Zwinglianern auf alle diejenigen übertrug, welche von dem strengen Lutherthum auch nur in Nebenfragen abwichen, so war die Klage Westphals über die weite Verbreitung derselben nicht unbegründet. Denn eine zukunftereiche vermittelnde Rich= tung hatte seit den vierziger Jahren in Joh. Calvin einen Bertreter von größter Bedeutung und epochemachendem Gin= fluß gefunden. In selbständiger Stellung gegen Zwingli wie gegen Luther suchte er in der Abendmahlslehre von Beiden das Wahre, das sie vertraten, herauszuheben und zusammen= zufassen: er lehrte eine wahre Mittheilung des Leibes und Blutes Christi, die aber auf keine andere als spirituelle Weise erfolgt; denn das Wesen des verklärten Christus, das als eine Kraft aufgefaßt wird, theilt sich uns in der Weise mit, daß es sich in den Mittelpunkt unsers unsterblichen Wesens her= nieder senkt; Brod und Wein aber sind nicht leere Zeichen, sondern Pfänder, durch die wir jener Mittheilung gewiß werden.

Es gelang Calvin für seine tiefsinnige Abendmahlslehre, die Vielen heute noch als die dem Inhalte nach vollendetste gilt,

welche die gesammte Theologie hervorgebracht hat<sup>9</sup>), auch bei den Anhängern Zwingli's Zugang zu sinden; sie eigneten mit dem Züricher Consens die Vertiefung und Vereicherung, welche Zwingli's Lehre durch den Genfer Reformator sand, sich an und erhoben so die calvinische Richtung zu der vorherrschenden auch in der deutschen Schweiz (1549).

Alber näher noch als mit Zwingli berührte sich Calvin in seiner Abendmahlslehre, wenn man auf die Sache selbst, nicht auf die Form sieht, mit Luther; denn der eine große Hauptsatz Luthers, für dessen unbedingte Anerkennung er kämpste, kam durch Calvin vollskändig zur Geltung, "daß nämlich am Tische des Herrn eine wesenhaft gegenwärtige persönliche Selbstmittheilung Christi an die Communicanten stattsinde." Das hat auch Luther selbst nicht verkannt und daher über Calvin und seine Schriften, soweit sie noch in des deutschen Resormators Lebensjahre sielen, sich keineswegs verwersend, sondern vielmehr freundlich und achtungsvoll, ja billigend und lobend ausgesprochen.

Anders die lutherischen Eiferer nach des Reformators Tode. Unfähig, Calvin's Abendmahlslehre in ihrer wahren Bedeutung zu würdigen, verdächtigten sie dieselbe als wesent= lich zwinglisch, ja stellten sie noch als viel gefährlicher benn jene hin, weil sie Zwingli's Sinn unter reicher lautenden Formeln arglistig verberge. Wie feierlich auch Calvin da= gegen Berwahrung einlegen und nachtveisen mochte, daß ihm Brod und Wein im Abendmahle nicht leere Zeichen feien: man hörte und prüfte nicht, es war genug, daß er von Luther abwich; denn "die ganze und reine Lehre des Mannes Gottes, unfres heiligen Baters, des Dottor Luther", festzuhalten, zu vertheidigen und unverfälscht auf die Nachwelt zu bringen, das war, wie Timan in Bremen, Westphal's Gesinnungs= und Kampfgenosse sich ausdrückt, die Aufgabe, für die es mit allen Mitteln zu streiten galt 10).

Schon wurden die gegen Calvin gerichteten Waffen auch gegen Melanchthon gefehrt, von dem die Büter des ftrengen Lutherthums ja längst wußten, daß er, wie in andern Lehr= ftüden, so auch in der Abendmahlslehre nicht auf ihrer Seite Als Forscher und Denker hatte sich der große Witten= stand. berger Lehrer ichon an der Seite Luthers von jener Auffassung des Abendmahls entfernt, die er zur Zeit der llebergabe der Augsburgischen Confession vertrat, und in seinen spätern Tagen stimmte er vollständig mit Calvin zusammen. Man weiß auch, wie er im Interesse der Annährung und fünstigen Ginigung der beiden großen Parteien mit dem zehnten Artikel der Augsburgischen Confession jene Aenderungen vornahm, die, ohne die lutherische Auffassung zu beeinträchtigen, auch der reformirten Raum gewährten. Co kam im Jahre 1540, also noch lange vor Luthers Tode, in die den deutschen Protestanten gemeinsame Confession eine Abendmahlsformel, die auch Calvin rüchaltlos anerkannte. Hiermit schien die Brücke zur Her= stellung des Friedens in der evangelischen Christenheit gebaut. Die geänderte Confession vom Jahre 1540 tam in Deutsch= land fast allgemein in Gebrauch, und wenn auch die weit überwiegende Mehrzahl der deutschen Protestanten die luthe= rische Auffassung festhielt: es war für die Zufunft der evangelischen Kirche von umberechenbarem Werthe, daß die abweichende Ansicht, zu welcher sich die außerdeutschen Protestanten vorzugsweise bekannten, nicht mehr als verworfen galt.

Aber für den Gedanken der Duldung war wenig Raum in einem Jahrhundert, das in der fleckenlosen Reinheit der Lehre das höchste iedische Gut und die unerläßliche Bedingung der Seligkeit erblickte. Melanchthon ward wegen seiner Friezdensbestrebungen von den Gottesgelehrten zu einem Abtrünnisgen gestempelt. Zumal Flacius Ilhricus und seine Magdebürger Streitgenossen erwählten sich ihn zur Bernichtung. Seine allzu nachgiebige und schwächliche Haltung während der

Interimshändel verdiente allerdings Tadel, aber dafür hatte Melanchthon längst und genug gebüßt, als die Angriffe auf ihn sich immer noch häuften und namentlich der Abendmahls= streit ihn in die ichlimmste Lage versetzte. Freunde wie Feinde brangen in ihn, seine Unsichten, die er im Areise der Schüler und Anhänger nicht verhehlte, auch vor der Welt darzulegen, während Melanchthon weniger aus persönlichen als allgemeinen Rücksichten öffentlich zu bekennen sich sträubte, daß er von Qu= ther abgewichen und mit Calvin übereinstimme. Alls Kührer der Kirche und Berather der Fürsten war er für Viele an Luthers Stelle getreten. Jenes Bekenntniß hätte ihn nicht allein dieser Stellung beraubt, sondern auch aus der Gemein= ichaft der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Protestanten ausgeschlossen und somit der Möglichkeit einer weiteren ver= mittelnden und versöhnenden Wirksamkeit beraubt.

Man könnte nicht sagen, daß es dieser oft getadelten Politik, welche dem offenen Conflict mit ängstlicher Borsicht aus dem Wege ging, an Erfolg gesehlt hätte. Jahre lang beherrschte Melanchthons Einfluß die Mehrzahl der deutschen Fürsten, darunter die bedeuteren alle; sie folgten seinem Nathe, im Interesse des Friedens den Streit um die Dogmen von den Kanzeln zu verbannen, und gewährten einer mittleren Lehrrichtung oder einem mildern Lutherthum Raum in ihren Landen.

Dagegen gelang es der Partei der Flacianer, deren Hauptquartier bis dahin Magdeburg gewesen, den sächsischen Hof zu Weimar sich unterthänig zu machen und die Universität Iena in schroffstem Gegensatze gegen Wittenberg zu einer sesten Burg des strengsten Lutherthums zu erheben. Der Herzog Ioh. Friedrich der Mittlere, der älteste Sohn jenes frommen und viel geprüften gleichnamigen Kurfürsten, welcher in dem schmalkaldischen Kriege den größten Theil seines Landes nebst der Kurwürde an den Herzog Moriz verloren, ersetze,

was ihm an äußerer Macht abging, durch den rücksichtslosen Eifer, womit er für die von ihm ergriffene Partei eintrat. Theologisch besser geschult, als beinahe alle seine fürstlichen Zeitgenossen, faßte er die dogmatischen Fragen, um die es sich handelte, mit aller Schärfe auf, und zu dem orthodogen Glaubenseiser, der ihn beseckte, kam noch sein Haß gegen die Albertiner Linic, die ihn und sein Haus beraubt. Und wenn die Regierung zu Dresden auch nach dem Interim noch Verrath an dem Evangesium übte, indem sie in Wittenberg, der Wiege des Protestantismus, unter Melanchthons Führung die reine Lehre fälschen ließ, so. fühlte sich Ioh. Friedrich um so mehr berusen, in seinem Lande dem bedrohten Lutherthum eine Stätte zu bereiten.

Bei solcher Gesinnung und bei solchen Antrieben trug Joh. Friedrich kein Bedenken, auch äußerlich das Band zu zerreißen, das die Stände der Augsburgischen Confession verknüpfte und wenigstens der katholischen Welt gegenüber als cine geschlossene Partei erscheinen ließ. Schon als es sich um die Vorberathungen für den ersten Reichstag nach dem Abschlusse des Religionsfriedens handelte, forderte der Herzog als Beweis, daß man auch aufrichtig an der Augsburger Confession halte, die öffentliche Verdammung der Irrlehre der Zwinglianer und Sakramentirer so wie der andern Jrrthümer, und als man nach dem Regensburger Reichstage (1556) den letten Versuch machte, durch das Religionsgespräch zu Worms die Wiedervereinigung der Katholiken und Protestanten zu bewirken, und die überwiegende Mehrzahl der Stände der Augs= burger Confession von der Erkenntnig durchdrungen war, daß -man, um nicht zu Schanden zu werden, fest zusammenstehen muffe, gab Joh. Friedrich seinen Abgeordneten wieder die Weisung, von den andern evangelischen Deputirten die namentliche Verdammung der Achereien und Secten, insbesondere der Zwinglianer und Sakramentirer zu verlangen.

konnte nicht fehlen, daß die Katholiken eine so bequeme Waffe ergriffen, und nun ihrerseits von allen Evangelischen verlangten, was die Weimaraner ihnen entgegenbrachten. Selbstverständ= lich sträubte sich die große Majorität der evangelischen Gejandten gegen den Aft der Selbstverstümmelung und die Thüringer reisten ab, nachdem sie wenigstens ein Verzeichniß der von ihnen verworfenen und mit der Augsburgischen Confession unverträglichen Irrthümer zu den Alten gegeben hatten. Nicht die Auflösung des Religionsgesprächs war die schlimmere Folge, sondern daß die Spaltung und die Schwäche der deutsch-evan= gelischen Welt den Feinden klar vor Augen trat. Mußte diese nicht die protestantische Majorität des Abfalls von der Augs= burger Confession bezichtigen, nachdem ihnen die eigenen Glau= bensgenoffen den Weg gewiesen? Wer sich aber nicht zu der Augsburgischen Confession bekannte, sondern Irrlehren huldigte, die unverträglich mit ihr waren, hatte auch keinen Un= jpruch auf den Genuß des Religionsfriedens, der nur den Bekennern jener Confession zugestanden war. Das war eben die Schlinge, mit der neun Jahre später die katholische Partei unter Beihülfe eifriger Lutheraner Friedrich den Frommen zu stürzen mit Aussicht auf Erfolg unternahm.

Wie aber stellte sich unser Fürst beim Eintritt in sein Amt zu den maßgebenden confessionellen Fragen, deren Bedeutung wir uns durch einen Blick auf die Entwicklung der großen dogmatischen Gegensätze innerhalb des Protestantismus klar zu machen suchten?

Aus dem Umstande, daß Friedrich demselben Herzoge von Sachsen, welcher eine so schrösse und im Interesse des Protestantismus beklagenswerthe Sonderstellung einnahm, im Jahre 1558 seine älteste Tochter vermählte und diesem Schwiesgerschne mit inniger Zuneigung und rückhaltlosem Vertrauen begegnete, könnte man den Schluß ziehen wollen, daß der Pfalzgraf in ihm den eifrigen Bekenner des Lutherthums verehrt

und damals wenigstens mit seiner confessionellen Haltung sympathisit hätte. Indeß zeigte es sich um eben diese Zeit, daß Friedrich den exclusiven Parteistandpunkt des Herzogs keines= wegs theilte. Denn er bekannte sich mit der großen Mehr= zahl der evangelischen Fürsten zu der Einigungsurkunde, die am 18. März 1558 zu Frankfurt vereinbart wurde. Mit diesem sogenannten Frankfurter Receß, auf den bei späteren Versammlungen wiederholt Vezug genommen wird, hat es folsgende Vewandtniß 12):

Je betrübender auf dem Religionsgespräch zu Worms der Hader und die Spaltung innerhalb des Protestantismus zu Tage getreten war, um so dringender mußten die friedlich gesinnten evangelischen Fürsten sich aufgefordert fühlen, die Streitigkeiten zu beseitigen, indem man sich über eine Lehr= formel einigte, die für abweichende Auffaffungen Raum bote. So entstand die auf Melanchthonischer Grundlage ruhende Friedensurtunde. Die vereinigten Fürsten erklären darin, daß sie an der Augsburgischen Confession unwandelbar festhalten und über die Lehre vom Abendmahl bekennen sie, "daß in dieser des Herrn Christi Ordnung seines Abendmahls er wahr= haftig, lebendig, wesentlich und gegenwärtig sei, auch mit Brod und Wein, also von ihm geordnet, uns Christen seinen Leib und sein Blut zu effen und zu trinken gebe, und bezeugt biermit, daß wir seine Gliedmaßen sind, aplicirt sich uns selbst und seine gnädige Berheißung und wirkt in uns." wird sowohl die katholische Lehre, als die, "daß der Herr Christus nicht wesentlich da sei, und daß die Zeichen allein äußerliche Zeichen seien, dabei die Christen ihr Befenntniß thun und zu erkennen seien", als falsch verworfen. Mit Ernst wird zugleich untersagt, streitige Meinungen unter das Bolk zu bringen und Schmähschriften zu veröffentlichen.

Die ausdrückliche Verwerfung der Irrlehre Zwingli's und die Betonung der wahren Gegenwart Christi ließ die

Abendmahlslehre des Frankfurter Recesses den für dogmatische Distinctionen noch nicht geschärften Augen hinlänglich orthodox erscheinen. Nur diesenigen Theologen, die auf alle Ariterien der reinen lutherischen Doctrin zu achten gewohnt waren, verwurtheilten jene Melanchthonische Formel als dunkel und zweisdeutig, als heimlich calvinisch. Es wird, bemerkt Flacius in Jena, nicht gesagt, daß der Leib Christi uns wahrhaft, wirkslich und wesentlich gegeben werde; nicht, daß ein Unterschied sei zwischen der mündlichen leiblichen Nießung des Leibes Christi und der bloß geistlichen Nießung des Glaubens. Auch andere eiserten, daß die Achereien nicht namentlich aufgesichtt und verdammt seien, und Wigand in Magdeburg klagte, man wolle dem heiligen Geiste "das Maul zubinden, daß er hinsort die Irrthiimer nicht strafen und sein Urtheil wider die falschen Propheten nicht brauchen solle."

Daß Joh. Friedrich auch ohne den persönlichen Einfluß der Flacianer die Zumuthung, den Frankfurter Receß anzuerkennen, entschieden von sich weisen werde, verstand sich bei 
seiner Gesinnung von selbst; der letzte Zweisel über diese aber 
mußte verschwinden, als er nach wenigen Monaten im schrosssten Gegensaße zu den Friedensbestrebungen der anderen Fürsten in seinem und seiner beiden jüngeren Brüder Namen 
das berüchtigte Consutations= oder Verdammungsbuch heraus=
gab, worin neun Ketzereien, darunter natürlich der zwinglischen, 
das Urtheil gesprochen wurde, und zwar mit der ausdrücklichen 
Vestimmung, daß in diesem Sinne das Volk in Predigten und 
Katechisationen belehrt werde; ja das ganze unchristliche Buch 
wurde als herzogliches Mandat von den Kanzeln verlesen.

Wer einem so verderblichen Treiben keinen Beifall zollte und lieber mit denen Hand in Hand ging, welche zu vermitteln und zu versöhnen suchten, bewieß nur, daß er kein Fanatiker war; dagegen konnte ihm die Absicht völlig fern liegen, von der reinen Lehre Luthers etwas preiszugeben. Man weiß auch, daß gerade der Herzog Christoph von Würtemberg, welcher unter allen Fürsten am meisten das Franksurter Friesdenswerk gefördert hat, keine andere als lutherische Gesinnung hegte. Daher ergibt sich in Beziehung auf den Pfalzgrafen Friedrich aus dem Umstande, daß er dem Franksurter Abschiede beitrat, nur so viel, daß er nicht der Partei der Exstremen angehörte.

Deutlicher noch bewies Friedrich in einem andern Falle, wie wenig er mit den lutherischen Giferern gemeinsame Sache zu machen geneigt war. Er empfing nämlich zu Anfang des Jahres 1559 aus Regensburg von Nikolaus Gallus, einem Parteigenossen der Westphal und Flacius, eine zugleich an den Herzog von Würtemberg und Wolfgang von Zweibrücken gerichtete Zuschrift, die sich auf eine damals geplante Fürsten= conferenz zu Fulda, wo über die Einigung der protestantischen Stände von neuem berathen werden follte, bezog. wies u. a. warnend darauf bin, daß diejenigen den Religions= frieden verwirken würden, die nicht die Irrlehren verdammten, sowie auch darauf, daß nicht die geänderte, sondern die ur= sprüngliche Augsburgische Confession die gesetliche Grundlage des im J. 1555 mit dem Raiser und der katholischen Partei geschlossenen Vertrages bilde. Zur weiteren Belehrung fügte er endlich noch eine Druckschrift bei, die Friedrich als Ca= lumnien= oder Schmähbüchlein bezeichnet. Diese Schrift ließ der Pfalzgraf ungelesen, weil er sich daraus nicht zu erbauen wisse, und bat, ihn mit solchem Gezank hinfort zu verschonen. Ebenso wenig wollte er von dem wissen, was über die Ver= wirkung des Neligionsfriedens und über eine neue und eine alte Augsburgische Confession gesagt war: das alles dünkte ihn "ein Ueberfluß" zu sein. "Denn es wäre gar ohne Noth, daß wir, die Religionsverwandten, die wir in der Hauptsache nicht diffentiren, solch Gegant erweden und damit unfern Widersachern, auch dem Teufel selbst Raum und Ursache, ja das Schwert

selbst in die Hand geben. Und möchten wohl leiden, Ihr und Anderc, die Lust haben zu zanken, singens mit Andern als den Religionsverwandten selbst an. Aber es müssen Aerger-nisse sein, wie der Herr selbst sagt; wehe aber denen, durch welche sie kommen" 13).

So hell aus diesen wenigen Zeilen jene evangelische Besimung hervorleuchtet, welche, über das Parteigezänk erhaben, auf die Uebereinstimmung in den Grundwahrheiten und auf die Eintracht der Glaubensgenossen alles Gewicht legt, so war Friedrich doch damals noch weit entfernt, dem reformirten Bekenntnisse etwa dieselbe Berechtigung wie dem lutherischen zu Wenigstens war es ihm zu Anfang des 3. 1558 noch ein Herzensanliegen, daß die Polen, welche damals für die Reformation eine viel versprechende Empfänglichkeit zeigten, nicht "den Zwinglianern", von denen sie verlockt würden, sich anhängig machten, sondern vielmehr in der Confession der bohmischen Brüder, die der Augsburgischen Confession gleichför= mig sei, verharren möchten. Er nahm zu dem Zweck durch Bergerius, welcher in einer firchlichen Mission nach Polen ging, die Hülfe des böhmischen Königs und nachmaligen deut= schen Kaisers Maximilian in Anspruch, welcher lettere freilich nicht zugeben wollte, daß die Confession der böhmischen Brüder der Ausgsburgischen gleich zu achten sei 11). Luther, wie Friedrich gewußt haben wird, die erstere wieder= .holt gebilligt hatte 15), so war der Pfalzgraf zu seiner Auf= fassung wohl berechtigt. Zugleich verrieth er freilich hiedurch ebenso wie durch seine Bemerkung über die "alte und neue" Confession, daß er den dogmatischen Fragen noch nicht näher getreten war.

Friedrich gehört nach alle dem als Herzog von Simmern und Statthalter der Oberpfalz noch ganz dem zahlreichen Kreise derjenigen deutschen Fürsten an, welche zwar in der Kirchen= politik der Leitung Melanchthons folgen, aber den vermittelnden Formeln, in denen sich dieser zu bewegen pflegt, keinen andern als lutherischen Sinn unterlegen und auch insofern die Welt mit lutherischen Augen betrachten, als die Reformirten schlechthin Zwinglianer, diese aber Sektirer sind. Erst in Heidelberg, als Kursurst von der Pfalz, wurde Friedrich genöthigt, sich gegen seine nur auf Erbauung gerichtete Reigung mit dogmatischen Fragen eindringend zu beschäftigen; bis dahin stand er der reformirten Kirche, deren Bater und Schüher er werden sollte, fremd genug gegenüber. Er kannte sie nicht, hielt aber dafür, daß sie kezerisch sei.

## Drittes Kapitel.

Der neue Kurfürst von der Pfalz und der kirchliche Bader in Beidelberg.

Friedrich stand im Begriff, von Amberg, wo er auch nach der Uebernahme der Regierung in Simmern als Statt= halter des Kurfürsten sich regelmäßig aufhielt, zum Reichstage nach Regensburg zu reisen, als ihm ein Edelmann aus Heidel= berg eilends die Nachricht brachte, daß am 12. Februar 1559 Otto Heinrich verschieden sei. Die Räthe, so meldete der Absgesandte zugleich, hielten den Todesfall in der Residenz noch verborgen und ersehnten die beschleunigte Ankunft des neuen Herrn 1).

Ann 28. Februar traf Friedrich auf dem Schloße zu Heidelberg ein und nahm noch an demselben Tage nach einer Predigt Dillers über den 52. Psalm die ersten Hof= und Staatsbeamten in Pflicht. Großhofmeister, Kanzler, Hofmar= schall, Hofrichter und geheime Käthe versammelten sich in der sogenannten gehörnten Stube und brachten durch den Mund des Großhofmeisters, des Grafen Sberhard von Erbach, ihre Trauer über den Tod des heimgegangenen Herrn und ihre Huldigung für den neuen Gebieter zum Ausdruck. Friedrich antwortete durch den frühern Simmerschen Kath Carsilius und richtete dann selbst in seiner ernsten und zugleich gewinnenden Weise eine Ansprache an sie. Drei Tage später nahm der

Fürst, indem er mit großem Gefolge in die Stadt hinab zog, auf dem Tanzhause die Huldigung der gesammten Bürgersschaft, mit Bürgermeister und Rathsherrn an der Spike, entsgegen. Es waren die ersten seierlichen Akte der neuen Regiestung.

Die Eindrücke indeß, die Friedrich beim Eintritt in die Geschäfte empfing, waren trot des Glanzes, der ihn umgab, wenig erfreulich. Zunächst fand er die Finanzen des Staats in einem erschreckenden Zustande. Denn nicht allein der ge= priesene Kunstfinn des Vorgängers, welcher in der Schöpfung des herrlichsten Theiles des Beidelberger Schloßes, des ebenso reichen als klassisch = schönen Ottheinrichsbaues sich verewigt hat, sowie jene Vorliebe für Gelehrte und Bücher, der die werthvollste Bibliothek ihrer Zeit den besten Theil ihrer Schätze verdankte, hatten den ohnedieß ichon gestörten Staatshaushalt in kurzer Zeit gänglich erschöpft, sondern auch die allzugroße Freigebigkeit gegen die zahlreiche Hofdienerschaft und Schwäche für bevorzugte Günstlinge die Schuldenlast in bedenklicher Weise gesteigert. Wenn noch zwei Jahre, versichert Friedrich in einem vertraulichem Briefe seinem Schwiegersohne, in so übler Weise fortgehaust worden wäre, würde er lieber auf die Kurwürde sammt Land und Leuten verzichtet haben.

Indeß konnte Friedrich, so betriibend auch der Einblick in diese Verhältnisse war, um so weniger entmuthigt werden, als er gleichzeitig die Hand Gottes darin erkannte, daß die Vemühungen am Hose Otto Heinrichs, ihm die Erbschaft zu Gunsten Tritter noch mehr zu schmälern, durch den Tod des mißbrauchten Fürsten vereitelt worden waren 2). Auch durste er hossen, durch Ordnung und Sparsamkeit der Finanznoth allmälig abzuhelsen, ohne nothwendigen und nützlichen Aussgaben zu entsagen oder gar auf die Zahlung der von ihm selbst früher ausgehäusten Schulden verzichten zu müssen. Der Hossstaat ließ sich verringern, die Baus und Kunstthätigkeit auf

die Vollendung des Angefangenen beschränken — denn vollendet war auch, was man immer übersehen, der Otto-Heinerichs-Van nicht —, die Musik aber und anderes ganz entbehren; Friedrichs schlichter und strenger Sinn würde auch ohne äußere Nöthigung mancher prunkenden Zugabe des Hofelebens freiwillig entsagt haben. Was ihm ernstere Sorgen bereiten konnte, waren die kirchlichen Zustände in den kurpfälzischen Landen.

Später als in andern deutschen Ländern war die Restormation in der Pfalz eingeführt worden. Was der Aurfürst Friedrich II. 1546 ins Werk zu setzen unternommen, hatten der baldige Ausbruch des schmalkaldischen Ariegs und die Anserkennung des Interims wieder gehemmt, und auch nach dem Passauer Vertrage und dem Augsburger Religionsfrieden zeigte sich der alternde Aurfürst in kirchlichen Dingen so scheu und lässig, daß es zu einer durchgreisenden Verbesserung und Neusgestaltung nicht kam.

Erst Otto Heinrich, welcher am 26. Februar 1556 zur Regierung des Kursürstenthums gelangte, war ernstlich bemüht, der evangelischen Lehre zur Herrschaft zu verhelsen. Wie viel es aber für ihn noch zu thun gab, lehrte die allgemeine Landesvisitation, die er mit Hüsse der beiden Straßburger Theologen Marbach und Flinner veranstaltete<sup>3</sup>). Nur einige wenige Pfarreien des Landes waren wohl bestellt; die überwiegende Mehrzahl der älteren, noch aus dem Papstthum stammenden Prediger konnten nichts als Messe lesen und auch den jüngeren mangelte alle theologische Bildung. Die Kirchen wurden höchst nachlässig besucht, die Sacramente gering geschäht oder geradezu verachtet, während vieler Orten das gemeine Volk noch an papistischen Bräuchen und abgöttischen Bildern, Altären, Tafeln, Kerzen und ähnlichen Dingen, die sich zahlreich genug vorsanden, hing.

Otto Beinrich, deffen Bekenntnißtreue sich früh und in

brangvollen Zeiten erprobt hatte, verfäumte nun zwar nichts, dem kirchlichen Nothstande abzuhelfen. Die 1554 von ihm in dem Fürstenthum Neuburg an der Donau eingeführte Kirchenordnung, die beinahe vollständig mit der Würtembergischen, einem Werke des Breng, übereinstimmt, erhielt auch für die Rurpfalz gesetliche Kraft; öffentliche Mandate forderten zur aufmerksamen Beobachtung alles dessen auf, was die Bisita= tionscommission angeordnet; insbesondere wurde die Entfern= ung der Bilder und Altäre aus den Kirchen anbefohlen und gegen das ärgerliche unchriftliche Leben des Bolts mit Straf= androhungen eingeschritten 4). Dann galt es die Beiftlichkeit zu constituiren: Diacone, Pfarrer, Specialsuperintendenten und endlich einen Generalsuperintendenten, der dem neu zu errich= tenden Kirchemrathe präsidire. Es versteht sich aber wohl von selbst, daß eine kaum dreijährige Regierung, zumal bei dem Mangel an tüchtigen Geistlichen, nicht ausreichen konnte, um die neue firchliche Ordnung durchzuführen. Als Otto Beinrich ftarb, war das Werf der Reformation nur zur Balfte vollendet, und neben dem unfertigen Neuen hatten sich Reste des Alten genug erhalten.

Schwieriger noch wurde die Aufgabe, welche dem Nachfolger Otto Heinrichs auf tirchlichem Gebiete gestellt war, in Folge des Umstandes, daß die Männer des Hoses, der Universität, der obersten Kirchenbehörde, sowie auch die Prediger
selbst verschiedenen kirchlichen Richtungen angehörten. Otto
Heinrich, von Natur großmüthig gesinnt und durch humanistische Bildung noch mehr vor confessioneller Engherzigkeit gesichert, hatte sich bei der Wahl der Beamten des Staates und
der Kirche um so weniger ängstlich von dogmatischen Kücksichten
leiten lassen, als man zu jener Zeit in Süddeutschland den
theologischen Händeln noch ferner stand. Auch wird die Mischung der sirchlichen Elemente, die er bei seinem Regierungsantritt vorgefunden, schon bunt genug gewesen sein.

Die geographische Lage der Pfalz, die Nähe Frankreichs und der Schweig, insbesondere die frühe und rege Berbindung mit Straßburg, wo bis gegen Ende der 50ger Jahre die Schule Bucer's blühte und vorübergehend auch Calvin wirkte, sowie endlich der Einfluß Melanchthons auf Kirche und Schule seiner heimath, hatten theils Anhänger der reformirten Rirche, theils Vertreter der vermittelnden Melanchthonischen Theologie, nach Seidelberg geführt. Die Männer beider Richtungen, die sich so nahe berührten, daß die Scheidung häufig schwierig, ja unmöglich war, überwogen, wenn nicht an Zahl, so doch jedenfalls an persönlicher Bedeutung diejenigen, die man Qu= theraner nennen konnte. Strenge Lutheraner im Sinne der Thüringer und Niedersachsen fanden sich nur sehr wenige; ihre Stimmführer aber stammten ebenso wie ihre entschiedenen Gegner entweder aus der Fremde oder wurden erst im Kampfe der Parteien sich ihrer Stellung flar bewußt. auch neben dem in die Pfälzer Kirchenordnung aufgenommenen Katechismus von Brenz der lutherische verbreitet war, so hatte damit noch nicht ein scharf ausgeprägtes Lutherthum gesetzliche Geltung und am wenigsten den Anspruch auf Ausschließung jeder anderen Richtung.

Die Pfälzer Kirche war eine Kirche der Augsburgischen Confession, die nach den von Melanchthon vorgenommenen Aenderungen auch für Diejenigen Raum bot, die der Lehre der Schweizer sich näherten. Nur die eigentlichen "Zwinglianer", die man daran erkennen wollte, daß sie die Gegenwart Christi im Abendmahl leugneten, hatten keinen Anspruch auf Duldung. So wollte auch Otto Heinrich nicht, daß "der Jerthum der Zwinglianer sich einschliche" <sup>5</sup>). Aber nur ein oder zwei Mal ist es unter seiner Regierung deshalb zur Entsernung eines Geistlichen gekommen <sup>6</sup>).

Erst in den letzten Lebenstagen des wackern Kurfürsten soll es gelungen sein, ihm zwei französische Gelehrte, den her=

vorragenden calvinischen Theologen Boquin und den Juristen Balduin als "Zwinglianer" so verdächtig zu machen, daß er ihre Entlassung beschlossen hätte?). Aber mit demselben Rechte, womit er den genannten Theologen entsernt haben würde, hätte er hoch angeschene Männer seiner nächsten Umgebung, wie den Großhosmeister Grasen Eberhard von Erbach und den Geheimschreiber Eirler, hätte er Staatsmänner und Gezlehrte wie Produs und Erast nebst noch andern geheimen Käthen entsernen müssen; ja nicht einmal sein langjähriger Hosprediger Diller würde sich haben behaupten können.

Allerdings wäre Otto Heinrich bei längerem Leben un= zweifelhaft genöthigt worden, zu den dogmatischen Fragen eine klare und entschiedene Stellung zu nehmen. Denn in einer Zeit, die aller Orten zur Schärfung und Scheidung der reli= giösen Gegensätze drängte, konnte am wenigsten in der Pfalz mit ihren unfertigen firchlichen Zuständen und den mancherlei fremdartigen Elementen der confessionelle Friede gewahrt wer= den, auch wenn die Regierung mit allem Nachdruck die Politik der Versöhnung und Vermittlung verfolgte. Daß aber Otto Heinrich, um einem engherzigen Lutherthum am Nedar und Rhein zum Siege zu verhelfen, Hof und Universität, Staat und Kirche aller jener hervorragenden geistigen Kräfte beraubt hätte, die in einem andern Boden wurzelten, ließe sich kaum Dem Günftlinge der Musen blich jedoch die Wahl Er erlebte nur noch die Anfänge des firchlichen Haders, den Friedrich auszutragen berufen war.

Hölzer Kirche, eröffnete in Heidelberg den Kampf für das nach seiner Ueberzeugung allein berechtigte strenge Lutherthum<sup>8</sup>). Melanchthon, zu dessen Tüßen er in Wittenberg einst saß, ohne die vieldeutigen Wendungen des Meisters anders als in Luthers Sinne zu nehmen, hatte ihn, nachdem er schon in Goslar und Rostock als Eiferer sich unmöglich gemacht, dem

Aurfürsten Otto Heinrich als ersten Professor der Theologie, als Pfarrer an der Heiligen-Geist-Kirche und als Generals superintendenten empfohlen 10). Sein früherer Lehrer scheint nur seine hohe Begabung und seine ernste Frömmigkeit, nicht aber die rücksichtslose Leidenschaftlichkeit seiner Natur und die starre Einseitigkeit seiner theologischen Richtung gekannt zu haben.

Mit Schreden machte der feurige Streiter Christi in heidelberg die Entdeckung, daß das Land, welches sich zur Augsburgischen Confession bekannte, voll Zwinglianer und Calvinisten wäre, die sich mit dem nach seiner damaligen Dei= nung migberstandenen oder gefälschten Melanchthon zu decken In seinem pastoralen Selbstgefühl durch die amtliche Stellung eines Generalifimus ungebührlich gehoben und ohne Berständniß für das Recht der Geschichte und des Bollscha= rakters glaubte er sich berufen, der Kirche der Pfalz in Lehre und Cultusformen das Gepräge des strengsten sächsischen Luther= thums zu geben. Rur Luthers Lieder follen gefungen und selbst die Psalmen, weil die reformirte Kirche sie gebrauchte, ausgeschlossen sein; auch Brenz's Katechismus will er durch den lutherischen verdrängen und beim Abendmahl Fragmente lateinischer Hymnen singen lassen; bei der Recitation der Gin= schungsworte soll sich der Beiftliche von der Gemeinde meg dem Altare zuwenden, die geweihten Hostien aber über Com= muniontüchlein hinweg den Communicanten reichen.

Es währte nicht lange, so lag Heßhusius mit der Universität, mit den Kirchenräthen und mit den calvinisch gesinnten Geistlichen, vor allem mit dem Diakon Klebit, dem
entschiedensten und streitlustigsten unter ihnen, in Hader. Nur
in dem aus Thüringen gebürtigen Kanzler v. Minckwit, der
früher in Joh. Friedrich's Diensten gestanden, und in dem
Hofrichter Erasmus von Benningen, so wie in einigen wenigen Geistlichen der Stadt und des Landes sand er in seinen
ultralutherischen Bestrebungen eine kräftige Stütze; doch ver-

kannte auch der ehrliche Hofrichter trotz seines scharf ausgeprägten Parteistandpunktes nicht, daß der "herrliche, christliche, belesene Mann gar zu heftig sei."

Das Grabmonument, das sich Otto Heinrich in der Heiligengeistlirche zu errichten beabsichtigte, soll Heßhusius und Kledig zum ersten Male in feindlichen Gegensatz gebracht haben. Da gegen die nackten Figuren an dem Marmordenkmale als anstößige Dinge und gegen die mythologischen Symbole als neues Heidenthum geeisert wurde, nahm Heßhusius aus Opposition gegen den "calvinistischen Kunsthaß" die Ornamente in Schutz, Kleditz aber trat mit Andern dem Gutachten des Generalsuperintendenten entgegen und reizte diesen dadurch um so mehr, als der Kurfürst den Stein des Anstoßes entsernte.

In einem andern Falle fand Klebit neben bem Sofprediger Diller dem Beghusius gegenüber. Es handelte sich um die Beurtheilung des Bekenntnisses, das Bernhard Herr= heimer in Edenkoben abgelegt hatte. Als Schwenkfeldianer durch die Visitatoren von 1556 verhört und belehrt, hatte er sich weisen lassen, gerieth aber bald in den Verdacht, nicht lutherisch vom Abendmahl zu lehren, und schien um so gefähr= licher, als er ein eben so befähigter wie eifrig religiöser Mann war, der schon früher mit seinem "Fastnachtsbüchlein" die Herzen des Volks gewonnen hatte. Nachdem er am 8. Nov. 1558 vor dem Kirchenrath sich verantwortet hatte, verlangte Otto Heinrich einen Bericht, den der Generaljuperintendent abfaßte und Klebit wie Diller mitunterzeichnen sollten. weigerten sich, nicht allein, weil sie Herrheimer für unschuldig ansahen, sondern auch die Ausfälle des Heghusius gegen Calvin und Zwingli, die er eingemischt hatte, nicht billigten. Dem Generaljuperintendenten wurde freilich die Genugthuung, daß der Kurfürst die Absetzung Herrheimers aussprach, aber seine Stimmung gegen die verdächtigen Collegen war nur ge= reizter geworden 10).

Zum Conflict mit der Universität führte ein anderer Einem Friesen Stephan Sylvius hatte Heghusius Sandel. zum Zweck der Erlangung des theologischen Doctorats Thesen vorgelegt, die der Candidat nicht vertheidigen mochte, weil da= rin gegen die Papisten ohne Ausnahme gedonnert und zu= gleich den Zwinglianern Falsches zur Last gelegt wurde. Der Professor Boquin fand die Weigerung des Sylvius gerecht= fertigt, auch der Rector Eraft, um Schutz angerufen, entschied gegen den tyrannischen Dekan, Heghusius aber entgegnete, er werde nie und nimmer die Promotion eines Zwinglianers ge= statten und gegen die kurfürstlichen Räthe Erbach und Zirler eifert er wider die Aerzte und Juristen, die in Gottes Wort und h. Schrift wenig studirt, auch wenig zu Sakrament und Predigt gehen, die Augsburgische Confession aber nie gesehen haben. Die Universität indeß wahrte ihr Recht: Heghusius thue, ließ sie sich u. A. vernehmen, als ob von ihm allein das Wort Gottes ausgegangen. Zulett wurde gegen den un= beweglichen Willen des Generalsuperintendenten die Promotion vollzogen auf das Zeugniß des Boquin hin und ohne daß man von dem Candidaten ein anderes Bekenntniß als das zur Augustana, für deren strengste Deutung der Senat nicht eintreten wollte, forderte. Das war Tags vor Otto Heinrichs Tode. Che der Nachfolger sich der Sache annehmen konnte, war der Conflict dahin gediehen, daß der Senat den Beß= husius nicht mehr zu den Sitzungen laden wollte; ihm waren dagegen die Heidelberger Doctoren keine drei Heller werth; sie haben einen Gotteslästerer promovirt und der Gottlosigkeit desselben durch Theilnahme an dem Doctorschmause sich theil= haftig gemacht. Nur die plögliche Abreise des Heßhusius nach seiner Heimath Wesel machte vorläufig der lärmenden Polemik ein Ende.

Von Friedrich ließ sich mit Recht erwarten, daß er denselben Eifer, mit dem er als Herzog von Simmern für die

Reformation eingetreten war, auch in der Aurpfalz bewähren und das von Otto Heinrich begonnene Werk thatkräftig zu Ende führen werde. Strenge Lutheraner, wie der Hofrichter v. Venningen, hofften außerdem, er werde "das subtile zwing-lische Gift", soweit es sich unter Otto Heinrichs Regierung eingeschlichen, wieder austilgen. In diesem Sinne faßten sie die Versicherung des neuen Aurfürsten, das Wort Gottes pur, rein und lauter gemäß der Augsburgischen Confession ins Werk sehen zu wollen, und wir wissen bereits, daß Friedrich in der That eben so wenig wie die übrigen Fürsten, die ein Jahr zuvor den Franksurter Abschied unterzeichnet hatten, einen Zwinglianismus dulden wollte, der da lehre, daß Brod und Wein des Abendmahls allein äußerliche Zeichen seien, dabei die Christen ihr Vekenntniß thun und zu erkennen sind.

Aber wie, wenn Friedrich die Ueberzeugung gewann, daß diejenigen, die man als Zwinglianer und Sektirer verskeperte, anders und zwar schriftgemäß von den Hauptstücken des christlichen Glaubens lehrten und zugleich in ihrem Wansdel das Evangelium in viel ernsterer Weise zur Richtschnur nähmen, als die auf ihre Nechtgläubigkeit pochenden Ankläger?

Es ist sehr bemerkenswerth, daß gerade die ihm am nächsten Stehenden bei der Uebernahme der kursürstlichen Regierung für seinen Glauben zu fürchten ansiengen, nicht weil sie den Fürsten schon jetzt den "Zwinglianern" geneigt wußten, sondern scharfsichtig die Gesahr erkannten, in die er durch seine neue Umgebung gebracht werden würde. So sah Maria, welche bei dem Regierungsantritt Friedrichs vorläusig in Amberg blieb, ihren Gemahl nicht ohne die Sorge scheiden, daß er in Heidelsberg "verführt" werden möchte, da der Zwinglianismus ein so gar subtil Gift sei. Freilich hosste sie noch im Vertrauen auf seine Gottessurcht das Gegentheil, gleich dem Schwiegersohn, welcher dem neuen Kurfürsten die Erwartung aussprach, Gott werde ihm die Enade verleihen, "daß er die christliche

Religion in der Pfalz wieder aufrichte und des Teufels Geschmeiß hinausthue." Aber Beide, Gemahlin und Schwieger= sohn, halten doch gegenüber der Gefahr der Berführung guten Rath und Ermahnungen, wie Joh. Friedrich sie anzu= bringen sich becist, dringend geboten und Maria freut sich herzlich, daß jener auf dem Wege nach Regensburg mit dem Kurfürsten in Umberg zusammentreffen will; dieser werde auf ihn mehr hören als auf sie, obwohl sie sich auch ihres Einflusses auf den Gemahl bewußt ist. Als Friedrichs Rückfehr aus Beidel= berg sich verzögerte, beklagte sie es, daß sie so lange von ihrem herzlieben Herrn und Gemahl sei, und ihn nicht zu Zeiten warnen könne. "Denn ich will Euer Liebden, schreibt sie am 7. April 1559 dem Schwiegersohne, in gar hohem Vertrauen nicht verhalten als meinem herzlieben Sohne, daß meines herzlieben Herrn und Gemahls zwei Schwäger, Graf Georg (mit Friedrichs Schwester vermählt) und Graf Cberhard von Erbach gar zwinglisch sind, und ist Graf Eberhard Großhofmeister zu Beidelberg, daß ich besorge, sie werden meinen berg= lieben Herrn auch verführen" 11). Es habe sonst, sagt sie an einer spätern Stelle, ihr Gemahl ein driftlich Gemuth, wenn er nur nicht verführt werde.

Friedrich war noch nicht verführt worden, man hätte es denn als ein Anzelchen bedenklicher Gesinnung betrachten wollen, daß er in einem Briefe an den Schwiegersohn der Versicherung, an Rotten und Sekten, die er viel lieber wollte vertilgen und ausrotten helfen, keinen Gefallen zu haben, die Vemerkung hinzufügte: "daß aber Jemand unverhörter Dinge condemnirt sollte werden, das wäre auch beschwerlich, denn man mit dem ärgsten Uebelthäter das Widerspiel hält." Allerdings ist es richtig, daß der Abscheu, den Friedrich vor der unchristlichen Verdammungssucht der Orthodoxen empfand, nicht der letzte der Gründe war, die ihn im Laufe der Zeit dem Lutherthum entfremdeten. Aber vorläufig fühlte er sich so wenig im Gegenstuckhan, Friedrich der Fromme.

saße zu diesem, daß er in Heidelberg bald nach seinem Resgierungsantritte zweisellos lutherische Geistliche an vakante Stelslen und einen lutherischen Prosessor der Theologie an die Universität berief 12). Es ist ferner bezeichnend, daß gerade Erasmus von Venningen den Auftrag erhielt, alles mögliche aufzubieten, um für die Heidelberger Kirche denselben Flinner aus Straßburg wieder zu gewinnen, der kurz zuvor nach der Darsstellung des Hofrichters "um der Wahrheit willen" auf falsche Angaben der "Liebkoser" und "Ohrenbläser" hin weggekommen war<sup>13</sup>).

Nachdem Friedrich in der Rheinpfalz sich hatte huldigen laffen und die dringendsten Regierungsgeschäfte erledigt waren, begab er sich im Juni über Amberg nach Regensburg, wo der Reichstag ichon seit Wochen um den Kaiser versammelt In feierlicher Weise empfing der Kurfürst den Reichs= gesetzen gemäß von Ferdinand die Belehnung; wichtiger aber war es ihm, sich mit Erfolg der protestantischen Angelegenheiten Dabei fiel indeß den andern evange= annehmen zu können. lischen Fürsten, welche mit ihm sich zum Frankfurter Reces bekannten, unangenehm auf, daß er vergebens in sich dringen ließ, seinen Schwiegersohn, welcher die Unterschrift jener Einigungsurkunde von der ausdriidlichen Verdammung der Rotten und Sekten, vornehmlich der Zwinglianer, abhängig machte, auf jede Weise zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Friedrich lehnte dies mit dem Bemerken ab, der Frankfurter Reces fei kein Evangelium, das jeder gutheißen und unterschreiben muffe, und er wisse deshalb in den, welcher Einrede dawider habe, nicht zu dringen. Dem Kurfürsten wurde diese "Lauheit" übel genug ausgelegt und ichon hieß es zu Alugsburg, er werde unter dem Einflusse des Herzogs Johann Friedrich den Standpunkt, den Otto Heinrich eingenommen, preisgeben und aus dem Kreise der Fürsten, welche den Frankfurter Reces unterzeichnet hatten, gang gurüdtreten.

Diese Befürchtnug der Anhänger Melanchthons war freilich ebenso wenig begründet, wie die anfänglichen Hoffnungen Friedrich vertrat vielmehr zu Augsburg mit der Gegner. größtem Nachdruck den Gedanken der Einigkeit aller evangelischen Man solle auf dem Reichstage, erinnerte er immer von Neuem, für "Einen Mann stehen" und "aus einem Munde reden," alle dogmatischen Streitigkeiten aber auf ge= legene Zeit versparen; dann werde man mit Gotteshülfe sich wegen der Mißverständnisse unter den Theologen wohl ver= gleichen; jett sei dagegen nur dahin zu sehen, daß die noch bestehende Einigkeit erhalten und was derselben zuwider, so viel reinen Gewissens halb immer geschehen könne, vermieden Nur aus diesem Grunde weigerte er sich, die Kluft zwischen den Unterzeichnern des Frankfurter Recesses und Joh. Friedrich d. M. dadurch zu verschärfen, daß man letteren fort und fort dränge; Friedrich konnte versichern, daß er nicht von dem Frankfurter Reces abzuweichen gedenke.

Der Kurfürst erreichte in Augsburg insosern seinen Zweck, als die evangelischen Stände unter seiner Führung wenigstens den Katholiken gegenüber einmüthig auftraten. Nur die Hossischen Streitigkeiten innerhalb der protestantistischen Kirche ganz beigelegt werden könnten, sollte mit nichten in Erfüllung gehen. Als Friedrich gegen Ende August von Augsburg zurückschrte, wurde er in Heidelberg Zeuge des häßlichsten kirchlichen Haders.

Der Haß des Heßhusius gegen seine Widersacher hatte nämlich bald nach dem Regierungsantritte des Kurfürsten neue Nahrung erhalten durch die in der Abwesenheit des Generalsuperintendenten erfolgte Promotion des Klebit, wobei dieser Thesen vertheidigte, die Heßhusius nach seiner Rücksehr als zwinglianisch verkeyerte und widerrusen wissen wollte. Er trug kein Bedenken, den Streit auf die Kanzel zu bringen und den jungen Bacalaurius der Theologie als einen Sacramentsschwärmer und Arianer zu schmähen, der die Pfalz, ja ganz Deutschland zu verführen drohe.

Auch die Universität wurde als sectirerisch auf der Kanzel verdächtigt und gegen den einreißenden Unglauben als "das höllisch, greulich, teuflisch, vermaledeit, grausam und schredlich Ding" so gewaltig gedonnert und dabei der Name des Teufels jo oft und so laut ausgerufen, daß man glauben konnte, in des Heßhusius Predigten das Rauschen von Tausenden von Dämonen zu hören. Da Klebit selbstverständlich sich auch nicht auf die glimpflichste Weise öffentlich vertheidigte und die andern Geistlichen der Stadt in dem Kanzelstil jener Tage für und wider Partei nahmen, so wurde der Lärmen so groß, daß Graf Georg von Erbach, welcher an des abwesenden Rurfürsten Stelle die Regierung führte, nur mit Mühe Frieden schaffen konnte. Als er Heßhesius und sämmtliche Prediger zu sich berief, um mehr zu bitten als zu fordern, daß sie bis zur Rückfehr des Landesherrn sich aller Disputationen auf der Kanzel enthalten möchten, kam es in seiner Gegenwart zu heftigen Erörterungen. Heßhusius legte sich nicht allein das Recht bei, den Diakon von der Verwaltung des Abendmahls, das durch ihn gefälscht werde, auszuschließen, sondern selbst den Grafen mit dem Bann zu bedrohen und ihn wie den Hofprediger Diller, welcher längst seinen Abscheu auch dadurch erregt hatte, daß er den "Nachtraben" des Frankfurter Abschieds vertheidigte, als Glaubensrichter zu meistern. 2113 Erbach ihn fragte, ob er wie das Buch des Cardinals von Augsburg glaube, daß der Leib des Herrn in Mund und Magen aufgenommen werde, erwiderte der Generalsuperinten= dent: in Mund und Herz; ihr feid beide Zwinglianer."

Kaum war nun Friedrich in Heidelberg wieder angekommen, als Heßhusius, vielleicht enttäuscht, weil der Kurfürst nicht seine Partei ergriff, es für angemessen hielt, das Gezänk in der Kirche von Neuem zu beginnen. Die Befugniß hiezu nahm er als ein geistliches Vorrecht, das durch kein landes= herrliches Gebot beeinträchtigt werden dürfe, in Anspruch. "Du willst mir das Maul zubinden?" rief er auf der Kanzel gegen den Kurfürsten gewendet. Nun hielt auch Klebit an das Versprechen, zu schweigen, sich nicht weiter gebunden und ließ am dritten Tage nach der Predigt des Generalsuperinten= denten sich in seiner Weise auf der Kanzel vernehmen.

Der Kurfürst beschied beide in die Kanzlei, um ihnen durch seine Räthe ihre Confession abzufordern und sie zu bitten, mit ihrer Disputation nur noch so lange inne zuhalten, bis er über die aufgeworfene Streitfrage nicht allein seine und fremde Theologen, sondern auch andere Fürsten zu Rathe gezogen haben werde.

Während Klebig in der Konfession, die er vorlegte, sich offen zur reformirten Abendmahlslehre bekannte, und nur einen geistlichen Genuß des Leibes und Blutes Christi von Seiten der Gläubigen zuließ, übergab Heßhusius am 1. September ein Bekenntniß, in welchem er alle diejenigen für Keger erklärte, die nicht annehmen wollten, daß der Leib des Herrn deswegen mit dem Brode empfangen werde, weil er auch in dem Brode sei; in dem Brode aber heiße so viel, daß der Leib und das Blut Christi nicht ölos allegorisch und geistlicher Weise, sondern auch leiblich und wesentlich mit dem Munde genossen werde und nicht allein von den Gläubigen, sondern auch von den Ungläubigen.

Von der Streitfrage aber auf der Kanzel zu schweigen, wie beide versprachen, vermochten sie nicht über sich. Heßhusius ließ alsbald wieder in einer andern Predigt gegen Klebig zum Aergerniß der Gemeinde seiner Leidenschaft die Zügel schießen und ging soweit als Vorgesetzter dem Diakon jede Amtsverzichtung zu verbieten. Als dieser aber am 3. September sich auf der Kanzel vertheidigte und, wie anzunehmen ist, nicht in

den gelindesten Ausdrücken das gewaltthätige Verfahren des Generalsuperintendenten geißelte, sprach letzterer am folgensten Sonntag in aller Form den Bann über ihn und ges bot Jedermann, sich aller Gemeinschaft mit dem verdammten Ketzer zu entschlagen. Was Wunder, wenn nun auch die übrigen Geistlichen für und wider Partei nahmen in derbster Weise.

"Nachdem eine solche Zerrüttung in der Kirche Christi entstanden und viele Gewissen betrübt worden", wie Friedrich mit tiefem Bedauern wahrnahm, konnte er nicht länger zögern, mit seiner ganzen Autorität für die Beilegung des bejammerns=werthen Haders einzutreten. Er beschied die Streitenden und die gesammten Geistlichen der Stadt zu sich und verbot ihnen bei Strafe der Amtsentsehung das Gezänk fortzuführen. Zugleich befahl er, sich bei der Lehre vom h. Abendmahl keiner andern Form als der in der Augsburgischen Confession gegebenen zu bedienen, die durch eine Synode alles entschieden sein werde; der Bann gegen Klebiy sollte aufgehoben und das Geschehene vergeben und vergessen sein.

Dem Gebote aber fügte der Kurfürst Bitten hinzn. In eindringlicher Weise ermahnte er die Geistlichen, das unnütze Gezänk über unnöthige Fragen und Redensarten, die zur Ersbauung nicht beitrügen, zu unterlassen, vielmehr ihre vornehmste Sorge dahin zu richten, wie sie aus bösen Menschen wahre Christen machen und dahin wirken könnten, daß die Gottlosen frömmer und nur würdige Gäste zu dem Tische des Herrn geladen würden.

Als Abendmahlsformel sollten nach Friedrichs Befehl die Worte dienen, daß mit Brod und Wein der Leib und das Blut Christi wahrhaft dargeboten werden. So lehrte, wie gesagt, die Augsburgische Confession, allerdings in der veränsterten Fassung des 10. Artikels; aber eben diese durch Meslanchthon bei Luthers Lebzeiten geänderte Confession war das

mals allgemein in öffentlichem Gebrauch und die ungeänderte kaum in weitern Kreisen bekannt. Wie sehr aber der Kurfürst im Rechte war, wenn er nur jene eine Formel, welche alle Parteien befriedigen konnte, ohne zu grob sinnlichen Vorstellungen zu verleiten, zeigt die Verwirrung der Begriffe, welche damals in Heidelberg der Streit über die Abendmahlslehre hervorgerusen hatte. Der eine, dem die Formel "im Brode", welche Heßhusius wollte, nicht genügte, wählte die Partikel "unter"; ein anderer zog vor: "unter der Gestalt"; ein dritter: "in, mit und unter" zugleich; ein vierter endlich setze noch hinzu: "eirea eireum, um und um". Damit war man der katholischen Lehre wieder so nahe gekommen, daß auch die Redensart: der Priester halte Christi Leib in seiner Hand, nicht sehr auffallen konnte.

Dem gegenüber war der Kurfürst in der That nicht allein berechtigt, sondern verpslichtet, auf die Beobachtung einer Formel zu dringen, welche, abgesehen davon, daß sie die höchste Autorität für sich hatte, den Gläubigen Genüge thun konnte, ohne Aergerniß zu erregen. Heßhusius aber war nicht der Mann, sich in der Abendmahlslehre an Worte binden zu lassen, welche eine reformirte Aussassius auch nur zuließen. Er nahm vielmehr das Recht in Anspruch, sich so auszudrücken, wie das orthodoxe Lutherthum in seinen Augen es forderte. Drum gab er dem Kurfürsten nur eine zweiselhafte Zusage. "Bald aber ist er, berichtet dieser, aus der Kanzlei gegangen und ein ander Latein geholt, nicht weiß ich, bei wem. Als ich ihn auch zum andern Mal vor mich gesordert und gewollt, er soll sich categorice erklären, hat er rund gesagt, er wolls nicht thun."

Trothem entsetzte der langmüthige Fürst den Generalssuperintendenten seines Amtes noch nicht und hoffte noch imsmer, den unglückseligen Handel mit gelindern Mitteln beilegen zu können. Daher ließ er am folgenden Sonntage (10. Sept.)

durch den Hofprediger Diller in der Kirche zum heil. Geist vor versammelter Gemeinde wiederholen, was er den Geist-lichen bezüglich des Artikels vom Abendmahl des Herrn des sohlen, und daß jeder, welcher den wohlmeinenden Besehl überschreite und so die Gewissen weiter betrübe und verwirre, sich damit selbst seines Berufs und Amtes entsetzen werde. Die Rede Dillers war eine Friedenspredigt, und um den Att des Friedensschlusses und der Versöhnung noch seierlicher zu machen, nahm Friedrich mit seinem Hose und der Gemeinde das h. Abendmahl, wobei Diller das Brod und Klebis den Kelch reichte.

Nur ein vom Fanatismus beherrschter Mann konnte es wagen, nach all diesen Vorgängen den kaum gestillten ver= derblichen Hader von neuem zu schüren. Heßhusius that es. Statt Worte des Friedens zu predigen, entweihte er das Haus Gottes (13. Sept.) durch neue Schmähungen gegen Klebit und durch Berdächtigung selbst des Kurfürsten und seiner Räthe, indem er sie beschuldigte, von dem rechten Glauben abgefallen zu sein. Die veränderte Augsburgische Confession nannte er einen "polnischen Stiefel" und "weiten Mantel", hinter welchem sich der Herr Christus und der Teufel bequem verbergen könnten; den vom Fürsten befohlenen Friedensschluß bezeichnete er als einen gottlosen Vertrag. Freilich stand Heß= husius, indem er so tobte, nicht allein; zwei Genossen suchten es in ihren Predigten ihm gleich zu thun, und Klebnit, von driftlicher Demuth fast nicht minder weit entfernt, rächte sich an einem seiner Gegner badurch, daß er beim Ausgang aus der Kirche auf offenem Markte über ihn herfiel.

Da erfolgte endlich am 16. Sept. die Amtsentsetzung der beiden Männer, welche als die Urheber des ganzen Stan= dals gelten konnten, indeß auch jetzt noch unter einer Form, die namentlich dem Heßhusius gegenüber von einer außer= ordentlichen Güte und Duldsamkeit zeugte. Denn weit ent=

fernt, den hartnäckigen Friedensstörer, den fortzujagen er längst das unzweiselhafte Recht hatte, jest endlich über die Grenze schaffen zu lassen, gestattete Friedrich ihm noch ein halbes Jahr unter Fortbezug seines Gehalts in der Pfalz zu bleiben, obwohl sich voraussehen ließ, daß er die Zeit nur zu weiteren Agitationen benüßen und den Kurfürsten bei seinen Unterthanen als Sakramentirer ausschreien werde.

## Piertes Kapitel.

Friedrich in dem Kampfe zwischen Lutherthum und Calvinismus.

Daß den minder schuldigen Klebit dieselbe Strafe mit Heßhusius traf und daß er nur insofern vor diesem bevorzugt wurde, als er von der Universität ein günstiges Zeugniß und von Friedrich eine tröstliche Zusage bezüglich der vorläusigen Versorgung seiner Frau und vier Kinder erhielt, konnte der Welt beweisen, daß der Kurfürst den kirchlichen Frieden seines Landes weder von der einen noch von der andern Seite stören lassen wollte. Denn beide wurden ja als ungehorsame und unverbesserliche Ruhestörer, nicht wegen ihrer confessionellen Stellung entlassen.

Die dogmatischen Fragen waren und blieben, so weit es sich um Lehrmeinungen innerhalb der Grenzen der Augsburgischen Confession handelte, für Friedrich noch offene; nur diezienigen Anhänger Zwinglis oder Calvins — noch unterschied auch der Aurfürst nicht zwischen beiden —, welche die Gegenwart Christi im Abendmahl bestritten, betrachtete er als nicht zu duldende Sectirer; aber er hielt nicht Jeden für einen Sectirer, den die Menge als solchen verschrie. Wenn Johann Friedrich ihm schrieb, daß einer oder zwei seiner vornehmsten Räthe Zwinglianer seien, so tröstete sich der Kurfürst mit der Hoffnung, daß die Beschuldigung ungerecht sei, und warnt

seinerseits, leichtfertig über den Glauben Anderer abzuurtheilen. Wohl erkennt er es als heilige Fürstenpflicht, die Reinheit der cvangelischen Lehre seinem Bolke zu bewahren und jede Sectirerei, die sich als solche erweist, auszurotten: aber seiner schlichten aufrichtigen Frömmigkeit und ächten Christenliebe widerstrebt nichts so sehr wie priesterliche Verdammungslust und Verfol= gungssucht. "Da der Glaube in des Menschen Berg gegrün= det und ich ihm nur in's Angesicht sehen kann, so laß ich den urtheilen, so allein in der Menschen Herzen sieht und dermal einst recht wird richten. Das weiß ich aber, daß neulich einer vom Zwinglianismus viel Geichreis und Condemnirens macht und da ihn einer fragt, ob er Zwingli's Schriften gelesen, antwortet er: nein. Also urtheilt mancher, ders nur von Hörensagen hat und wird damit betrogen. Das schreib ich aber der Ursache halben nicht, daß ich Zwingli oder jemand der irrigen oder verführerischen Lehrer vertheidigen wollte; denn ich muß mit Grund der Wahrheit bekennen (wie der davon oben gemeldet), daß ich Zwingli's Schriften nicht gelesen. Der= wegen bitte ich auch ganz freundlich, E. Q. wolle den Geistern, so Lust haben, mich und andere bei E. L. und vielleicht vielen Andern mit Ungrund auszuschreiben und auszuschreien, so leicht nicht glauben geben, sondern den andern Theil ungehört nicht verurtheilen. Es ist bald gethan, aber des Herrn Wort lautet ganz ernstlich dawider: urtheilet nicht, so werdet ihr nicht geurtheilt. Und wiederum ist zu besorgen, daß den Ur= theilern, so ohne Befehl condemniren, ein schwer Urtheil fallen werde, das doch Gott gnädiglich wolle abwenden."

Wie selten finden wir in jener trüben Zeit des confessionellen Haders, wo der Sinn der Menschen so allgemein von Vorur= theilen befangen war, neben ächter Frömmigkeit und Gottes= furcht so richtige Einsicht und so hochsinnige Denkungsweise!

Es entsprach dieser Gesinnung, wenn Friedrich, statt sich selbst zum Richter aufzuwerfen, oder sich das Urtheil eines

Parteimanns anzueignen, Männer von verschiedenen Richtungen um ihr Gutachten ersuchte. Bei seinem intimen Berhältniß zu Joh. Friedrich und bei der hohen Achtung, die er der theologischen Gelehrsamkeit desselben zollte, lag es nahe, daß er den Schwiegersohn nicht überging, wenn es sich um Urtheile über die confessionellen Erklärungen und Predigten des Heßhusius und des Klebit handelte. Der Herzog ließ auch mit seinem Votum nicht lange auf sich warten und stellte noch außerdem ein aussührliches Gutachten seiner Theologen in Aussicht.

Natürlich konnte ein Urtheil, das von dieser Seite kam, für Friedrich nicht von maßgebender Bedeutung sein. Eine entscheidende Autorität kam nach seiner Ueberzeugung nur einer Persönlichkeit zu, nämlich dem hochgefeierten Melanchthon, dessen Stimme solange für den größeren Theil Deutschlands in kirch-lichen Fragen den Ausschlag gegeben hatte. Der Aurfürst sandte seinen Geheimschreiber Cirler nach Wittenberg ab.

Melanchthon, um sein Gutachten angegangen, verhehlte sich - er kannte nur zu gut die rabies theologorum das Gefährliche des Auftrages nicht. Gleichwohl fiel die Antwort, die er am 3. Nov. gab, bestimmter und schärfer aus, als man nach seiner bisherigen Haltung erwarten konnte. Denn bis jett hatte es Melanchthon möglichst gemieden, offen zu bekennen, daß er in der Abendmahlslehre nicht mehr mit Luther, sondern vielmehr mit Calvin übereinstimmte; er hatte freilich auch hinlänglich erfahren, daß alle Zurüchaltung ihn nicht vor feindseligen Angriffen schützte. Und wie hätte er in dem gegenwärtigen Falle, felbst wenn er es gewollt, seine wahre Meinung verbergen können? Es kam darauf an, zu fagen, ob die Lehre derer, welche die ächten Schüler Quthers zu sein sich rühmten, allein berechtigt und in ihren Auswüchsen überhaupt berechtigt sei, oder ob vielmehr diejenigen evangelisch dächten, welche, indem sie an der Gegenwart des

Herrn im Abendmahle festhielten, kein Gewicht auf die nähere Bestimmung der Art und Weise dieser Gegenwart legten und alle Formeln verwarfen, die, in der h. Schrift nicht begründet, bedenklich und verfänglich wären.

In diesem letteren Sinne sprach sich Melanchthon aufs Unzweideutigste und in einem Tone aus, der bittern Unmuth über die Gegner verrieth. Indem er als Einigungsformel die Worte des Apostels Paulus, daß das Brod die Gemeinschaft des Leibes Christi ist, vorschlägt, erklärt er das Wort Gemein= schaft dahin, daß es nicht heiße: die Natur des Brodes werde verwandelt, wie die Papisten sagen; auch nicht, wie die Bremenser: das Brod sei der wesentliche Leib Christi; auch nicht, wie Heßhusius, der wahre Leib; sondern Gemeinschaft bedeute dasjenige, wodurch die Bereinigung mit dem Leibe Christi zu Stande fomme, welche bei dem Genuß sich bilde, und zwar nicht ohne Gedanken, wie wenn Mäuse am Brode nagen. Er eifert auch noch weiter gegen die Papisten und "Ihresgleichen", die aufs heftigste dafür streiten, daß man sagen solle, der Leib Chrifti sei auch außer dem Genusse eingeschlossen in die Zeichen des Brodes oder in das Brod u. s. w. und weist mit Na= mensnennung auf einige Ultralutheraner hin, die in diesem Sinne sich allzuweit verirrten. Auch die Lehre von der Allent= halbenheit des Leibes Christi, worin man eben damals in Würtemberg für die orthodoxe Abendmahlslehre eine neue Stütze zu schaffen meinte, verwirft Melanchthon in aller Form. Die Summe seines Gutachtens aber faßt er dahin zusammen: Ich beharre bei der Ansicht, daß die Streitigkeiten von beiden Seiten zu verhindern und eine einzige Formel zu gebrauchen sei. Wem dieß nicht gefällt und wer so nicht zur Communion kommen will, dem sei es überlassen, sich seines Urtheils zu bedienen, nur daß er keine Spaltung im Volke errege. Eine Synode gottesfürchtiger Männer möge einmal den Streit berathen und entscheiden. 1)

Für den Kurfürsten und die Kirche seines Landes wurde das Gutachten Melanchthons schon dadurch von Bedeutung, daß es die amtlichen Magregeln billigte, die in Heidelberg bis jett getroffen waren. Aber irrig wäre es, wenn wir anneh= men wollten, daß Friedrich nun auch den dogmatischen Standpunkt, den jenes Gutachten darlegt, sich blindlings angeeignet Noch war für ihn die Zeit des Prüfens und des For= hätte. schens nicht vorüber, vielmehr vertiefte er sich jett erst recht in die confessionellen Fragen und suchte mit einem durch Ge= bet gefräftigten Beiste selbst die Wahrheit zu finden, voll des Bertrauens, daß er, ob er gleich "ein armer einfältiger Laie", auf den Beistand des heiligen Beistes, wenn er den himmli= schen Bater emsig darum bitte, eben so wohl bauen dürfe, als die gelehrtesten Doctoren. An angestrengtem Fleiße bei dem Studium ließ es Friedrich nicht fehlen. Ganze Tage und halbe Nächte brachte er über theologischen Schriften und vor allem über der Bibel zu und der alte Hofmarschall durfte von seinem "gottseligen frommen Herrn" rühmen, daß er Schlaf, Gesundheit und Lebensgenuß sich raube, nur um die Wahr= heit erforschen zu können.2)

In dieser Zeit, jedenfalls bald nach dem Antritt der kurfürstlichen Regierung und dem Ausbruche des kirchlichen Haders werden einige Blätter entstanden sein, die nicht allein unter allem, was wir von Friedrichs Hand besitzen, hervorsleuchten, sondern zu den Perlen der religiösen Literatur übershaupt gezählt werden dürfen. Ich meine ein Gebet, ein "Baterunser für einen Fürsten", das von dem Kurfürsten selbst verfaßt, niedergeschrieben und corrigirt, bisher noch nicht zum Abdrucke gelangt ist.3)

Wie innig spricht daraus das dankesvolle Bewußtsein der Kindschaft Gottes, wie heilig gilt dem frommen Fürsten das göttliche Wort und wie inbrünstig bittet er den himmlischen Vater, daß er sein heiliges Wort allen Predigern in den

Mund und den h. Geist in's Berg hineingeben möge, auf daß sie nach seiner Unterweisung das Wort der Enade mit aller Freudigkeit und mit allem treuen Fleiß und Ernst verkündigen, ohne etwas davon und dazu zu thun. Aber jo hoch Friedrich auch die Reinheit des Glaubens hält, so tief er Regereien, Rotten und Sekten gleich Zank, Hader und Spaltungen ver= abscheut und das Evangelium lauter und unverfälscht gepredigt haben möchte, so erblickt er das Reich Gottes doch nur da, wo der Reinheit der Lehre auch das Leben der Gläubigen entspricht. Er betet, "daß der h. Geist das gehörte Wort in uns kräftige, thätig und lebendig mache, ja daß er es als den lebendigen Finger Gottes uns in's Herz hineinschreibe, auf daß es in uns viele Frucht bringe, wir im Glauben da= durch gestärkt, am innern neuen Menschen von Tage zu Tage je mehr und mehr zunehmen, alles zu Gottes Lobe und unfres Nächsten Besserung." "Wollest auch mir und den Meinigen Deinen h. Beist nicht entziehen, sondern uns gewaltiglich laffen Beistand thun, daß er mit und bei uns sei, ja daß er in uns lebe, wohne, regiere und alles in uns wirke, und daß er unser rechter Rathgeber sei, wir auch ohne seinen Rath nichts vornehmen, noch viel weniger in Glaubensfachen beginnen, deli= beriren oder beschließen." Endlich sei nur noch hingewiesen auf die Demuth, womit er seinen Willen dem Willen Gottes unterwirft, auf das tiefe Bewußtsein der eigenen Sündhaftig= keit bei aller Energie des sittlichen Wollens und Handelns und auf die kindlich fromme Bitte um "ein geduldiges, sanftes demüthiges Berg gegen alle Menschen, Freunde wie Feinde, das da geneigt sei Jedermann zu vergeben und mit ihm nach der Liebe zu handeln — und alles in aller Geduld zu er= tragen."

Während aber Friedrich mit demüthig betenden Herzen täglich von Neuem den Beistand des heiligen Geistes zur Ers füllung der Pflichten eines christlichen Regenten ersleht und

sich im Angesicht Gottes immer mehr mit den Gesinnungen der Sanftmuth, Liebe und Berjöhnlichkeit durchdringt, beginnt der kaum auf den Kanzeln gestillte theologische Hader seine geheimsten weltlichen Rathe zu entzweien. In der Kanglei oder dem geheimen Staatsrathe tritt der Kanzler Minkwit, nur von dem Hofrichter von Benningen einigermaßen unter= stütt, immer schroffer für das bedrohte Lutherthum auf. Wenn er felbst die gemäßigten Anordnungen, die der Kurfürst zur Beilegung des Streites ergriffen, tadeln zu müssen glaubt, so kann er noch weniger diejenigen schonen, welche strengere Daß= regeln gegen Heßhusius und seine Parteigänger befürworteten. An solchen fehlte es nicht. So vertrat Graf Valentin, der Dritte der Erbachischen Brüder, welcher als Burggraf zu geheimen Staatsrathssitzungen beigezogen auch zu Mlzei wurde, die Unsicht, daß es sehr von Nöthen sei, "den Prädi= canten ein Gebiß anzulegen" und fand Zustimmung bei den Räthen Dr. Henles und Dr. Heuring, während der Hofmar= ichall Hans Bleikard Landschad von Steinach nur für vermit= telnde Magregeln stimmte, Dr. Probus aber — von dem jest franken Großhofmeister Gberhard von Erbach und seinem Barteistandpunkt war wiederholt schon die Rede — jene Alle noch an Entschiedenheit überbot. Dabei spielte freilich auch person= liche Feindschaft gegen den herrschsüchtigen und intriganten Kanzler, welcher ihm bei Besetzung des wichtigsten Staatsamts durch Otto Heinrich vorgezogen worden war, eine Rolle, so daß es zwischen beiden in geheimen Rathssitzungen wiederholt zu bissigen Bemerkungen und endlich selbst in Gegenwart des Kurfürsten und seines ältesten Sohnes Ludwig zu heftigen Auftritten fam.

Es handelte sich im Januar 1560 vornehmlich um eine von den Kurfürsten angeordnete Visitation von Kirche und Schule, welche nach Aufhebung des älteren Kirchenraths, dem Heßhusius präsidirt hatte, einer Commission von fünf Männern

übertragen worden war. Die Namen derselben kennen wir Von Theologen war außer dem Hofprediger Diller, wie es scheint, der Professor Boquin darunter, von Nichttheologen vermuthlich die Doctoren Chem und Eraft.4) Der Kanzler icheute sich nicht, die Manner, welche der Kur= fürst für tauglich befunden, "als mit Secten beladen" privatim und im Rathe zu verdächtigen und den schriftlichen Bericht, den sie erstatteten — wie sehr müssen wir den Verlust desselben beklagen! — in anzüglicher Weise zu tadeln; ja, er verlangte sogar, daß man den Visitatoren ihre Confession abfordere, und ermahnte den Kurfürsten wie die Räthe, daß sie thun mögen, was sie vor Gott und der Welt verantworten können: er selbst werde das Werk hindern, wo und wie er möge. Endlich ver= fehlte er auch nicht, alle diejenigen des Abfalls von der Augs= burgischen Confession zu beschuldigen, die um ein Titelchen von Luthers Abendmahlslehre abwichen. Dafür warf ihm Probus vor, daß er Luther zu einem Abgott mache, und fol= genden Tags, daß er den Kurfürsten für einen Calvinisten und Zwinglianer halte. Der Kanzler aber schalt ihn dafür einen Lügner und überhäufte ihn mit noch andern Injurien. Beide drohten, wider einander zu prozessiren.

Der Kurfürst bewies in diesem Falle dieselbe Mäßigung wie bei dem Heßhusischen Handel und begegnete dem Kanzler mit einer Rücksicht, die er nicht verdiente. Er stimmte sogar Anfangs dem Berlangen desselben zu, daß den Beschuldigten, denen er doch die Sanstmuth und Geduld, womit sie des Kanzlers Berdächtigungen trugen, "als die Frucht eines guten Baumes" vor versammeltem Rathe nachrühmte, die Confession abgesordert werde, und kam erst solgenden Tages auf die Gesgenvorstellungen der Mehrzahl der Käthe davon zurück. Und als es endlich galt, dem Minckwitz wie Probus für ihr ungehöriges Betragen in Gegenwart ihres Fürsten einen Berweis zu ertheilen, kam nicht der letztere, sondern der Kanzler am Kluckschn, Friedrich ber Fromme.

besten davon. Nichts verrieth, daß Friedrich gegen die Lutheraner eingenommen wäre. Innerlich freilich wurde er den Eiserern mehr und mehr entfremdet und die als des Teusels Lüge verdammte Abendmahlslehre sing er an in Schutz zu nehmen. Er that es in vertrauten Gesprächen mit seiner Gemahlin, die ihn einst für Luthers Lehre gewonnen hatte und nun mit immer gesteigerter Sorge die Gesahr erkannte, in der er schwebte.

Maria hatte einen Theil des Winters in Weimar zugesbracht, um ihrer Tochter Elisabeth bei der Niederkunft beizusstehen; je länger das Ereigniß, wegen dessen man sie gerusen, auf sich warten ließ, um so mehr Gelegenheit war Joh. Friedrich geboten, sie vor dem Calvinismus zu warnen, während der Kurfürst sich nicht allein nach ihrem Umgange, sondern auch nach ihrer Pflege sehnte. Er bedürfe ihrer, schrieb er, da er sich unwohl fühlte und die von fremder Hand bereiteten Speisen ihm nicht mundeten, wohl besser als eines gemeinen Doctors, und wenn er es nicht der geliebten Tochter zu Gefallen thäte, ließe er sie keine Stunde drinnen.

Auch nach ihrer Abreise ließ es ber Schwiegersohn an dringenden Ermahnungen nicht fehlen und gern schüttete Maria, die das "gräuliche Wesen" in der Pfalz sich nicht so schlimm gedacht, als sie jett nach ihrer Rückkehr es fand, "wo die Prädikanten mit einander hadern", in vertrauten Briefen ihr Von sich selbst hofft sie getrost, durch Herz gegen ihn aus. Gott bei der reinen Lehre, in der sie aufgezogen, erhalten zu Wenn alle seine Prädikanten und Rathe dastunden, werden. versicherte sie dem Gemable, nachdem sie ihm bei einer Disputation des "Abendmahls halber" ihr Bekenntniß gesagt, so follten dieselben sie nicht anderst lehren, darauf dächte sie zu sterben; denn sie wüßte aus Gottes Wort zu beweisen, daß sie recht glaubte. Mündlich wünscht sie dem Schwiegersohn alle Punkte anzeigen zu können, die ihr "Schat" wider sie verficht,

wenn sie miteinander reden des Glaubens halber. "Ich wollte wahrlich gern das Beste dazu helsen reden, wenn es nur hels sen will; ich rede so viel darzu, daß ich besorge, ich werde es einmal büßen; aber was Gottes Ehre antrisst, da frage ich nicht nach!"

Maria verkennt freilich auch jest nicht, daß das Herz ihres geliebten Gemahls, den der Teufel gern hinterschleichen will, wahrlich gut gegen Gott ist, und sie hofft, daß er um so eher vor Verführung bewahrt bleiben würde, wenn Joh. Friedrich mündlich mit ihm verhandeln könnte. Drum bittet sie, wenn er demnächst nach Speier zum Deputationstage gehe, jeinen Weg über Heidelberg zu nehmen und mit dem Kur= fürsten zu disputiren. Die bisherigen Ermahnungen des Schwiegersohns hat er gut aufgenommen, auch noch das lette Schreiben, das er ihm gethan. "Er saget zu mir: ich seh's, daß mein Sohn es treulich mit mir meint und daß er mich So hoffet ich, wenn Guer Liebden einmal bei ihm wäre, Euer Liebden sollt ihm viel Dings ausreden, das er jest überredet wird." — "Sie bittet auch den Herzog um Gotteswillen, dazu zu helfen und zu rathen, daß die Fürsten alle möchten zusammen kommen und sich miteinander verglei= den; wenn sie selbst bei einander wären, so würde man bald hören, daß sie (die Pfälzer) nicht recht hätten und sonderlich des Sakraments halben; das werden sie nicht erhalten, wenn man den Worten Christi nachgehen will und nicht eine neue Gloffe machen." Endlich bringt Maria in dem merkwürdigen Briefe vom 16. März 1560 noch einen Wunsch zum Ausdruck, der mehr als alles andere beweist, wie sehr die sonst so hell denkende und richtig empfindende Frau in religiösen Vor= urtheilen befangen war: sie bittet den Schwiegersohn, wenn er es für gut ansehe, ihren herzlieben Gemahl in das gemeine Landesgebet mit einschließen zu lassen, daß ihn der allmächtige Gott bei der reinen Lehre seines göttlichen Worts erhalten

a fundado

wolle; "denn das gemeine Gebet gegen Gott thut viel, wo cs aus einem rechten Glauben geht."5)

Bereitwillig, ja eifrig kam Joh. Friedrich den Wünschen der Schwiegermutter entgegen. Ehe er die Reise nach der Pfalz antreten konnte, ließ er es in Briefen an den Rurfür= sten an neuen Belehrungen, Ermahnungen und Warnungen nicht fehlen. Friedrich nahm sie mit rührender Geduld und nicht ohne warme Worte des Dankes hin. Er wünscht nichts lieberes, als diese wie jede andere ihm bisher von dem Schwiegersohn bewiesene Freundschaft verdienen zu können, es würde ihm eine sonderliche Freude sein. Des Satans listige Tucke, wovor ihn Joh. Friedrich gewarnt, kennt er zum Theil aus eigener Erfahrung. Denn wenn er ihnen hätte nachgeben und Gott und sein göttliches Wort verleugnen wollen, so wäre er nicht so lange in seines seligen Baters Ungnade gewesen, werde auch nicht so lange in Armuth gelebt haben, sondern wohl bei Raiser und König zu hohen Diensten gekommen sein, und er kann nicht sagen, in wie viel Wege ihm die Versuch= ung entgegen getreten ist und noch entgegentritt. "Ich muß aber bekennen und mag meinem lieben Gott darum wohl danken, wie ich auch, ohne Ruhm zu melden, früh und spät thue, daß mich seine Allmacht bis daher väterlich und gnädiglich erhalten und mit seinem guten Beist nicht verlassen hat, der hat mir auch helfen kämpfen; deswegen bitte ich von Herzen, er wolle mir hinfort mit seinem beiligen Geist gegen den bosen Geist beistehen." Gern stimmt er auch dem Schwieger= sohne darin bei, daß er am ersten nach dem Reiche Gottes zu trachten habe und verpflichtet sei, das Evangelium rein lauter und klar predigen zu laffen; demnach bekennt er sich auch schuldig, Regereien und Corruptelen, die er in seinem Lande wüßte, abzuschaffen; aber wie bedenklich klang es in rechtgläubigen Ohren, wenn Friedrich nicht ohne Beziehung auf des Herzogs eigene Geistliche fortfuhr:

"Es werden aber dieser Zeit viele Corruptelen von manschen Theologen angezogen und condemnirt; mach mir auch keinen Zweifel, da sie die Gewalt hätten, solche ohne Zweifel auszurotten unterstehen würden: ich wüßte aber nicht, wie sie's zur Zeit der Ernte, das ist am jüngsten Tage, vor dem Hausevater, das ist vor Christo unserm Herrn und Heiland wollten verantworten, dieweil er ihnen als den Knechten laut der Parabel Matthäi 13 geboten und befohlen hat, auf daß sie nicht zugleich den Waizen mit ausrausen, sollen sie's lassen aufwachsen, bis zur Erntezeit. Deswegen habe ich Bedenken, solches für mich selbst zu unterstehen oder vorzunehmen, lasse saber die obgemeldeten kühnen Helden unterstehen und vornehmen; geräth es ihnen, so dürfen sie den Gewinn mit mir nicht theilen."6)

Es war hohe Zeit, daß Joh. Friedrich in eigener Person nach Heidelberg kam, um dem verblendeten Schwiegervater die Augen zu öffnen. Er brachte außer dem jüngeren Bruder Joh. Wilhelm, welcher mit Dorothea Susanna, der zweiten Tochter des Kurfürsten verlobt war, die beiden Theologen Joh. Stößel und Maximilian Mörlin mit, welche zwar nicht der ultralutherischen Partei der Flacianer angehörten, aber hinslänglich orthodox und nicht ohne Gelehrsamkeit und Redegewandtheit waren; Johann Stößel namentlich schien geeignet, als Prediger und Disputator in der Pfalz Erfolge zu erzielen.

Der Aufenthalt der sächsischen Herzöge in Heidelberg und dem nahen Speier dauerte länger als sechs Wochen; um so öfter bot sich Gelegenheit, den Kurfürsten und die Seinen zu belehren und zu warnen. Aber nicht in der Stille betrieben die Bekehrer ihr Geschäft, sondern Stößel, am 12. Mai mit Friedrichs Bewilligung zur Predigt zugelassen, schrie von der Kanzel ihn und seine Käthe, die weltlichen wie die geistlichen, als Zwinglianer aus, "die nicht glaubten, daß im Abendmahl des Herrn der wahre und wesentliche Leib und Blut Christi

ausgetheilt werde," und er würde, unbeschadet der Gastfreund= schaft, die er am Heidelberger Hofe genoß, seine erbauliche Predigt durch den Druck noch weiteren Kreisen zugänglich ge= macht haben, wenn der Kurfürst sich's nicht verbeten hätte.7)

Es liegt nahe, daß Friedrich, nachdem er mit seinen Räthen so saut des Abfalls von dem rechten Glauben beschulzdigt worden war, um so weniger den Vorschlag ablehnte, die Vesten seiner Theologen mit den thüringischen Gottesgelehrten über die streitigen Punkte der Abendmahlslehre disputiren zu lassen. Ein solcher gelehrter Wettkamps zwischen den Vertretern der entgegengesetten Ansichten stellte ohnedieß über Fragen, die ihn Tag und Nacht beschäftigten, so gründliche Beschrung in Aussicht, daß der Kurfürst auch ohne jenen Iwisschenfall die Erlaubniß zu der von den Gegnern längst geplanten Disputation schwerlich versagt haben würde. So besgann dem am 3. Juni 1560 in Gegenwart der Fürsten und ihres Hosstaates, der kurfürstlichen Räthe und der gesammten Universität ein theologisches Gespräch, daß unter der ausmerksamsten Theilnahme Friedrichs fünf ganze Tage ausstüllte.8)

Boquin, der Dekan der Heidelberger theologischen Fakultät, hatte die Vertretung der Lehre übernommen, welche die Thüringer als ketzerisch verurtheilten. Sieben kurze Thesen, die er zu vertheidigen übernahm, formulirten klar und präcisden calvinisch=reformirten Sakramentsbegriff und zwar in wört= licher Uebereinstimmung mit Sätzen, die schon Klebitz ein Jahr früher aufgestellt hatte. Die wichtigsten Thesen lauten: Die Worte des Stifters "das ist mein Leib, der für Euch gegeben wird" buchstäblich (simpliciter) zu nehmen, ist nicht zulässig; denn das Abendmahl des Herrn besteht aus zwei Dingen, einem irdischen und einem himmlischen; das irdische ist Brod und Wein, das himmlische die Mittheilung des wahren Leibes und Blutes Christi; das irdische wird mit dem Munde des

Leibes, das himmlische mit dem Munde des Geistes oder mit dem Glauben empfangen.

Indem Boquin seine knappen Sätze gegen die Einwürse Stößels, neben dem Mörlin ganz in den Hintergrund tritt, vertheidigte, verwahrte er sich ausdrücklich gegen die Anschulzdigung, als ob er Brod und Wein des Abendmahls zu leeren Zeichen machen wolle, und Stößel selbst mußte im Verlause der Disputation zugeben, daß nach der Meinung seiner Gegner Christi Leib wahrhaftiglich mit dem Brode den Gläubigen dargereicht werde.

Dagegen führen die Thüringer Theologen in 24 Thesen die lutherische Abendmahlslehre in aller Breite und Schärfe zugleich aus und verdammen nicht allein diejenigen, welche in dem Brod und Wein bloße Zeichen und Bilder des abwesen= den Leibes und Blutes sehen, sondern auch diejenigen, welche allein die Kraft und Wirkung des Leibes Christi und nicht auch die Substanz und das Wesen desselben seten. Weiterhin wird bestimmt versichert, daß die Substanz des Leibes und Blutes nicht allein wahrhaft und wirklich gegenwärtig sei, sondern auch mit den Zeichen des Brodes und Weines den Communicanten dargereicht und von ihnen empfangen werde und zwar nicht blos geistlich mit dem Glauben, sondern auch (in Folge der sacramentlichen Vereinigung des Leibes und Blutes Christi mit dem Brod und Wein) leiblich mit dem Munde und dieß nicht allein von Frommen und Würdigen, sondern auch von Gottlosen, Heuchlern und Ungläubigen.

Es kam darauf an, welche Beweise für diese streng lutherische Auffassung beigebracht wurden. Daß sie an sich vernunftgemäßer als die Meinung Calvins wäre, läßt sich ja nicht sagen, und es wurde denn auch von Stößel und Mörlin eben so entschieden wie von Luther selbst der menschlichen Bernunft, welcher zugestandener Maßen jene Lehre vom Abendmahl "ungereimt" erscheine, alle und jede Fähigkeit, die Ge-

heimnisse des driftlichen Glaubens zu erfassen, abgesprochen und als höchste Weisheit. eines Christen hingestellt, das Urtheil der Vernunft im Zaume zu halten. Als Hauptbeweis für die lutherische Sakramentslehre mußten auch hier wieder die Ginsetzungsworte Christi dienen, die so deutlich und klar wären, daß sie eine andere Erklärung gar nicht zuließen. So hatte ja auch Luther einst zu Marburg mit dem fräftigen Hinweis auf das "dieß ist" Zwingli jum Schweigen zu bringen gesucht. So wenig aber damals der Landgraf Philipp von Heffen durch Luthers Beweisführung überzeugt werden konnte, ebenso wenig Friedrich durch die Beweisführung Stößels und zwar um fo minder, als dieser, so viel wir sehen, gerade gegen diejenige Ausführung Boquins, die für den Kurfürsten von entscheiden= der Bedeutung gewesen sein wird, daß man nämlich die wahre Gegenwart Christi annehmen könne, ohne dabei einen münd= lichen Genuß zu lehren oder zu behaupten, daß der Leib in dem Brode oder unter dem Brode enthalten sei, nichts vorzu= bringen wußte, auf die Frage aber, was denn der mündliche Genuß niige, nur die Antwort-hatte, "daß Chrifto seine Wahr= haftigkeit nicht geschmälert werde."

Für Boquin suchte einige Male Thomas Erast, welcher von dem Kurfürsten als Theologe und Staatsmann nicht minder denn als Mediciner geschätzt wurde, in die Debatte einzugreisen. Seine scharfen und präcisen Bemerkungen aber scheinen Stößel sehr unbequem gewesen zu sein. "Du bist Mediciner und hast keinen Beruf, hier mit mir zu verhandeln." "Ich bin gleichwohl, erwiederte Erast, ein Christ und wünsche, daß mein Glaube allen bekannt sei." Auch den schlechten Scherz soll sich Stößel erlaubt haben, daß es mit der Sache seiner Gegner gar übel stehen müsse, weil sie der Hülfe eines Arztes bedürfe.

Am wenigsten konnte es wohl auf Friedrich einen guten Eindruck machen, daß die Vortämpfer des Lutherthums auf

die "Secte der Sakramentirer" bezüglich der Verwirrung der Kirche und der Beunruhigung der Gewissen Borwürfe häuften, die eben so ungerecht als leichtfertig waren und nach den Ersfahrungen, die der Kurfürst gemacht hatte, mit größerem Rechte den Gegnern zurückgegeben werden konnten.

Mochten daher auch alle diejenigen, welchen Kühnheit in den Behauptungen und Schlachtfertigkeit im Wortgesecht imponirte, den thiiringischen Theologen den Preis zuerkennen: ein so nüchterner Mann, wie Friedrich war, welcher durch gewissenhafte und vorurtheilslose Prüfung zur Erkenntniß der Wahrheit zu kommen suchte, ließ sich dadurch nicht blenden.

Man hat im Gegentheil von jeher der Heidelberger Disputation pfälzischerseits die hohe Bedeutung beigelegt, daß sie den Kurfürsten vollständig für die reformirte Doctrin gewonnen Schon der älteste Darfteller der Kirchengeschichte der Pfalz versichert, Friedrich habe sich dahin ausgesprochen, daß die thüringischen Theologen zwar an Kühnheit und Redesertig= feit, die Seinigen aber in verständiger und gründlicher Ber= theidigung der einfachen Wahrheit sich überlegen gezeigt hätten.9) Daß dies im Allgemeinen der Eindruck war, den der Rurfürst empfieng, bezweifle ich nicht, aber unrichtig finde ich es, wenn behauptet wird, daß er von nun an die Unhaltbarkeit der Melanchthonischen Basis erkannt habe. 10) Denn eben die ver= mittelnde Richtung war es, die Friedrich nach der Disputation noch eben so nachdriidlich wie vorher verfolgte. Schwer genug wurde ihm dies von den Giferern allerdings gemacht, seitdem durch die Anwesenheit der sächsischen Herzoge und ihrer Theologen, besonders durch die mehrtägige viel besprochene Disputation von neuem Ocl ins Feuer gegoßen worden war. Daß schon vor Monaten alles Gezänk auf der Kanzel verboten und als Abendmahlsformel die Worte der Augsburgischen Confession mit Ausschluß aller verfänglichen Ausdrude vorgeschrieben wor= den, ichien gang vergessen. Pochend auf den angeblichen Sieg,

den Joh. Friedrichs Theologen erfochten, und vielleicht auch im Vertrauen auf die gewichtige Stütze, die sie in der Fürssprache der Kurfürstin und anderer Frauen aus den höchsten Kreisen zu haben glaubten, stritten die Geistlichen für das gestährdete Lutherthum mit ähnlichen Wassen und in ähnlicher Weise wie in des Heßhusius hadervollen Tagen.

So mochte Friedrich denn mit Recht klagen, daß es ihm mit jenen Leuten allzu widerwärtig gehe und daß er mehr Beschwerung habe, als er nach dem Fleisch ertragen könnte, wenn Gott ihm nicht beistände. Noch besser bezeichnet ein anderes Wort den Schmerz, den ihm die Erlebnisse jener Tage verursachten: "Ich habe nicht ohne Bekümmerniß erfahren, was die unruhigen Köpfe der Theologen können; sie haben mich auch mit mehrerem Ernst, als ich zuvor that, lernen beten."<sup>11</sup>)

Von neuem gab sich der Kurfürst mit bewunderungs= würdiger Geduld alle Miihe, die eifrig lutherischen Geistlichen nachgiebig oder doch friedlich zu stimmen. Er selbst verhan= delte mündlich mit dem Pfarrer der Petersfirche, Namens Kuhn (Cuneus), welcher nicht ohne Beifall feiner Zuhörer gegen die einreißende Settirerei tapfer fampfte, mahrend der neu ein= gesetzte Kirchenrath wiederholt die drei Diakone, die sich Jenem anhiengen (Neser, Greiner und Conrad) vor sich beschied. Da bei dem Pfarrherrn alle Vorstellungen nicht fruchteten, fündigte Friedrich ihm endlich zu Anfang August eigenhändig an, daß er mit Ende des Monats, wo sein Dienstjahr (das erste in Heidelberg) ablief, beurlaubt sei, und ließ sich weder durch die Warnungen des anmaßenden Kanzlers Mindwig, noch durch die Vorstellungen des ehrlichen, aber leidenschaftlich einseitigen Hofrichters Venningen bestimmen, das Entlassungsdecret zu= rückzunehmen. 12) Die Verhandlungen mit den 3 Hülfspredi= gern dagegen, welche bald nachzugeben versprachen, bald ihren Standpunkt mit aller Entschiedenheit vertheidigten und sich jum

Theil in grob materieller Weise über das Abendmahl äußerten, zogen sich noch Monate lang hin, ehe sie mit der Entlassung der Widerstrebenden endeten.<sup>13</sup>)

Daffelbe Schickfal theilten noch im Laufe des Jahres 1560, so weit sich nachweisen läßt, ein Superintendent von Lautern, ein Pfarrer von Alzei und zwei von Oppenheim. Jedenfalls ist die Zahl der Beistlichen, die von den viel verschrieenen Maß= regeln Friedrichs betroffen wurden, gering 14). Unrichtia aber ist die weit verbreitete Meinung, daß die Entlassenen antilutheri= schen Defreten zum Opfer gefallen seien, oder daß ihnen zu= gemuthet worden ware, Melanchthons Gutachten in seinem ganzen Umfange sich anzueignen. Dieses Aftenstück scheint den Pfarrern nicht einmal dem Inhalt nach, viel weniger in Abschrift mitgetheilt worden zu sein; weiß doch sogar der Kanzler noch im August d. J. darüber nur ganz unbestimmtes vom Hörensagen, und durch den Drud wurde es erft im September des Jahres, Monate lang nach dem Tode des Ber= fassers, durch den Kurfürsten bekannt gemacht 15).

Was Friedrich von der Geistlichkeit seines Landes verlangte, war lediglich, daß sie in Beziehung auf das Abends
mahl die Formel der Augsburgischen Confession oder auch die
von Melanchthon empfohlene Paulinische Formel gebrauchten
und diesenigen nicht- verdammten, welche die Borstellungen,
die sich mit andern Ausdrücken verknüpsten, nicht theilten.
Bon einem Gewissenszwang könnte also nur gegenüber dens
jenigen die Rede sein, welche sich verpslichtet fühlten, nicht allein
die Abendmahlslehre in Worte zu kleiden, die vielsach zu einer
grob materiellen Aussassiung verführten, sondern auch diezenigen
zu verkehern, die sich neutraler, aber ächt biblischer Formeln
bedienten. Uebrigens war auch der Aurfürst schon durch die
Unterzeichnung des Frankfurter Recesses, worauf, wie es
scheint, ein an die Geistlichkeit des Landes gerichtetes Ermahnungs- und Warnungsschreiben vom 12. August ausdrücklich

himvies, berechtigt, auf die Beobachtung einer der Augsburgi= ichen Confession gemäßen Formel und die Enthaltung von dogmatischen Zänkereien zu dringen 16). Ja wer unbefangen den Verlauf der pfälzer Religionsstreitigkeiten prüfte, mußte anerkennen, daß Friedrich von seinen landesherrlichen Rechten den gemäßigtsten und gewissenhaftesten Gebrauch machte, und wie er selbst sich bewußt war, daß er nur Friedensstörer ("un= ruhige Häupter unter den Theologen, die den Heßhusius ver= theidigten und seine Sache gut hießen, ihn aber nicht gut sein lassen wollten") beurlaubt habe, so vertheidigte er sich auch im Januar 1561 zu Naumburg vor Fürsten und fürstlichen Gesandten gegen den Vorwurf, rechtgläubige Lutheraner vertrieben zu haben, so glänzend, daß ein ihm persönlich fern= stehender lutherischer Berichterstatter bekannte: "Es ist kein Zweifel, da einem andern auch viel geringeren Stande der Augsb. Confession dergleichen Händel von seinen Theologen begegnet, er würde viel ernstlichere Mittel, denn als hie geichehen, an die Hand genommen haben."

Am wenigsten war Friedrich der Mann, welcher Geistliche haben wollte, die auf kursürstlichen Besehl von einem Standpunkte zum andern übergiengen. Der Stadtpfarrer Pantaleon, welcher aus einem Gesinnungsgenossen des Heßhusius bedenklich rasch zu einem wortreichen, ja begeisterten Vertreter der entgegengesetzten Richtung wurde, verlor ebenfalls seine Stelle<sup>17</sup>).

Sofpredigers Ottmar Stab, dessen Geschichte uns eine neue Seite des Heidelberger Abendmahlsstreites enthüllt. Bald nach der besprochenen theologischen Disputation nämlich, welche die Gemüther so tief erregte, machten gelehrte Lutheraner den Gestühlen des Aergers und des Hasses gegen die Wortführer und Hauptstüßen der Gegenpartei in mancherlei lateinischen und deutschen Bersen Luft, die bisweilen wizig, immer aber bos-

haft klangen. Da diese nicht uninteressanten Erzeugnisse eines tief gereizten Parteigeistes trot bedenklicher Anspielungen auf hochstehende Persönlichkeiten, ja auf den Aursürsten selbst, nicht geheimgehalten, sondern mit einer gewissen Absichtlichkeit verstreitet wurden, ließ die Regierung nach den Urhebern forschen; unter andern ward ein Prosessor der Universität, dann ein Sohn des genannten Hofpredigers, zuletzt dieser selbst in Untersuchung gezogen. Es erwies sich, daß die schlimmsten Verse, in denen z. B. von dem Großhosmeister, dem Grasen von Erbach, gesagt war, daß er den Aurfürsten an der Nase herumsführe, des Hospredigers Machwerk waren. Kein Wunder, wenn der Pasquillant sestgenommen und bald darauf des Landes verwiesen wurde 18).

Wir können ahnen, wie peinlich Friedrich durch das Betragen eines hofpredigers, den die Kurfürstin als ihren Seel= sorger verehrte, berührt wurde. Und mußte nicht auch sein Verhältniß zur Gemahlin in bedenklicher Weise getrübt werden? Wie schon berichtet, war sie so weit gegangen, den streng gläubigen Schwiegersohn aufzusordern, ihren Gemahl in das gemeine Landesgebiet einschließen zu lassen, damit ihn Gott bei der reinen Lehre erhalte. Erst später, als sie mit dankes= frohem Herzen erfuhr, daß Joh. Friedrich wie sein jüngerer Bruder nach ihrem Wunsche zu thun befohlen, erinnerte sie fich der allernatürlichsten Rücksichten, die sie dem Gemable und Fürsten schuldete, indem sie bat, ihn doch nicht mit Namen zu nennen, wenn in den Kirchen Thuringens für ihn gebetet In solcher Gemüthsverfassung schreckte die sonst so werde. offene und gerade Frau auch vor einer Lüge nicht zurück. Friedrich wiederholt gefragt, ob sie über Religionsangelegen= heiten an die Schwiegersöhne geschrieben, antwortete fie, wie fie felbst berichtet, mit Rein 19)!

Marie war in Gefahr, ihrem Glaubenseifer die Wahr= haftigkeit des Herzens und das innige feste Band, das sie mit dem Gatten verknüpste, zu opfern. Die Gefahr mußte sich steigern, als in Heidelberg durch das Zuthun Joh. Friedrichs und der Seinen der kirchliche Hader neue Nahrung erhielt. Daß man sich unterstanden, ihm "die Gemahlin an der Seite abfangen" zu wollen, hat Friedrich immer als die trübste Ersfahrung, die er gemacht, betrachtet.

Glücklicher Weise erleichterten die, welche sie in dem Kampfe gegen das Schrectbild des Zwinglianismus in einer den Gemahl blosstellenden Weise zu Gulfe gerufen, der Aurfürstin die Rud= kehr auf den rechten Weg. Die Lieblosigkeit nämlich, womit Friedrich, deffen frammes Herz sie am besten kannte, durch den auf seine Rechtgläubigkeit pochenden Schwiegersohn verurtheilt wurde, konnte nicht ohne Eindruck auf das weibliche Gemüth Es that ihr wehe, als sie von dem Gemahl hörte, daß Joh. Friedrich ihm gesagt, er sei des Teufels, wenn er sich Zwar entschuldigte sie, wie sie selbst nach Wei= nicht bekehre. mar berichtete, ihren Schwiegersohn, indem sie, den Gemahl beruhigend, sagte, jener meine es nicht bose, sondern thue, was er thue, ihm zum Besten, wie sie denn alle, da ihnen nicht wenig an seinem Seelenheil gelegen, schuldig seien, ihn zu ermahnen und zu erinnern; "da war er wieder zufrieden". Aber Maria war sogleich entschlossen, den Herzog zu bitten, "daß er gelind mit ihm umginge und ihm nichts vom Teufel schriebe". ist das erste Anzeichen, daß ihr Weg von dem der Eiferer sich Mochte sie auch noch in Zukunft bestrebt sein, ihren Gemahl bei dem Glauben zu erhalten, den sie für ben allein richtigen hielt: in demselben Maße, wie sie duldsamer wurde, mußte sie der Auffassung Friedrichs näher und näher treten, bis sie endlich aus freudiger Ueberzeugung dem zustimmte, was sie einst als Satanswerk verworfen hatte.

## Fünftes Kapitel.

## Der Fürstentag zu Naumburg 1561.

Die Beidelberger Borgange der letten Monate, die Dis= putation und noch mehr die Entlassung der widerspenstigen Geistlichen hatten inzwischen weit über die Pfalz hinaus ein ungeheures Aufsehen erregt und den Verdacht, daß Friedrich es mit den Sectirern halte, bei vielen zur Gewißheit erhoben. Die eifrigen Lutheraner brachen in laute Wehrufe aus, vor allem Beghufius, welcher die Zerstörung der Hoffnung, der lutherische Reformator der Pfalz zu werden, nicht zu ver= schmerzen vermochte. Er beklagte nicht allein in einer Schrift "über die Gegenwart Christi im Abendmahl" die immer weitere Verbreitung des zwinglianischen Irrthums unter Hohen und Niedern bitter, sondern geißelte gleichzeitig in einer Antwort auf das Gutachten Melanchthons den heimgegangenen Lehrer und denuncirte den Pfalzgrafen als einen von der Augs= burgischen Confession Abgefallenen 1). Daß die Thüringer Theologen in denfelben Ton fräftig einstimmten, Calvin aber und Beza neben Boquin gegen Heßhesius auftraten und end= lich Klebig die Pfälzer Vorgänge in der Schrift "Sieg der Wahrheit und Ruin des sächsischen Papstthums" in seiner Weise scharf beleuchtete, konnte die weitverbreitete Aufregung nur steigern 2).

Friedrich aber ließ sich nicht beirren, den eingeschlagenen

Weg eben so besonnen wie beharrlich weiter zu verfolgen. Daß er schon bald nach der Heidelberger Disputation, also noch im Laufe des Jahres 1560 jene Aenderungen im Cultus eingeführt hätte, die der Kirche seines Landes ein streng reformirtes Gepräge gaben, ist nicht richtig. Er hielt vielmehr noch an der Hossinung sest, daß nach der Entsernung der "unsruhigen Köpfe" unter den Theologen der kirchliche Friede auf der Grundlage eines mittleren Lehrthpus gewahrt werden könne. Eine sichere reformirte Ueberzeugung hatte er, wie es scheint, auch sür sich selbst noch nicht gewonnen. Denn er suhr fort, sich über die Abendmahlscontroverse bei Männern der entgegengesetten Richtung Raths zu erholen und hielt an der Hossinung fest, daß die Streitigkeiten durch eine Synode gelehrter Männer, zu der Vertreter beider Parteien gezogen würden, entschieden werden möchten 4).

Am wenigsten aber wollte Friedrich mit der Kirche seines Landes eine Sonderstellung innerhalb des deutschen Protestantismus einnehmen. Er war entschlossen zu bleiben, was er war, ein Stand der Augsburgischen Confession, nicht blos aus Kücksicht auf den Rechtsschutz, den diese allein gewährte, und nicht blos wegen des hohen Werthes, den er auf die kirchliche Gemeinschaft mit dem ganzen protestantischen Deutschland legte, sondern auch weil er sich seiner religiösen Ueberzeugung gemäß als einem Bekenner der in der Augssburgischen Confession enthaltenen Lehre wußte.

Daher stimmte der Pfalzgraf von Herzen zu, als Christof von Würtemberg, mit dem er in Begleitung seines Schwiesgerschnes Joh. Friedrich am 29. Juni, also wenige Wochen nach der Heidelberger Disputation in Hilsbach zusammen kam, den Vorschlag machte, daß die Augsburgische Confession, von deren ursprünglichen Unterzeichnern nur noch Philipp von Heßen und Wolfgang von Anhalt am Leben waren, von neuem durch alle evangelischen Stände unterzeichnet werden

möchte. Nachdem alle bisherigen Bemühungen, den Spaltungen innerhalb des Protestantismus zu wehren, sich fruchtlos erwiesen, sah Herzog Christof in der von ihm empsohlenen Maßregel das einzige Mittel, den Gefahren, die der deutschevangelischen Welt von innen wie von aussen drohten, vorzubeugen. Denn wenn alle Stände, indem sie die Augsburgische Consession unterschrieben, sich zugleich verpslichteten, an diesem Betenntniß unverbrücklich sestzuhalten, keine Secten in ihren Landen zu dulden und ihren Theologen Jank und Schmähungen nicht weiter zu gestatten, so wurden dadurch nicht allein die Wunden der Zwietracht geheist, sondern auch die Einigkeit der Evangelischen vor Kaiser und Reich und gegenüber dem vom Papste geplanten Concile documentirt 5).

Da auch Johann Friedrich, an dessen hartnäckig schroffer Haltung bisher alle Einigungsversuche gescheitert waren, wenigstens an dem Zelothenthum seiner Flacianer keine rechte Freude mehr hatte und in dem Vorschlage des Würtembergers vielleicht das letzte Mittel sah, seinen Schwiegervater vor dem offenen Uebertritt zum Calvinismus zu bewahren, in unerwarteter Weise sich entgegenkommend zeigte, so konnten alsbald auch in Zweibrücken, Kassel und Dresden die einleitenden Schritte für die beabsichtigte Versammlung der evangelischen Fürsten unternommen werden.

Anfangs fürchtete man bei dem Landgrafen Philipp auf principielle Schwierigkeiten zu stoßen; denn Christof erfuhr zu nicht geringem Schrecken aus sicherer Quelle, daß der ergraute Landgraf nicht mehr so gar an der Augsburgischen Confession zu halten scheine; nämlich derselbe vertheidige den zwinglischen Irrthum frei öffentlich über Tisch und sonst ungescheut vor männiglich mit so verwegenen Reden, "daß einem die Haare gen Berg stehen sollten;" auch hatte er sich in Gegenwart Ioh. Friedrichs (der seinen Rückweg nach Weimar über Kassel genommen) vernehmen lassen, die weimarischen

Theologen seien alle Schelm und Bösewicht. Man fürchtete eine schreckliche religiöse Zerrüttung in Hessen6). Indes bewieß Philipp der Großmüthige bald, daß er trop seiner Verachtung gegen die lutherischen Eiserer und seiner Hinneigung zu dem Calvinismus von den Religionsverwandten sich keineswegs zu trennen gedachte; er erklärte sich bereit, die von ihm im Jahre 1530 unterzeichnete Confession noch einmal zu unterschreiben, wie er denn entschlossen sei, bei dem Vekenntniß, zu dem er sich vor dem Kaiser und dem ganzen Reiche bekannt, auch fernerhin zu bleiben.

Größere Schwierigkeiten verursachte ber Kurfürst August Er hatte von Melanchthon in dessen späteren Lebenstagen, so oft es sich um den Plan gehandelt, auf Für= stenversammlungen oder Theologenconventen eine Beilegung der dogmatischen Streitigkeiten zu erzielen, im hinblick auf die Gefahr einer Verschärfung des Haders nur immer abmahnende Außerdem lagen ihm die Gesammtinter= Worte vernommen. essen des Protestantismus wenig am Herzen, er war zufrieden, wenn die Theologen seines Landes sich ruhig verhielten und fortfuhren zu lehren wie Luther und Melanchthon gelehrt hatten. Daß der lettere von Luthers Lehren abgewichen, war ihm unverständlich, und seine geistlichen Rathgeber hatten guten Grund es ihm nicht klar zu machen. Er legte daher den melanch= thonischen Formeln der Wittenberger nur einen lutherischen Sinn unter und war überzeugt, daß die fanatischen Jenenser sie mit Unrecht der Irrlehre ziehen. Die letteren haßte er wie ihren Beschützer, den sächsischen Berzog. So brachte er dem Vorschlage eines Fürstentages Abneigung und Mißtrauen entgegen und erst auf die wiederholte bindende Zusage, daß jede Verdammung ausgeschlossen und von Irrlehren und Sectirereien nicht einmal die Rede sein solle, sagte er seine Be= theiligung zu.

Naumburg ward als Ort der Versammlung, als Termin

den 20. Jan. 1561 bestimmt und neben der Unterzeichnung der Augsburgischen Confession eine Verständigung darüber in Außssicht genommen, ob und wie man sich an dem Tridentiner Concil, dessen Widererössnung bevorstand, zu betheiligen und in welcher Weise den evangelischen Glauben einhellig zu verstreten gedenke.

Es war ein Unternehmen von größter Bedeutung. Ge= lang es, alle evangelischen Fürsten — die Grafen, Herrn und Städte hoffte man nachträglich heran zu ziehen — mit Unter= drückung der erbitterten Lehrstreitigkeiten eng um das gemeinsame Bekenntniß zu schaaren: so waren die Hoffnungen zerstört, die man katholischerseits auf die Zwietracht der Gegner setze. Dem festgeschlossenen und in sich flarken Protestantismus würden voraussichtlich auch die Reste der alten Kirche in Deutschland keinen erfolgreichen Widerstand haben leisten können; denn noch täglich vermehrte sich auch in den Ländern der katholischen Fürsten, der geistlichen wie der weltlichen, die Zahl der Evangelischen, und noch entbehrte der Katholicismus der innern Festigung, die er durch das Tridentiner Concil, und des geistigen Ausschwungs, den er alsbald durch die Zessuiten gewinnen sollte.

Aber konnte der Naumburger Fürstentag statt der Einisgung der Evangelischen nicht auch noch größere Spaltung bringen? Die Gefahr lag nahe genug. Denn wollte man, um gegenüber der katholischen Welt die Einheit im Glauben zu documentiren, jene Vekenntnißschrift von Neuem unterzeichnen, welche vor Kaiser und Reich allein den Anspruch auf den Genuß des Religionsfriedens begründete, so ließ sich die Frage nicht umgehen, welche Consession als die ächte zu gelten habe, ob die veränderte und verbesserte, welche jest fast allgemein im Gebrauch war, oder eine ältere und womöglich diejenige Redaction, die im Jahr 1530 dem Kaiser Karl V. zu Augsburg übergeben worden war.

and the factor of

Die meisten Fürsten freilich und selbst ihre Theologen waren sich der Aenderungen, welche Melanchthon aus Sin= neigung zu reformirten Vorstellungen und aus Unionsabsichten mit der Confession vorsichtig genug vorgenommen hatte, kaum bewußt; nichts desto weniger bildeten die geänderten oder verbesserten Säte die rechtliche Grundlage des damals vorherr= ichenden mittleren Lehrtypus. Wurden jene Aenderungen von den evangelischen Ständen ausdrücklich verworfen oder durch die Unterschrift der ursprünglichen Confession auch nur indirect migbilligt, so konnten, genau genommen, nur noch die strengen Lutheraner als der Augsburgischen Confession verwandt und somit als berechtigte Religionspartei gelten. Jene Frage berührte daher unter den Fürsten keinen andern so nahe wie den Pfalzgrafen Friedrich. Ihm hatte man ja längst von ultralutherischer Seite in Uebereinstimmung mit katholischen Wortführern entgegengehalten, daß die Augsburgische Confession, auf welche die Anhänger Melanchthons sich beriefen, nicht die ächte sei und daß diese nichts wisse von einer Abendmahls= lehre, die nicht streng lutherisch wäre. Friedrich hatte diese Einwürfe nicht beachtet. "Daß Ihr eine neue und eine alte Confession meinen wollt, dünkt uns gleichwohl ein Ueberfluß zu sein", hatte er furz vor seinem Regierungsantritt an Gallus Auch als Beghusius diese Frage in dem Streite geschrieben. mit Klebit nachdrücklich in Anregung brachte, erkannte der Kurfürst, wie es scheint, ihre Tragweite noch nicht. Lebhafter aber mußte ihn die Sache beschäftigen, seitdem eine neue Un= terzeichnung der Confession in Vorschlag gebracht war.

Zuerst bat Friedrich (14. Oktober), weil ihm weder der älteste Druck noch eine authentische Abschrift zu Gebote stand, den Landgrafen Philipp um Aufschluß über die ursprüngliche Gestalt der Confession?). Aber in der hessischen Kanzlei wollte sich wochenlang kein "wahrhaftes geschriebenes Exemplar" sinden und Philpp meinte, das ächte Exemplar sei das,

welches Melanchthon "am letten" im Druck habe ausgehen lassen. Christof von Würtemberg dagegen, den Friedrich (25. Nov.) mit einem Hinweis auf den Streit über die von einander abweichenden Redactionen ersuchte, den Kurfürsten August um die Mittheilung eines ächten Exemplars aus der kursächsischen Kanzlei für alle nach Naumburg geladenen Fürssten anzugehen, wußte keinen bessern Rath, als sich an den von Melanchthon gleich nach der Uebergabe der Confession besorgten Druck, wovon noch Exemplare genug vorhanden seien, zu halten.

In Ermanglung eines handschriftlichen Originals oder einer gleichzeitigen authentischen Abschrift prüfte Friedrich sorgsfältig die gedruckten Exemplare, die ihm zu Gebote standen, und wenn er auch mit Hülfe des ungenügenden Materials noch nicht zu einer klaren Einsicht in den wirklichen Sachvershalt kam, so lernte er doch unter den verschiedenen Redactionen mit Kücksicht auf ihren dogmatischen Inhalt erzählen.

Bunächst mußte ihm bei Art. 10 ein Unterschied in der Ausdrucksweise des lateinischen und des deutschen Textes auffallen. Die deutsche Fassung aber erschien Friedrich sehr be-Indem er nämlich in der deutschen Confession die denklich. Lehre fand, "daß wahrer Leib und Blut Chrifti unter Gestalt Brods und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgetheilt und genommen werde", glaubte er, daß die Worte unter Gestalt Brods und Beine "zu viel papistisch gesett" und daß dadurch "den Popisten die Transsubstantiation eingeräumt werde". Cher tonnte er sich mit dem älteren lateinischen Texte befreunden, indem es hier bloß hieß, daß Christi Leib und Blut mahrhaft gegenwärtig seien und an die Communicanten ausgetheilt werden, während die Gegenlehre verworfen wird. Diese Fassung schien ihm wenig= stens insofern unbedenklich, als sie durch die Acnderung vom Jahre 1540 dahin erläutert worden war, daß mit Brod

und Wein Leib und Blut Christi wahrhaft dargeboten werden (ohne Verwerfung derer, die anders lehren)<sup>8</sup>). Auch war dieser verbesserte lateinische Text in dem genannten Jahre auf dem Colloquium zu Worms als die gültige Bekenntnis=schrift der evangelischen Stände den kaiserlichen Commissarien übergeben und seitdem auch auf anderen Colloquien und bei öffentlichen Reichshandlungen gebraucht worden.

Aus diesen Gründen erklärte Friedrich den befreundeten Fürsten, nur den lateinischen Text und nicht den deutschen unterzeichnen zu können. Philipp von Hessen, welcher ebensalls der Meinung war, daß das deutsche Exemplar geradezu die Anerkennung der papistischen Berwandlungslehre ausspräche, stimmte dem Kurfürsten ohne weiteres zu, während Herzog Christof wenigstens bestritt, daß in jenen Worten die katholische Lehre enthalten sein müsse, August von Sachsen aber die Entscheidung der ganzen Frage dem Fürstentage vorsbehalten wissen wollte.

In der dritten Woche des Januar trafen die evangelischen Fürsten in stattlicher Zahl aus Süd und Nord zu Naumburg ein; von den größeren sehlte nur der Kurfürst von Branden=burg, welcher sich gleich andern nicht in Person erschienenen durch Gesandte vertreten ließ. Selbst der alte Landgraf von Hessen schen der winterlichen Reise nicht; denn er wußte wohl, daß er im Verein der glaubensver=wandten Fürsten ein wohlthätiges Gegengewicht gegen die Engherzigkeit Anderer bilden werde.

Die Fürsten erschienen in Begleitung ihrer angesehensten weltlichen Räthe; von Theologen, die den Berathungen sern bleiben sollten, brachten wenigstens einige ihre Hofprediger mit. Nur Joh. Friedrich fand es nöthig, der stattlichen Anzahl weltlicher Räthe, womit er sich umgab, gegen die Bereinbarung mehrere gelehrte Theologen beizusügen. Selbst an fürstlichen Frauen sehlte es nicht ganz.

Auch der Pfalzgraf hatte sich in Gesellschaft seiner Gemahlin auf den Weg gemacht, aber nur um Maria nach Weimar zu der Tochter zu geleiten. Von dort wird er zussammen mit dem Schwiegersohn, welcher bald vor der ganzen Fürstenversammlung als sein schrofister Gegner und als eigentslicher Zerstörer des Einigungswerkes auftreten sollte, nach Naumburg gezogen sein. Daß unter Friedrichs Räthen der Kanzler Minawiß war, welcher als eifriger Lutheraner mit Joh. Friedrich schon lange in Correspondenz gestanden, konnte nur dazu dienen, dem sächsischen Herzoge über die Heidelberger Ereignisse der letzten Zeit die erwünschte, wenn auch noch so einseitige Auskunft zu geben.

Am 23. Januar fand, nachdem die beiden vorhergehenden Tage vorläufigen Besprechungen gedient hatten, die erste Plenarversammlung statt. Friedrich eröffnete die Sitzung mit einem Vortrage über die Hauptgegenstände der Berathung und lenkte sogleich die Aufmerksamkeit auf die wichtige Frage, welche Ausgabe oder welches Exemplar der Confession unterzeichnet werden solle.

Während die Meinung fast aller andern Fürsten und die Instructionen der Gesandten der abwesenden dahin sauteten, daß nur die Consession, wie sie im J. 1530 übergeben worden, von neuem unterschrieben werden dürse, erklärte Friedrich, daß nach seiner Meinung blos die verbesserte und vervollständigte Ausgabe vom J. 1540 in Betracht kommen könne, da sie seit dem Wormser Tage (1541) die Autorität einer öffentlich anerkannten Bekenntnißschrift aller evangelischen Stände besiße. Im übrigen aber machte er den verständigen Vorschlag, daß man, um die mit der Consession vorgenommenen Aenderungen würdigen zu können, die verschiedenen Redaktionen sorgfältig vergleichen möge. Der Vorschlag wurde angenommen. Am 24. Januar begann die Collation, an der neben dem Herzoge Christof, dem Kanzler Mindwiß, einem kursächsischen und einem

herzoglich sächsischen Rathe Kurfürst Friedrich sich in hervorragender Weise mehrere Sitzungen hindurch betheiligte.

Es mußte sich vor allem darum handeln, den ursprüng= lichen Text der Confession den späteren Aenderungen gegen= über zu stellen. Aber wie konnte man auf zuverlässige Weise bestimmen, welches der ursprüngliche Text war? Das Ori= ginal, welches von den protestantischen Fürsten 1530 zu Augs= burg dem Kaiser überreicht worden, hatte man nicht, auch nicht gleichzeitige beglaubigte Abschriften. Eine aus Weimar mitgebrachte Copie, auf welche Johann Friedrich und seine Räthe großen Werth legten, erwies sich als wenig brauchbar.

So war man denn auf die ältesten von Melanchthon selbst schon in den Jahren 1530 und 1531 veranstalteten Unter diesen, hätte man meinen sollen, Drude angewiesen. kam die größere Antorität der ersten Wittenberger Ausgabe (in Quart) zu. Nun mochte man aber bei einer forgfältigen Vergleichung dieses Drucks mit der Octavausgabe vom J. 1531 die Entdeckung, daß die der Confession beigefügte Apologie im ersten Drucke vom Abendmahl geradezu papistice sehrte, indem sie nicht allein im Allgemeinen die Uebereinstimmung des 10. Artikels der Confession mit der katholischen Doctrin hervorhob, sondern auch die Transsubstantiation ausdrücklich anerkannte. Diese geradezu anstößigen Worte von der Berwandlung des Brodes fanden sich in der melanchthonischen Octavausgabe von 1531 nicht mehr, obwohl der Sinn der verstümmelten Stelle genau genommen derselbe blieb und die Uebereinstimmung der neuen Lehre mit der katholischen nach wie vor zugestanden war9).

Diese Entdeckung konnte Keinem wichtiger sein als dem Kurfürsten Friedrich. Hatte er früher schon an den katholissirenden Ausdrücken des deutschen Textes Anstoß genommen, und sich durch die Versicherung, daß kein Lutheraner sie in dem beargwöhnten Sinne fasse, wohl kaum ganz beruhigen lassen,

so sah er jett mit Schrecken, daß in der That dieselbe Consfession, auf welche man so laut pochte, vom Abendmahl ursprünglich so gut wie katholisch gelehrt hatte. Wie bedeutungs= voll dieß nicht allein für sein Urtheil über die Confession, sons dern auch über die Reformatoren und die Reformation werden sollte, wird sich uns noch zeigen.

Vorläufig erreichte Friedrich in Naumburg ohne Mühe jo viel, daß auf die Unterzeichnung des ersten Drucks faum noch gedrungen wurde, indem sich Niemand dem Vorwurfe aussetzen mochte, als ob er es in einer Frage, an der Beil und Seligkeit hing, mit den Katholiken hielte. Es wurde fast einstimmig der Octavausgabe von 1531, die im Uebrigen die ursprüngliche Confession ohne merkliche Alenderungen ent= Indeß beruhigte sich der Pfal3= hielt, der Vorzug gegeben. graf dabei nicht, sondern tam wiederholt auf seine ursprüng= liche Forderung, die Unterzeichnung der verbesserten Confession von 1540 zurud. Während diese allein der vermittelnden melanchthonischen Richtung entsprach und die reformirte Abendmahlslehre zuließ, statt sie zu verdammen, konnte er in der Versammlung geltend machen, daß, wenn man einmal von dem Urterte oder dem ältesten Drucke abgehen muffe, die von Melanchthon noch bei Lebzeiten Luthers beforgte und in Kirchen und Schulen jest fast allgemein gebrauchte verbefferte Aus= gabe von 1540 (wiederholt 1542) eine größere Autorität als der Druck von 1521 beanspruchen könne.

Andererseits aber war es gegenüber dem Vorwurse, daß man von der Augsburgischen Confession abgewichen sei, correcter, wenn man sich mit gemeinsamer Unterschrift zu dem ursprünglichen oder möglichst wenig veränderten Texte öffentslich bekannte. Und noch entscheidender wirkte vielleicht, daß wenigstens einige der versammelten Fürsten und Gesandten jenen Theologen ihr Ohr liehen, welche nur in der ältesten Confession das ächte Lutherthum gewahrt sahen. Daher machte

der Kurfürst August, welcher an sich gegen die Confession von 1540, der ja die tursächsische Kirchenlehre entsprach, nichts ein= zuwenden hatte, den Vorschlag, man möge zur Unterschrift die Ausgabe von 1531 wählen, in der Vorrede aber auf die von 1540, als eine Erläuterung der ersten, Bezug nehmen. Diefer Vorschlag fand vielfach Beifall und auch Friedrich stimmte, um das Einigungswert nicht zu hindern, zu, verlangte jedoch, daß in der Vorrede auch der Frankfurter Abschied neben der geänderten Confession als eine für die firchlichen Berhältnisse noch giltige Norm anerkannt werde, während Joh. Friedrich, hierin mehrfach unterstütt, die schmalkaldischen Artikel als gut lutherische Bekenntnißschrift angezogen wissen wollte. Forderungen stießen auf Widerstand und mußten aufgegeben Dagegen wurde dem Pfalzgrafen Gelegenheit gewerden. boten, in der fraglichen Vorrede, deren Abfassung ihm und dem Aurfürsten August übertragen war, seinen Standpunkt vollständig zu wahren.

In dieser vielbesprochenen Urfunde nämlich, der fogenannten Naumburger Präfation, die am 30. Januar der Berjammlung zur Berathung und Genehmigung vorgelegt wurde, heißt es u. a., daß zwar die evangelischen Stände, um ben Vorwurf zu widerlegen, als seien sie in dem 1530 übergebenen Bekenntniß nicht mehr einig, zum Theil sogar davon abgefallen, den Druck von 1531 unterzeichnet hätten, obwohl derselbe 1540 und 1542 erläutert und vermehrt von neuem herausgegeben und in dieser verbesserten Gestalt bei dem Colloquium zu Worms überreicht worden sei; daß aber ihre Meinung nicht sei, durch Unterzeichnung des ersten Druds von der erläuterten und vermehrten Confession, die jest in den meisten Kirchen und Schulen in Gebrauch sei, mit dem menigsten abzuweichen. Ferner wird ausdrücklich dagegen Berwahrung eingelegt, daß etwa die Gegner in der Confession und der mit unterzeichneten Apologie das eine und andere im

römischen Sinne, insbesondere zu Gunsten der Transsubstan= tiation deuten möchten, und endlich noch die Lehre vom Abend= mahle durchaus im Melanchthonischem Sinne und zwar mit den Ausdrücken des Franksurter Recesses vorgetragen.

Aber ließ sich erwarten, daß solche Erklärungen allseitige Zustimmung finden würden? Die strengen Lutheraner hatten den Frankfurter Receß als nicht orthodox verworsen und sollsten nun jene zweideutige Abendmahlsformel billigen. Sie hatten wiederholt und mit Nachdruck die Verurtheilung der Sectirereien gesordert und jeht wurde ihnen die Erklärung zugemuthet, daß in der protestantischen Kirche keine Irrlehren eingerissen; endlich sollten sie mit der unveränderten Confession auch die veränderte, welche die Calvinisten zum Deckmantel nahmen, als gültig anerkennen. Mußten sich dagegen nicht auch diesenigen sträuben, welche, ohne Fanatiker zu sein, nur ihres lutherischen Standpunktes sich klar bewußt waren?

Man hat freilich, was die Frage der Anerkennung der veränderten neben der ungeänderten Confession betrifft, neuer= dings wieder mit größter Bestimmtheit behauptet, daß da, wo ein Widerspruch zwischen beiden sich ergebe, nicht die erstere als Auslegung der zweiten gelten konne, indem es den Fürsten, welche ihre Unterschrift gaben, gar nicht in den Sinn gefommen, daß die eine Confession gegen die andere gebraucht wer= den könne 10). Aber wenn wir uns auch das theologische Berständniß der fürstlichen Zeitgenossen Friedrichs noch so gering denken wollten: daß in der Abendmahlslehre zwischen beiden Confessionen ein Unterschied bestand, mußte doch wohl in den langen Verhandlungen zu Naumburg mehr als einem flar werden, und chen so wenig konnte ein Denkender ver= kennen, daß, wenn beide Redactionen Gültigkeit hatten, man diese oder jene für sich in Anspruch nehmen konnte. muß man sich bei dieser Frage immer gegenwärtig halten, daß ja den strengen Lutheranern nicht zugemuthet wurde, etwas

von der in der ursprünglichen Confession enthaltenen Abentmahlslehre preiszugeben, wenn sie daneben die veränderte auch bestehen lassen sollten; sie sollten nur darauf verzichten, diejenigen zu verdammen, welche, mit ihnen in der Hauptsache übereinstimmend, der Melanchthonischen Richtung folgten, die in der veränderten Confession zum Ausdruck kam<sup>11</sup>).

Auch nur so viel Duldung zu üben, war freilich, Dank der gesteigerten theologischen Begereien, den Fürsten in der letten Zeit schwer genug gemacht worden. Die in Naumburg versammelten aber, welche nicht täglich und stündlich bei ihren geistlichen Glaubenswächtern sich Raths erholten, dafür aber unter dem persönlichen Einflusse von Männern wie Friedrich und Philipp standen, und endlich sich der großen Aufgabe bewußt waren, den deutschen Protestantismus Rom gegenüber als einig darzustellen — diese schwangen sich noch einmal zu einer Weit= herzigkeit auf, die bei manchen zu der innersten religiösen Ueber= Sie wußten, daß es sich um nicht zeugung nicht stimmte. mehr und nicht weniger handelte, als denjenigen nicht von der Augsburgischen Confession auszuschließen, der nicht allen streng lutherischen Anforderungen genügte, und das war der Rurfürst Friedrich.

Selbst der Herzog von Sachsen wurde während der erssten Naumburger Tage von der auf Frieden und Duldung gerichteten Stimmung beherrscht und schien die Hoffnung der Flacianer, daß er auf Berurtheilung aller Irrlehren dringen werde, nicht erfüllen zu wollen. Um so eifriger schürten, trieben und hetzten sie. Eine Eingabe, welche sie an die versamsmelten Stände richteten, verweist u. A. auf das Wort der Schrift, das das Ausrotten des Untrauts gebietet; drum sprächen sie mit David: "Lasset euch nur weisen ihr Könige und lasset euch züchtigen, ihr Fürsten auf Erden. Küsset den Sohn, daß er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege." Neulich schon hätte sich der Zorn Gottes durch ein großes

Donnerwetter um Weihnachten offenbart und in der Nachbarschaft hätte der Teufel einen Menschen grausam besessen und zerrissen, zur Anzeige, daß jetzt die Leute geistlicher Weise vom Satan besessen seien. Ferner wären Virnen mit Türkenköpfen gewachsen. Dazu hauseten die Mockowiter jetzt unmenschlich in Liefland und die Türken würden der Deutschen Geißeln sein, wo sie die Lehre nicht rein bewahrten und wehrten, daß der Sohn Gottes noch immer in's Angesicht geschlagen werde.

— Diese Schrift kam freilich nicht zur Verlesung. Dagegen war der Flacianer Juder mündlich in Naumburg thätig und die Hoftheologen Mörlin und Stößel, die ihren Herzog begleiteten, so wie Chyträus, der geistliche Nathgeber Ulrich's von Mecklenburg arbeiteten in derselben Richtung und erzielten nach einigen Tagen einen kaum noch gehofften Erfolg.

Als die ganze Versammlung am 30. Januar die besprochene Vorrede billigte, erbat sich Joh. Friedrich das Conscept derselben zu genauerer Prüfung und erklärte folgenden Tages, unter der Zustimmung des Mecklenburgers, er werde nur dann unterschreiben, wenn alle in die lutherische Kirche eingedrungenen Corruptelen und Secten specificirt und versdammt würden. Dabei wies er nicht undeutlich auf den eigenen Schwiegervater, den Kurfürsten hin. Aber die andern Fürsten, die Gefahr des Conflicts erkennend, machten Gegensvorstellungen und Ioh. Friedrich versprach, nach nochmaliger Prüfung seine Ansicht schriftlich darzulegen.

Noch hoffte man, der Herzog werde sich zur Nachgiebigsteit bewegen lassen, wenn Friedrich ihm eine beruhigende Erstlärung über seinen Standpunkt in der Abendmahlslehre geben und ihm dadurch den Argwohn nehmen würde, als solle er mit Sectirern gemeinsame Sache machen. Eine ähnliche Erstlärung hatten auch die Herzoge Christof von Württemsberg und Wolfgang von Zweibrücken, die sich ebenfalls in ihren lutherischen Gewissen beunruhigt über die Hinneigung

Friedrichs zum Calvinismus fühlten, von ihm erbeten und erhalten.

Run kamen am andern Morgen Abgesandte Joh. Friebrichs zu dem Kurfürsten, um sein Befenntniß entgegen zu nehmen. Friedrich, durch Wolfgang und Christof ichon hierauf vorbereitet, wollte dem Frieden das ihm angesonnene Opfer nicht verweigern und legte seinen Glauben in einer Beise dar, daß Brück, der Kangler Joh. Friedrichs, gestand, so etwas nicht erwartet zu haben. Gleichwohl glaubte er dem Befehle seines Herrn, der auf die Ueberbringung eines ichriftlichen Befennt= nisses des Schwiegervaters lautete, nachkommen zu mussen und trat mit seinem Begehren so ungeziemend auf, daß des Rurfürsten Geduld erschöpft war. "Db denn der Herzog des Pfalzgrafen Gott oder Herr sei, um gebieterisch Confession von ihm zu fordern? Ob er etwa auch für ihn zum Himmel oder gur Solle fahren wolle". Er, der Rurfürft, fei es mude, mit seinem Schwiegersohne in weiteren Schriftwechsel sich einzulassen; denn an der Heidelberger Disputation und was darauf gefolgt, habe er genug. Habe doch der Herzog, nicht zufrieden mit der Zwietracht in Kirche und Schule, felbst Personen des Hofs und der Kanzlei, ja sogar die eigene Gemahlin ihm abwendig zu machen gesucht. Auch das bekamen Joh. Friedrichs Räthe zu hören, daß man es in Weimar nöthig gefunden, für eine hohe Person, die im Artikel vom Abendmable im Irrthum befangen, in der Kirche zu beten — freilich ohne den Namen zu nennen, aber wenn man frage, wer die hohe Person sei, so beiße es: der Pfalzgraf und Kurfürst.

Während sich dies in der Herberge Friedrichs zutrug, wurde von den auf dem Rathhause versammelten Fürsten die Erklärung vernommen, worin der Herzog die Ablehnung der Unterschrift damit motivirte, daß die Irrthümer nicht verworsfen, sondern verhehlt und damit der Berstand der A. C. unsgewiß gemacht und zu Gunsten der Abgewichenen gedeutet

werden könne; ferner aber auch damit, daß er nicht mit solchen gemeinschaftliche Sache machen könne, von denen männiglich kund, daß sie mehr mit der zwinglischen Meinung als
mit dem zehnten Artikel der Consession und Apologie und
den Schmalkaldischen Artikeln es hielten und erst in den letzten
Wochen treue Diener der Kirche, die sich im Predigen vom
Nachtmahl allein nach der Consession gehalten, abgesetzt hätten.
Durch seine Theilnahme an der Unterschrift würde er nicht
nur dieser Secte Irrthum bestätigen, sondern auch jene Verfolgung treuer Diener billigen.

Die Bitterkeit dieses Angriffs bestärkte den Aurfürsten in dem Entschluß, in der nächsten Hauptsitzung vor Fürsten und Gesandten persönlich sich zu vertheidigen. Dem Schwiegersohne aber ließ er sagen, er möge es nicht unfreundlich aufenehmen, wenn er nothgedrungen das eine oder das andere anzeigen müsse, das ihm nicht lieb sein möchte.

Che jedoch diese Sitzung stattfand, reiste Joh. Friedrich am Morgen des 5. Februar plötlich von Naumburg ab, un= gerührt durch die dringenden Vorstellungen der Fürsten, die ihn noch Tags zuvor ersuchten, der protestantischen Sache nicht Schimpf und Nachtheil durch Berweigerung der Unterschrift zu bereiten, auf die Condemnationen, die ja von vornherein ausgeschlossen worden, zu verzichten und damit sich genügen zu lassen, daß der Pfalzgraf sich im Artikel des Nachtmahls zur A. C. und Apologie bekenne und demgemäß in seinen Rirchen und Schulen lehren zu lassen bereit fei. Wenn aber, so lautet die denkwürdigste Stelle der fürstlichen Erinnerung, mit den Condemnationen im Artikel vom Nachtmahl ohne Unterschied verfahren und ein solcher vornehmer Stand ihrer Religion von der A. C. ausgeschlossen werden sollte, so möge er doch bedenken, wie dadurch den ausländischen katholischen Poten= taten Ursache gegeben werde zu tirannischer und blutiger Verfolg= ung der evangelischen Christen, unter dem Schein, als wären sie

von den Ständen der A. C. selbst ausgeschlossen und des Religionsfriedens unfähig geworden 21). Man sieht, noch betrachsteten alle jene Fürsten die Reformirten des Auslandes als ihre Glaubensgenossen und hatten ein Herz für sie.

Die starre Orthodogie Joh. Friedrichs aber kannte eben so wenig Rücksichten auf die Tausende der Mitchristen als auf einen Schwiegervater, dessen Liebe und Vertrauen er so reich-lich genossen. Nur die Hösslichkeit hatte er, daß er, nachdem er ohne Abschied in früher Morgenstunde Naumburg verlassen, später durch seine Räthe bei dem Kurfürsten seine Abreise entschuldigen und ihn bitten ließ, nach beendetem Fürstentage wieder seinen Weg über Weimar zu der Gemahlin und Tochter zu nehmen, "da wollten sie sich weiter freundlich mit einander unterreden und wiederum ergößen."

Friedrich lehnte dieß nicht ab, wenn es die Gelegenheit mit sich bringe, ließ aber sogleich seine Gemahlin aus Weimar kommen und gewiß nicht allein deshalb, daß die Mutter und die Gattin des Kurfürsten August ihre Bekanntschaft erneueten: man glaubte allgemein, Friedrich werde Weimar nicht wies der berühren.

Am Nachmittage aber hielt er vor der Bersammlung sowohl über sein Bekenntniß als über die Vorgänge, die zur Entlassung der Geistlichen geführt hatten, einen weitläusigen Vortrag. Der Inhalt dieser Rede ist uns leider nicht übersliefert. Wohl aber wissen wir von dem tiesen Eindruck, den sie den Hörern hervorrief. Man bewunderte die Langmuth und Milde, die Friedrich in den kirchlichen Händeln bewiesen, und das Bekenntniß seines Glaubens stellte selbst die Meisten von denen zufrieden, die mit wenig verhehltem Mißtrauen auf ihn blickten. Nur ein paar der anwesenden Fürssten und fürstlichen Gesandten versagten noch die Unterschrift.

Friedrich schien über das strenge Lutherthum gesiegt zu haben. In Wahrheit hatte er das, wie die nächsten Monate

lehrten, nicht, indem die Fürsten, die ihn zu Naumburg umgaben, fast alle das Bekenntniß Johann Friedrichs als das ihrige ansehen lernten; aber einen bedeutenden Erfolg hatte er doch erzielt: er hatte verhütet, daß alle diejenigen, welche in der Abendmahlslehre nicht die streng lutherische Auffassung theilten, von der Augsburgischen Confession ausgeschlossen und somit als des Religionsfriedens unfähig verurtheilt wurden. Dadurch aber war nicht allein für die weitere Entwicklung der pfälzer Kirche Raum gewonnen, sondern auch die Glaubensegemeinschaft der deutschen Protestanten mit den Evangelischen des Auslandes vorläufig gewahrt.

Eben das lettere sollte zu Naumburg noch besonders zu einem öffentlichen Ausdruck kommen. Die Versammlung entsprach nämlich ohne Bedenken der Bitte der französischen Reformirten sich für sie als Glieder ihrer Kirche bei der Re= gierung Frankreichs zu verwenden. Gin Schreiben an König Karl IX. ermahnte ihn zur Milde gegen die blutig verfolgten hugenotten wenigstens so lange, bis der kirchliche Zwiespalt der driftlichen Welt durch ein allgemeines Concil beigelegt sein werde, und ein anderes den König von Navarre zu stand= haftem Ausharren in der Vertheigung des evangelischen Glau-Der Königin Elisabeth von England aber dankte die Versammlung in warmen Worten, daß sie mit den protestan= tischen Ständen Deutschlands gemeinsame Sache gegenüber dem papstlichen Concil machen wollte, und theilte ihr bereit= willig alles mit, was in dieser Beziehung zu Naumburg verhandelt und beschlossen wurde.

Pius IV. nämlich, welcher sich entschlossen hatte, das zu Trient vor einem Jahrzehnt vertagte Concil von neuem zu berusen, hatte zwei Nuntien nach Deutschland gesandt, um die protestantischen Stände zur Beschickung des Concils zu bewegen. Auf den Kath Ferdinands kamen sie nach Naumburg in Begleitung zweier kaiserlicher Gesandten, die ihr Gesuch nach Kluchohn, Friedrich ber Fromme.

Kräften unterstüßen sollten. Den Bevollmächtigten des Kaisers begegneten die versammelten Fürsten mit aller geziemenden Ehrerbietung, und wenn sie auch kein Hehl daraus machten, daß das Concil, dessen Beschickung ihnen zugemuthet wurde, den Bedingungen nicht entspreche, unter denen sie dasselbe annehmen könnten, indem es weder ein freies sei, wo Gottes Wort allein Richter wäre, noch in Deutschland gehalten werde und den Ständen der Augsburgischen Confession Stimmrecht gewähre: so sagten sie doch zu, über ein so wichtiges Werk noch weiter und mit Zuziehung derer, die in Naumburg nicht erschießen. Im Uedrigen sprachen sie das Vertrauen aus, daß der Kaiser weder unter dem Scheine des prätendirten Concils noch in anderm Wege etwas gegen die Stände der A. C. und wider den Keligionsfrieden zu unternehmen gestatten werde.

Dagegen gelangten die päpstlichen Nuntien nur mit Mühe dahin, gehört zu werden; sie für sich zu empfangen, hatte Friedrich wie Kurfürst August sich geweigert. In der Berfamm= lung, zu der sie endlich Zutritt erhielten, wurden fie zwar höflich behandelt, die Briefe aber, die sie für die einzelnen Fürsten im Namen des Papstes überbrachten, schickte man ihnen in die Herberge zurück, nachdem man in der Aufschrift die üblichen Anfangsworte "unferm geliebten Sohne" bemerkt hatte; da man den Papst nicht als geistlichen Bater betrachtete, wollte man sich auch nicht als geliebte Söhne anreden laffen. Die Einladung zum Concil aber, das zu berufen dem Papfte gar nicht zustehe, wies man mit aller Schärfe zurud und fand es feltsam, daß er sich zum Schiedsrichter aufwerfe, da er doch der Urheber aller Streitigkeiten fei. Es half Commen= done, welcher das Wort führte, auch nicht, daß er die Zer= splitterung der Evangelischen in zahllosen Secten als Strafe für den Abfall von der Kirche hinstellte. "Luther, den sie für den andern Apostel Paulus hielten, hätte sich, führte er aus,

fast alle Jahre in seinen Meinungen und Lehren geändert und seine Nachfolger hätten alles nach ihrem Gigensinn ge-Was gabe es nicht unter ihnen in Glaubenssachen für deutet. Melanchthon, Dekolampadius, Zwingli verschiedene Parteien! und andere hätten ihre Secten. Wie hätte Calvin sich nicht Biele andere wären weder mit diesem noch mit Qu= verstärkt. Reine Stadt, fein Dorf, fein Baus in Deutsch= ther einia. land wäre in der Religion einerlei Meinung. Die Frauen disputirten mit ihren Männern und die Kinder mit ihren El= tern und ein Jeder meinte, er hatte den rechten Glauben und Berftand der Schrift. In Gesellschaften und auf Gastereien disputirte man von Religionssachen und ein Jeder wolle das Ansehen eines Beförderers der Reformation haben. Celbst zu Naumburg koste es ihnen viele Mühe, die Leute von ihrer Einigkeit zu überreden. Der Zwiespalt ihrer Theologen sollte sie wieder zur einfältigen Wahrheit zurückführen 13)."

Dem gegenüber konnten die Fürsten darauf hinweisen, daß sie sich insgesammt zur Augsburgischen Confession bestannten. Denn auch die Absonderung Joh. Friedrichs von der gemeinsamen Unterzeichnung der Bekenntnißschrift, so sehr man auch katholischerseits darüber jubeln mochte, hatte die Bedeutung nicht, daß der Herzog den schroffen Gegensas, wosrin sich alle Protestanten gegen Rom sühlen, etwa minder scharf empfunden hätte. Als Commendone noch von Naumburg aus, das Joh. Friedrich zwei Tage vor der öffentlichen Audienz der päpstlichen Gesandtschaft verlassen hatte, in Weismar fragen ließ, ob er dorthin kommen dürse, um die Botschaft des Papstes auszurichten, ward er nicht einmal einer directen Antwort gewürdigt, sondern auf einem Umwege wurde ihm bedeutet, daß der Herzog weniger als nichts mit dem rösmischen Bischose zu verhandeln habe.

Wie viel größer würde die Genugthuung der päpstlichen Gesandten gewesen sein, wenn unter der Führung Joh. Fric=

drichs zu Naumburg die Anhänger der Melanchthonischen Richtung verdammt und damit auch die äußerliche Einheit der Evangelischen zerrissen worden wäre! Daß diese trot allen religiösen Haders noch fortbestand, erkannte auch Commendone in seinem Bericht ausdrücklich an; denn gerade jene Einheit machte nach des Legaten Zeugniß die protestantischen Reichs= stände so angesehen und den Katholiken so gefürchtet.

Rom und dem Concil gegenüber hielten die Protestanten auch in der Folgezeit noch fest zusammen. Wie zu Naum= burg vereinbart worden, traten ein viertel Jahr später zu Er= furt die bevollmächtigten Räthe der drei evangelischen Kurfürsten, des Landgrafen von Hessen und der Herzoge von Pfalz-Zweibrücken, Württemberg und Pommern im Namen aller confessionsverwandten Fürsten zu einer Conferenz zusam= men, um die Berathung über den Besuch oder die Zurud= weisung des Concils fortzuseten. Man entwarf unter der thätigen Theilnahme des pfälzischen Rathes Dr. Chem, welder den Vorsitz führte, eine Adresse an den Raiser, worin die evangelischen Stände erklärten, weshalb sie die Tridentiner Versammlung nicht anerkennen und beschicken könnten, und zugleich das Reichsoberhaupt um die Veranstaltung eines freien, gemeinen und unverdächtigen Concils in deutscher Nation, sowie um Schut in dem Genuß des unverbrüchlichen Religions= und Landfriedens ersuchten. Auch eine ausführliche für Trient und die Deffentlichkeit bestimmte Denkschrift ward berathen und endlich beschlossen, die Regierungen von Dänemark und Schweden, England und Schottland zu gleichem Berhalten gegenüber dem Concil einzuladen.

Bis man sich über die Ausführung dieser Beschlüsse einigte, vergingen freilich Jahr und Tag, Dank der mancherlei Einwände und Bedenken, die gegen die Adresse an den Kaiser, sowie gegen die Concilsschrift erhoben wurden. Aber endlich kam man doch im September des Jahres 1562 auf einer

neuen Conferenz zu Fulda jo weit, daß man sich über die befinitive Fassung der zu Erfurt entworfenen Schriften einigte, und für diesmal war es jogar der Weimarische Gesandte, welcher entgegen der Engherzigkeit der Fürsten von Zweibrücken und Würtemberg und im schroffen Gegensate gegen das bisherige Verhalten Joh. Friedrichs felber, eine wiederholte Er= örterung der streitigen Abendmahlslehre verhüten half, indem er geltend machte, daß es hier vor allem darauf ankomme, dem "gottlosen" Concil entgegen zu treten. Kurfürst Friedrich aber, dessen Rath Zuleger in Fulda den Vorsitz führte, sette es durch, daß man nicht die Concilsschrift der Tridentiner Ver= sammlung durch eine feierliche Gesandtschaft zustellte, die ben Verdacht erwecken könnte, als wollte man dort wie vor einem ordentlichen Richter erscheinen, sondern vielmehr beschloß, sie nur dem Raiser zu überreichen und durch den Druck zu veröffent= Wie Friedrich hier den Gegensatz gegen Rom am ent= schiedensten vertrat, so hatte er auch mit Erfolg ichon früher dagegen gefämpft, daß man sich herbeiließe, dem Concil eine Confession vorzulegen, die dem gottlosen Papst zu Spott und Migbrauch dienen könnte; er fand es der Schrift zuwider, daß man die "töstlichen Perlen vor die Schweine werfe" 15).

Dieses selbstbewußte und einhellige Auftreten der protessantischen Fürsten gegenüber der katholischen Welt würde von größerer Wirkung gewesen sein, wenn es gelungen wäre, alle evangelischen Stände für den Beitritt zu der in Naumburg bewerkstelligten Unterzeichnung der Augsburgischen Confession zu gewinnen. An eifrigen Bemühungen ließ man es nicht sehlen. Um den starren Sinn Johann Friedrichs zu beugen, war ihm eine Gesandtschaft der Fürsten von Naumburg nach Weimar nachgeeilt, ohne freilich durch ihre dringenden Vorstellungen etwas anderes zu erreichen, als daß der Herzog seine Weigerung noch bestimmter begründete. Er verlangte außer der streng lutherischen Fassung der Lehre vom Abende

mahl in der Borrede zu der Confession und ausser der ausse drücklichen Beziehung auf die Schmalkaldischen Artikel solche Zusätze, welche jeden Zweisel ausschlossen, als ob die geänderte Confession vom Jahre 1540 der ungeänderten entgegengesetzt oder im Melanchthonischen Sinne ausgelegt werden könnte 16).

So gering demnach die Hoffnung war, das Ginigungs= werk zu einem glüdlichen Abschluß zu bringen, so suchte man doch im Süden wie im Norden Deutschlands auch die in Naumburg nicht vertretenen Stände heranzuziehen. In Ober= deutschland übernahmen es die Herzoge Chriftof und Wolfgang, bei Grafen und Herrn sowie in den Reichsstädten Unterschriften zu sammeln, in Niederdeutschland Aurfürst August. Aber wenn schon in Süddeutschland einzelne Städte, und darunter die angesehensten, entweder gar nicht oder nur unter ausdrücklicher Wahrung ihres streng lutherischen Standpunktes beitraten, fo konnte man noch weniger von den norddeutschen Fürsten und Städten hoffen. Ein niederfächsischer Kreistag, der gleichzeitig mit der Naumburger Versammlung in Braunschweig abgehalten wurde, zeigte, wie weit man dort von jedem Paktiren mit einer vermittelnden Richtung entfernt war. Hardenberg, der langjährige Prediger an der Domkirche in Bremen, ein vertrauter Freund Melanchthons und der Schweizer, wurde unter der Beihülfe des Heghusius, welcher in Bremen Aufnahme gefunden, wegen seiner calvinischen Auffassung des Abendmahls als Saframentirer verurtheilt und mußte innerhalb 14 Tagen den niederdeutschen Rreis räumen; Hardenbergs Gegner debucirten ausdriicklich, daß der Artikel 10 der Augsburger Confession in keinem andern als dem czclusiv lutherischen Sinn gedeutet werden könne und dürfe 17). Und wie tief die niederfächsischen Theologen das Naumburger Ginigungswerk verabscheuten, lehrten die scharfen Beschlüsse, die fie einige Monate fpater ju Lüneburg faßten. Aber auch die Pommer'schen Beiftlichen, deren Herzoge zu Naumburg ihre Unterschrift nicht

verweigert hatten, fanden, daß die vereinbarte Vorrede zu der Confession mit ihren allgemeinen Redensarten den Irrthümern Calvins und anderer Sakramentirer in bedenklichster Weise Raum gewährte.

Ließ sich erwarten, daß die Fürsten in diesem Falle der Warnungen ihrer Gewissensäthe spotten oder durch das Toben auf Kanzeln und Kathedern wider das neue samaritanische Interim nicht an dem eigenen Werke irre gemacht werden würden? Der Kurfürst von Brandenburg Joachim II. und sein Bruder Markgraf Hans, deren Käthe in Raumburg mit unterzeichnet hatten, waren die ersten, welche fanden, daß Johann Friedrichs Abendmahlssehre ganz ihrer eigenen Ueberzeugung entsprach. Daher verlangten sie, um das eigene Gewissen von jedem Vorwurfe zu sichern, Nachgiebigkeit gegen den sächsischen Herzog.

Ueberraschender könnte es erscheinen, daß felbst Rurfürst August es nicht allein räthlich, sondern mit seinem zu Naumburg vertretenen Standpunkte auch verträglich fand, wenigstens in der Abendmahlslehre dem Weimaranern jede Forderung zu Gunsten des strengen Lutherthums zu gewähren, wenn man nicht wüßte, daß seine religiöse Haltung vorzugsweise von äußern Rud= Allerdings fühlte auch er sich als sichten bestimmt wurde. Lutheraner und verband mit den Melanchthonischen Redewen= dungen fursächsischer Bekenntnißschriften für seine Person keinen andern als lutherischen Sinn; aber dogmatische Distinctionen bereiteten ihm keine Scrupeln; er konnte auch mit der refor= mirten Richtung sich abfinden, wenn die Politik es forderte und kein offener Gegensatz gegen das Lutherthum zu Tage Bis zum Naumburger Tage folgte er der vorherrschen= den Melanchthonischen Strömung; so bald er fah, daß die \* bisher von ihm unterschätte entgegengesette Richtung die Ober= hand gewann, rechnete er mit ihr 18). In schlimme Bedräng= niß geriethen freilich seine von Paul Gber geführten Wittenberger Theologen, welche, von ihrem Landesheren zu einer Erklärung nach der andern gedrängt und von den argwöhnischen Würtembergern und andern Lutheranern scharf censirt, weder ganz die eigene Meinung verrathen, noch auch offen zu bekennen wagten, daß des heimgegangenen Melanchthons Abendmahlslehre nicht die Luthers sei.

Ohne in Widerspruch mit der Herzensmeinung ihrer Theologen und der eigenen zur Klarheit entwickelten Ueberzeugung zu kommen, konnten die Herzoge Chriftof und Wolfgang dem Vorschlage des Kurfürsten August beitreten, daß man Joh. Friedrich und allen, die ihm anhingen, zu Liebe sich nachträglich über die Abendmahlslehre in streng lutherischem Sinne erklären möge. Nur die Sorge, durch Beränderung des in Naumburg Vereinbarten das ganze Ginigungswert, das wenigstens auf süddeutschem Boden einen tröstlichen Fortgang nahm, zu zerstören, machte den Herzog von Würtemberg gegen den Plan bedenklich und zwar um so mehr, als der Kurfürst Friedrich jede Berhandlung über eine Modification der Naumburger Beschlüsse entschieden zurückwies. Christof jedoch überzeugte, daß auf anderem Wege nicht vorwärts zu kommen war, so erklärte auch er sich einverstanden, der Naumburger Afte eine streng lutherische Formel vom Abendmahl anzuhängen. Noch war er über die Fortschritte, welche die reformirte Gesinnung Friedrichs nach dem Naumburger Fürstentage gemacht hatte, so wenig unterrichtet und hatte dagegen von der Friedensliebe des Pfälzers eine so hohe Meinung, daß er mit neuen Vorstellungen in Beidelberg nicht auf unbesiegbaren Widerstand zu stoßen meinte. Hoffnung hegte auch der Kurfürst August, wenn er gleich nicht so verständnißlos und naiv war zu glauben, daß, wie er in einem Briefe gegen Friedrich sich äußerte, die neue Erklärung vom Abendmahl in vollster llebereinstimmung mit der in Naumburg vereinbarten Formel stünde und nur deutlicher

ausspräche, was sie alle gemeint hätten. Daß dem mit nichten so war, hätte auch einem Schwachsinnigen nach all den Bershandlungen der letten Monate klar werden müssen. Daher hatte auch Kurfürst August, als er jene heuchlerischen Lorstellzungen an Friedrich richtete, schon ausgesprochener Massen den Fall ins Auge gefaßt, daß man von dem Pfalzgrafen sich absondern werde, wenn er diesen Fall auch nicht so leicht nahm, wie der Kurfürst von Brandenburg, welcher von Ansang an der Meinung war, daß man um den Preis der Wahrung der Rechtgläubigkeit den Pfälzer fahren lassen dürse.

Eine Zeit lang schien es in der That so, als ob das mit so vielen Hoffnungen begonnene Naumburger Friedens= werk mit dem kläglichen Resultat der offenen Ausschließung Friedrichs endigen könnte. Gelang es doch sogar, den alten Landgrafen von Beffen in soferne von feiner Seite zu ziehen, als auch dieser sich die nachträgliche Erklärung des Abend= mahlsartifels gefallen ließ. Es fah fast wie eine Bekehrung des ergrauten Freundes der Schweizer Reformatoren aus. Zu Naumburg hatte er sich noch den Dank Bullingers dafür verdient, daß er nicht in die Verdammung der Zwinglianer gewilligt, und noch später verbreitete er ftreng reformirte Schriften, die ihm aus der Schweiz zugingen, so daß Herzog Christof ihm nicht genug die Lecture des Büchleins Luthers, "daß Die Worte: dies ist mein Leib, noch fest stehen" empfehlen und die zeitlichen wie ewigen Gefahren, welche den Abfall von der Augsburgischen Confession mit sich bringen werde, vorführen fonnte.

Auch Kurfürst August hatte nicht versäumt, ihm vorzusstellen, daß er, wenn er in Kirche und Schule die Lehre der Schweizer öffentlich dulde und versechte, sich ausserhalb des Religionsfriedens setzen werde. Das alles machte freilich den Landgrafen Friedrich nicht so leicht an der Ueberzeugung irre,

daß die Lehre Calvins nicht so unchristlich sei und man ihn wie Andere nicht verdammen dürfe, ohne ihn gehört zu has ben. Als aber die angesehensten Theologen Hessens in einem ausführlichen Gutachten die Ansicht begründeten, daß die Abendmahlserklärung, die man Joh. Friedrich zu Liebe abgeben wolle, der biblischen Wahrheit nicht widerspreche, wurde auch Philipp bewogen, seinen Widerstand aufzugeben.

Schon hofften die vermittelnden Fürsten, daß es dem Einfluße des neugewonnenen Landgrafen gelingen werde, auch den Kurfürsten Friedrich umzustimmen und so das muhselige Werk der Einigung zu vollenden. Sie saben sich bitter ent= Wenn Johann Friedrich trot aller Nachgiebigkeit, die täuicht. man ihm durch die Abendmahlserklärung bewick, nicht bewogen werden konnte, der Naumburger Afte beizutreten, vielmehr auf der Erfüllung aller von ihm gestellten Bedingungen beharrte, so zeigte sich der Pfalzgraf Friedrich ebenso entschlossen, sich weitere Erklärung, als sie in dem Frankfurter in feine Abschiede und in den Naumburger Beschlüssen vorliege, ein= zulassen, weil dadurch nur eine weitere Trennung und Ent= fremdung unter den Fürsten und unnöthiges Gezänk unter den unruhigen Theologen entstehen könne. Er hatte die Unvereinbarkeit der Gegensätze erkannt und ging entschlossen feines eigenen Weges.

## Sediftes Kapitel.

Wie Friedrich ein Anhanger der reformirten Kirche murde.

Von dem Naumburger Fürstentage war Friedrich mit der Ueberzeugung zurückgekehrt, daß die Augsburger Confession in ihrer ursprünglichen Gestalt vom Abendmahl des Herrn "papistisch" lehrte. Dadurch wurde die Autorität, welche man für jene Bekenntnißschrift in Anspruch nahm, in seinen Augen für immer erschüttert und noch entschiedener als früher sah er sich auf die h. Schrift als die einzige untrügliche Norm des Glaubens hingewiesen. Zwar hörte der Aurfürst deshalb nicht auf, sich als einen Bekenner der Al. C. in dem Sinn, wie er sich zu Naumburg erklärt, zu betrachten, und häufig genug hob er Widersachern gegenüber seine Uebereinstimmung mit derselben hervor, jedoch gern mit dem ausgesprochenen Vorbehalte, daß sie nichts lehre, was nicht mit Gottes Wort übereinstimme. Dieses Berharren bei der höchsten Autorität der h. Schrift war freilich nicht unlutherisch, es entsprach vielmehr vollständig dem eigenen Standpunkte des Reformators, aber es entsprach mit nichten der nach Luthers Tode um die Herr= schaft ringenden Orthodoxie, für welche seine Aussprüche die unwandelbare Norm wurden. Wer dem gegenüber an das Wort der Schrift sich hielt, stellte sich auf den acht reformir= ten Standpunkt.

Die Entbedung aber, daß die Augsburger Confession

in dem viel bestrittenen Artikel ursprünglich mit der katholi= schen Lehre sich so nahe berührte, hatte für den Kurfürsten noch eine weitere Bedeutung. Sie bewies ihm, daß die großen Reformatoren, Melanchthon nicht minder als Luther, nur all= mälig zur Erkenntniß der Wahrheit vorgedrungen und selbst dann noch in Irrthumern befangen waren, als sie das Evan= gelium icon in seiner Reinheit hergestellt zu haben glaubten. Aber während Melanchthon in Beziehung auf das Abendmahl die aus dem Katholicismus herrührenden Vorstellungen im Laufe der Zeit überwand, verweigerte Luther weiter gehenden Meinungen jede ernste Concession und kehrte trot der Versuche der Einigung mit den oberdeutschen Reformatoren seinen früheren Standpunkt immer wieder mit aller Schärfe hervor. Und womit wurde die Richtigkeit der streng lutherischen Auffassung und der Irrthum der Gegner erwiesen? Man hielt dem Kurfürsten wiederholt das "turze Bekenntniß vom h. Caframent" aus dem J. 1544 entgegen. War dieß doch für Luthers Schüler die bequemste Waffe, um wider die Sakramentsschänder zu fämpfen.

Aber keine Schrift des Reformators konnte weniger geeignet sein, auf Friedrich einen günstigen Eindruck hervorzubringen, als eben diese. "Ich besinde", schrieb er dem sächsischen Herzog wenige Wochen nach dem Naumburger Fürstentage — er hatte trot des scharfen Conflicts über Weimar
seinen Rückweg genommen und mit dem Schwiegersohne sich
versöhnt —, "ich besinde wenig darin, das zur Bauung der
Kirche Christi dienlich, sondern schilt Luther darin auf die falschen
Lehrer und Zwinglianer, warnet auch vor denselben, das ist
nun nicht unrecht. Aber daß er die Leute beschuldigt und
schreibt arges von ihnen, setzt doch, er habs vom Hörensagen,
und meldet doch nirgends auch nicht, wie, wo und wann
einer oder der andere falsch gelehrt habe, — solches kann ich
nicht loben." "Jenes soll und muß man glauben, als ob's

ein Evangelium wäre, wenn es Dr. Luther geschrieben hat" 1).

Daß auch Luther irren konnte und vielfach geirrt hat, davon überzeugte sich Friedrich immer mehr, je sorgfältiger er seine Schriften studirte. Er sah insbesondere, wie Luther noch Jahre lang, nachdem er das Evangelium zu predigen angesfangen, in papistischen und mönchischen Vorstellungen befangen war, und kam zu der Ueberzeugung, daß in der streng lustherischen Abendmahlslehre immer ein Stück Papismus steden geblieben sei.

Wiederholt hat sich der Aurfürst in dieser Richtung aus= gesprochen, und namentlich in einem ausführlichen Briefe vom 15. Februar 1565 über Irrthümer und Widersprüche in Luthers Schriften sich mit der Sachkenntniß eines gelehrten Theologen verbreitet2). Indem er aber die Irrthumslosigkeit Luthers bestreitet und nicht einen "dritten Glias" aus ihm gemacht wissen will, verschließt er sein Auge nicht vor der wahren Größe des "gottseligen" Mannes, der bei der Kirche Christi viel und großes gethan. Nicht rügen will er die Irr= thümer, noch weniger "den lieben und werthen Mann, das treffliche Werkzeug Gottes und seine Lehre (die in Gottes Wort gegründet) verkleinern, sondern allein Ursache anzeigen, warum er nicht einen Engel oder einen neuen Propheten und Apostel aus ihm machen kann, dem ohne Zeugniß des vorge= schriebenen Worts Gottes etwas wäre zu glauben und der unter das Gold und Edelgestein nicht auch etwas von Holz und Stroh mit unterbauen konnte. Und wie er denn viel Stud in der Lehre selbst retractirt und gebessert, so hat er je können irren, auch nachdem er das Papstthum zu stürmen und das Evangekium zu predigen hat angefangen, und nicht bald in allen Studen auf einmal die Wahrheit ersehen, sondern Gott hat ihm die Augen je mehr und mehr aufgethan. Und weil er auch mit solchen groben und öffentlichen papistischen Studen

selegt hat, ist sich um so viel weniger zu verwundern, daß die leibliche Gegenwärtigkeit Christi an ihm ist kleben geblieben, welche die Grundfeste des ganzen Papstthums und so tief in die Herzen eingewurzelt war. Hosse also genugsam erwiesen zu haben, daß Dr. Luther selig sowohl als andere Menschen habe irren können und auch geirrt habe."

Indem aber Friedrich von einer Autorität sich losjagte, welche die Geister der Mehrzahl der Deutschen beherrschte, war er weit entfernt, Calvin an die Stelle Luthers setzen zu wollen. Er selbst hat denen, welche ihn des Calvinismus beschuldigten, immer entgegen gehalten, daß er Calvins wie Zwinglis Schriften nicht gelesen. Diese Thatsache wird überraschend er= scheinen. Denn mochte auch der Kurfürst, jo lange das Vorurtheil anhielt, das ihm gegen Calvin wie einen Sectire ein= gepflanzt worden, vor seinen Schriften sich icheuen, so hatte man doch bei dem Eifer und der Objectivität, womit er über die schwebenden Streitfragen sich zu unterrichten bemühte, erwarten sollen, daß er sich einem Studium der verpönten Werke auf die Dauer nicht entzog. Was ihn davon abhielt, fann wohl nur der Umstand gewesen sein, daß er viel zu hohen Werth darauf legte, denjenigen, die ihn als Anhänger des Gen= fer Reformators bezeichneten, seine Unbekanntschaft mit dessen Schriften entgegen halten zu können. An Hochachtung und Verehrung für die Person Calvins fehlte es ihm später wenig= stens nicht, eben so wenig wie es Calvin ihm gegenüber daran fehlte.

Im Jahre 1563 widmete ihm der Reformator, nachdem er sich vorher mit seinem ehemaligen Schüler, dem Grasen Sberhard von Erbach berathen, seinen Commentar zum Jeremias, um ein öffentliches und bleibendes Zeugniß für die Berehrung abzulegen, womit ihn der religiöse Sifer, die Sanstmuth und Mäßigung und die seltene Menschenfreundlichkeit

des Fürsten erfüllen. Und um so lauter möchte er die Stimme zu seinem Lobe erheben, je unbilliger Friedrich verleumdet und mit dem Calvinismus wie mit einem Zeichen der Infamie behaftet ausgeschrieen werde. Was der Kurfürst darauf erwiderte, wissen wir nicht. Uns ist nur ein einziger Brief von seiner Hand an den Reformator bekannt, und zwar ein Trostschreiben, das Friedrich an Calvin während dessen letzter Krantscheit richtete (9. Febr. 1564)<sup>3</sup>).

Regeren Berkehr unterhielt der Aurfürst mit andern Kirchenlehrern Frankreichs und der Schweiz. So stand er mit Theodor Beza (nach Calvin das Haupt der Genser Schule), welcher schon Ende des Jahres 1559 in Heidelberg war, in Berbindung. Beza war es auch, welcher Calvin schon damals anregte, durch Bullinger dem Aurfürsten eine Schrift über die Lehrunterschiede der beiden streitenden Parteien zu überreichen; wir wissen indeß nur, daß diese Schrift mit einer ähnlichen Arbeit Beza's gegen Ende des Jahres 1559 nach Zürich geschickt wurde, nicht ob sie nach Heidelberg kam und wie sie hier aufgenommen wurde 1). Andere Schriften Beza's (wider Wecstphal, Heßhusius) werden dem Aurfürsten nicht entgangen sein, am wenigsten seine "Consession", jene ausschrliche, durch lichtvolle Klarheit ausgezeichnete Darstellung des Calvinischen Lehrbegriffs.

Die Rede, welche Beza auf dem Colloquium zu Poissy (1561) gehalten, nebst der Antwort des Cardinals von Loth-ringen ließ Friedrich ins Deutsche übersetzen. Auch andere wichtige Erscheinungen der Hugenottenliteratur wurden in Heidelberg durch Nachdruck oder in Abschriften verbreitet. Von den Schweizer Reformatoren aber wirkte ohne Frage der Fortsetzer der Züricher Reformation, Bullinger, den auch der Landgraf von Hessen hochhielt, auf den Kurfürsten ein; wenn er in späteren Jahren in brieslichem Verkehr mit ihm trat, so wird Friedrich schon früher seine Schriften gelesen habens).

Indeß konnte Friedrich auch ohne das Studium der Schriften Calvins und anderer Reformatoren Frankreichs und der Schweiz sich eine genaue Kenntniß des reformirten Wesens verschaffen, und zwar im Umgange mit hervorragenden Staats= und Kirchenmännern, welche er theils schon bei seinem Regier= ungsantritt in Heidelberg vorgefunden hatte, theils in den nächsten Jahren dorthin berief.

Einige dieser Männer, wie die Grafen von Erbach (insbesondere der Großhosmeister Eberhard, welcher entschiedener als seine Brüder Georg und Valentin war), serner Probus, Ehem, Cirler, Erast, der Hosprediger Diller und der Prosessor Boquin sind uns wiederholt begegnet?). Zu den Genannten waren im Jahre 1560 der jugendliche Wenzel Zuleger, ein Böhme von Geburt, welcher in Genf Theologie und Jurisprudenz studiert hatte, als Präsident des neu errichteten Kirchenraths?), und der in Trier versolgte Prediger Kaspar Olevian, ebenfalls ein Schüler Calvins, als Prosessor der Theologie und Stadtprediger gekommen. Freilich wurde weder der eine noch der andere von Friedrich berusen, weil er Calvinist, sondern obgleich er es war.

Von Olevian zumal glaubte der Kurfürst, als er an der Spize der von dem Trierer Erzbischof hart bedrängten Protestantengemeinde stand und ins Gefängniß geworfen wurde, daß er mit Unrecht des Calvinismus beschuldigt werde, wie man auch in Würtemberg, Zweibrücken und Hessen seine in Melanchthonische Formeln gekleidete Abendmahlslehre damals noch gelten ließ und für ihn und seine Gemeinde als für Glaubensgenossen sich eifrig verwandte. In Heidelberg, wohin Olevian noch zu der Zeit kam, als Friedrich die confesenellen Gegensäte noch versöhnen zu können meinte, sollte er alsbald eine tiefgreifende resormatorische Wirksamkeit entsalten. Den besten Mitarbeiter erhielt er im folgenden Jahre in dem Breslauer Ursinus, einem begeisterten Schüler Melanchthons und der Schweizer Resormatoren, von eben so großer Lehr=

befähigung als schriftstellerischer Begabung. Statt seiner hätte Friedrich — es war im Sommer des Jahres 1561, als in Folge der Naumburger Verhandlungen seine reformirte Gesinn= ung sich mehr und mehr entwickelte — gern den geseierten. Peter Martyr aus Zürich gewonnen. Aber der in langen resormatorischen Kämpfen ergraute Theologe empfahl zur Mit= arbeit an der Resorm der pfälzer Kirche lieber den ihm eng verbundenen Jünger Ursinus. Dazu kam, wenn wir nur die bedeutendsten Namen nennen wollen, in demselben Jahre noch der Italiener Emanuel Tremellio, welcher als gelehrter Kenner des Hebräischen für das alte Testament an die Universität be= rusen wurde 11).

Unter allen diesen Männern war freilich keiner, welcher sich hätte rühmen können, der Lehrer des Kurfürsten zu sein oder ihm als entscheidender Kathgeber in kirchlichen Dingen zu dienen. Denn so gern und so viel sich Friedrich mit Theoslogie beschäftigte, so suchte er doch selten den Umgang mit Männern, welche die ofsiziellen Vertreter des theologischen Wissens waren. Lieber unterhielt er nahe persönliche Beziehungen mit theologisch gebildeten weltlichen Käthen, wie mit Erast und noch mehr mit Zuleger aber vollends mit Dr. Ehem, welcher Dank seiner hohen staatsmännischen Begabung und entschiedenen Gesinnung recht eigentlich die Seele der pfälzisichen Politik wurde.

Den Theologen gegenüber war Friedrich durch das Gesbahren der Eiserer schon zu Anfang seiner Regierung vorsichtig geworden, und je wichtiger die kirchlichen Fragen wurden, desto räthlicher erschien es ihm, sich die volle Selbständigkeit auch denen gegenüber zu wahren, mit denen er im Allgemeinen übereinstimmte. Daher ließ er selbst diejenigen selten zu sich kommen, von denen man auswärts glaubte, daß sie das Ohr des Fürsten besäßen. Wir wissen dieß nicht nur aus Friedrichs Munde, sondern auch aus den Mittheilungen Anderer. So

konnte z. B. Diller dem Landgrafen Philipp versichern, daß er seltener zu dem Aurfürsten komme und weniger über ihn vermöge, als man glaube, und Ursin bemerkt in seinen Briesfen, daß er am Hofe kaum Zutritt habe, so hervorragend auch seine kirchliche Thätigkeit war 12). Aber trozdem fanden die gelehrten Theologen häusig Gelegenheit, ihre Ansichten dem Aurfürsten vorzutragen; die einen durch Predigten, welche Friedrich regelmäßig besuchte, die andern in gelegentlichen Gesiprächen, noch andere in schriftlichen Ausstührungen, die sie ihm zustellen ließen. Auf keinen Fall konnte es sehlen, daß sich Friedrich nach und nach eine vielseitige und gründliche Kenntniß des reformirten Kirchenwesens verschaffte.

Je näher aber der Kurfürst das reformirte Lehrsnstem kennen lernte, desto enger befreundete er sich mit demselben, wobei es nicht ohne Bedeutung war, daß die reformirten Theologen, wie selbst die Gegner zugestanden, ihre Ansichten in gelehrter und scharffinniger Weise zu begründen wußten; noch mehr, daß sie in den Hauptpunkten vollskändig einig, Aufstellungen nicht, wie die damaligen Verfechter des Lutherthums, der eine auf diesem, der andere auf jenem Wege zu beweisen suchten. So trugen die reformirten Theologen ihre Lehre vom Abendmahle im Zusammenhange mit der Auffassung der Person Christi und seinem Siten zur Rechten Gottes in vollständiger Uebereinstimmung unter einander vor, während die Anhänger Luthers, welche die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahle und den mündlichen Genuß der Ungläubigen wie der Gläubigen vertheidigten, keineswegs unter sich einig Da wichen schon Heghusius und Flacius von einwaren. ander ab; Baul Eber und Selneder gingen wieder ihren be= sonderen Weg, die Würtemberger aber behaupteten, daß die mündliche Niegung nicht erwiesen werden könne, ohne die Annahme der Allenthalbenheit der menschlichen Natur in Christo, weßhalb sie ja auch die Lehre von der Ubiquität zu einem

Dogma erhoben <sup>13</sup>). Wenn hieran damals sogar Lutheraner Anstoß nahmen, so noch mehr diesenigen, welche der reformirten Auffassung von der menschlichen Natur in Christo huls digten. So erkannte auch Friedrich darin eine neue und verwersliche Irrlehre, die an sich schriftwidrig zu den ärgerlichsten Folgerungen führe, indem sie "die Menschheit Christi also vernichte oder subtil mache, daß sie in allen Steinen, Holz, Laub, Gras, Aepfeln, Birnen und in allem, das lebt, auch, wie jener sagt, etiam in hoc porco und, wie einer dem alten Landsgrafen bekannt hat, im großen Faß mit Wein zu Stuttgart <sup>14</sup>)."

Auch abgesehen von diesem unbiblischen Nebenwerk, mußte die streng lutherische Abendmahlslehre, wie man sie auch zu beweisen suchte, dem Aursürsten immer bedenklicher erscheinen. Denn er fand, daß sie in Gottes Wort an keiner Stelle, auch mit dem geringsten Buchstaben nicht, gegründet sei; er fand sie in Widerspruch mit der Vernunft, von der man, da uns Gott nicht zu unvernünftigen Thieren geschaffen, auch in Glaubenssachen wenigstens in so fern Gebrauch machen solle, als man fleißig darauf sehe, was Gottes Wort lehre und was es nicht lehre 15); er fand sie endlich verderblich wegen der Consequenzen, die daraus gezogen wurden, indem sie nicht allein dem gemeinen Volke, sondern selbst manchen Geistlichen zur Pflege offenbar papistischer Vorstellungen diente.

Ich weiß nicht, ob Friedrich von den unevangelischen Dingen ersahren, welche in Norddeutschland Ultralutheraner in dieser Beziehung vorbrachten, indem der eine geradezu die Anbetung der Hostie forderte, ein anderer die gefallenen Stückschen gesammelt und mit der ausgescharrten Erde verbrannt wissen wollte, ein dritter aber gar ein fluchwürdiges Bersbrechen darin sah, wenn aus dem Kelche ein Tropfen verschüttet wurde, und wieder ein Anderer, wie Paul Eber bezeugt, gar meinte, man könnte den Leib Christi in ein "Büchsle" steden und viele Meilen mit sich über Land tragen 16). Der

Aurfürst hat vielleicht auch keine Kunde davon erhalten, daß Luther selbst, obwohl er lehrte, daß das Sakrament außer dem Abendmahlsakte nichts sei, und das Herumtragen der Hostie bei Prozessionen für einen päpstlichen Gräuel hielt, dennoch den Pfarrer Wolferinus in Eisleben hart und heftig darüber anlassen konnte, daß er die Ueberreste vom Brod und Wein nach dem Abendmahlsakte wieder mit dem vorhandenen Vorrathe zu vermischen wagte 17). Aber schon das, was Friedrich in seinem eigenen Lande wahrnahm, mußte ihm zur Genüge zeigen, wie die lutherische Lehre im papistischen Sinne gedeutet oder mißdeutet wurde.

Er fand nämlich, daß das Volk nicht aufhörte, in der Hostie den Leib des Herrn zu verehren, sie für Gott sclbst anzusehen und anzubeten, und wenn cs dieselbe nicht genießen konnte, wenigstens ihren Anblick zu begehren, wie sie denn auch den Leuten hie und da noch nach alter Weise gezeigt wurde. Von den "Kirchendienern" aber förderten manche diesen Irrthum, indem sie "schamlos und leichtsertig" genug waren, zu sagen, daß sie den wahren und wesentlichen Leib Christi in ihren Händen hätten und mit demselben den Communicanten den heiligen Geist überreichten, mit andern mehr erschrecklichen Reden" 18).

Hatte eine solche Vergötterung des Creatürlichen seinem evangelischen Verwüßtsein längst widerstrebt, so mußte sie ihn mit tiesem Abscheu erfüllen, seitdem er in der Schule Zwinglis und Calvins sich in der erhabenen Auffassung der Ehre und Majestät Gottes, die Jenen eigenthümlich ist, mehr und mehr gefestigt hatte. Und wie Friedrich in Folge seiner Geistes- und Gemüthsrichtung die Chrfurcht vor Gottes Majestät und den Eiser für Gottes Ehre im Gegensatz gegen alles Creatür- liche, wovon die ächten Jünger Calvins erfüllt sind, vollständig in sich aufzunehmen vermochte, so waren es auch andere Momente, die ihn mit dem resormirten Systeme befreundeten.

Man weiß, wie Zwingli auf die unmittelbare Erleuchtung und Gottesgemeinschaft ein großes Gewicht legt und fernerhin lehrt, daß dem Menschen durch den h. Geist die Gewißheit von der Wahrheit unmittelbar zu Theil werde; noch bekannter ist, daß Calvin die Lehre von der Erwählung zu einem Mittelpunkte seines Systems macht. An jenes Erstere erinnert bei Friedrich die Sicherheit, womit er Tank der Hülfe des h. Geistes die Wahrheit selbst zu sinden weiß, an die Prädestinationssehre dagegen die Gewißheit der Kindschaft Gottes, die sich in seinen Briefen warm und beredt ausspricht, u. a. in einem Briefe an Joh. Friedrich vom 10. Juni 1562, worin es heißt:

"Was dann das ewige und also meiner Seelen Beil anlangt, da danke ich abermals meinem lieben Gott, der mich hat lehren beten, nämlich das heilige Baterunser, und also wenn ich spreche: Bater unser oder unser Bater in dem Him= mel, so glaube und weiß ich gewiß, daß ich sein Kind bin. Dieweil ich denn sein Kind bin, so bin ich auch ein Bruder des Sohnes Gottes, nämlich unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi und also ein Erbe und sein Miterbe aller der geistli= chen Güter, so er allen seinen Gläubigen durch seine Mensch= werdung, Leiden, Sterben, Auferstehen, himmelfahrt in seinem Reich (welches geistlich, und alles, was darin gehört, ist auch geistlich) erworben hat. Die kann mir weder Teufel, Hölle, Welt oder einiger Mensch nicht nehmen, deren bin ich im Glauben also gewiß, als hätte ich's gleich in meiner Hand. Dieg lag mir Euer Liebden eine rechte Grundfeste sein, ge= baut auf den rechten Edstein Jesum Christum, davon Paulus I. Cor. 3: keinen andern Grund kann zwar Niemand legen außerhalb dem, der schon gelegt ift, Jesum Christum."

Wenn auch Friedrich die Heilsgewißheit, die in dem vorstehenden Bekenntniß sich ausspricht, nicht aus der calvinischen Prädestinationslehre, sondern vielmehr aus der Bibel und der eigenen innern Erfahrung geschöpft hat, so mußte er sich doch zu einem Lehrsystem hingezogen fühlen, das von dem Gedanken der ewigen Erwählung durchdrungen ist. Alle Consequenzen der Prädestinationslehre zu ziehen, behütete ihn sein gesunder Sinn; aber was z. B. Olevian von dem "Gnadenbunde" predigte und schrieb, mußte ihm aus der Seele gesprochen sein.

Noch zwei Momente heben wir hervor. Den Schweizer Reformatoren wie Calvin ist die Vibel überwiegend Offensbarung oder Denkmal des Willens Gottes, nach dem die Welt gestaltet und regiert werden soll; auch das alte Testament wird zu einer für den Gläubigen gültigen Norm; die 10 Gestote erfahren die strengste Auslegung und die ganze h. Schrift wird in rigoroser Weise auf Leben und Sitte angewendet.

Diese Auffassung mußte gang der Ueberzeugung eines Mannes entsprechen, in welchem längst die Schule des Lebens den Charatter alttestamentlicher Strenge ausgebildet hatte und dessen ganzes Glaubensleben, seitdem er von dem Ratholicis= mus sich abgewandt, auf die Bibel sich gründete. konnte ja mit vollem Recht von sich sagen: "Unser unbeweglich Fundament und fester Grund ist allweg auf dem gestanden und noch: das ift mein lieber Cohn, den follt ihr hören; darnach wir auch als zu einer unverfälschten, unverwerflichen Richtschnur unser ganzes Leben und befohlen Regiment vermittelft göttlicher Gnade gern anrichten, dabei verharren, auch was demfelben entgegen ift, nach Möglichkeit vermeiden, abschaffen und schuldiger Pflicht nachkommen helfen wollen." Nicht erst von den reformirten Theologen hat Friedrich gelernt, die Bibel zur Richtschnur seines Lebens zu machen, aber die Bekanntschaft mit dem reformirten Sustem mußte dazu dienen, die ihm geläufige Auffassung der Schrift als einer Offenbarung des göttlichen Willens noch mehr zu verschärfen. Insbesondere entnahm er den Buchern der Könige die Vorschriften für einen driftlichen Regenten. Wie dort die from=

men, Jehova gehorsamen Könige in der Ausrottung des Götzendienstes ihre Aufgabe fanden, so erkennt auch er in dem Kampf
wider die Abgötterei seine höchste Fürstenpslicht. Zur Abgötterei aber dient nach seiner Auffassung all das Menschenwerk, wodurch das Auge des Christen, welcher sich im Geiste
zu Gott erheben soll, abgezogen und auf das Creatürliche als
angeblich heilwirkend gelenkt wird. So sieht sich Friedrich
ausgefordert, auch nach dieser Seite die Reinigung der Kirche
seines Landes von allem papistischen Wesen gründlicher, als
es gemeinhin geschah, durchzusühren und dem Cultus ein
schmuckloses und nüchternes Gepräge zu geben, freilich nicht
blos aus Gehorsam gegen das Geset, sondern in der Hossnung, durch Entsernung des Menschenwertes die Herzen um
so unmittelbarer zu Gott zu erheben.

Das weitere noch nicht berührte Moment des reformirten Wesens, das hervorgehoben zu werden verdient, übte vielleicht eine stärkere Anziehungstraft auf Friedrich als alles andere aus: ich meine die schärfer ausgeprägte Richtung auf das sitt= Ohne die Formeln wiederholen zu wollen, liche Handeln. durch die man den Unterschied, der in dieser Hinsicht zwischen der lutherischen und der reformirten Kirche besteht, klar zu machen versucht hat, darf man es als anerkannt bezeichnen, daß hier die thätigen Momente vorherrschen, dort das ruhende, juständliche Bewußtsein, oder mit etwas anderen Worten, daß die lutherische Richtung vorwiegend contemplativ, die refor= mirte mehr praftisch, nach außen thätig ist, daß dort das Bemuth, hier der sittliche Wille, dort die Beschaulichkeit, hier das Streben vorwaltet, das öffentliche Leben nach dem Willen Gottes und zur Verherrlichung seines Namens zu gestalten 19).

Wer den Kurfürsten kennt, wird nicht bezweifeln, daß seiner nüchternen, praktisch verständigen, mehr zu energischem Handeln als zu beschaulicher Selbstgenügsamkeit hinneigenden Natur die letztere Richtung am meisten entsprach. Wie er sich

jelbst in strenge Zucht genommen, so war er auch gewöhnt, an Andere unnachsichtich die Forderung des sittlichen Handelns zu stellen. Er kannte daher auch keine Religiosität, die sich nicht im Leben praktisch bewährte, keinen Glauben, der nicht durch gute Früchte sich als ächt erwies.

Wenn ihm einer begegne, sagt er, der sich einen Christen rühme, aber daneben ein gottloses Leben führe mit Fressen, Saufen u. s. w., so könne er bald schließen, daß es ein Geist, der wider Christus sei. Oder wenn einer voll Geiz oder Haß oder Rachsucht sei oder, wie so viele Kirchendiener, nicht Sanstmuth und Bescheidenheit übe, so könne er den für keinen rechtzgläubigen Christen halten. "An den Früchten sollt Ihr sie erkennen<sup>20</sup>)." Wie aber bewährte sich, an diesem Maßstabe gemessen, der deutsche Protestantismus um jene Zeit?

"Es ist bei uns Deutschen, auch denen, so das heilige Evangelium haben, die Liebe schier gar erkaltet, fressen und beißen einander, wie Paulus der Apostel schreibt, also daß unsere Widersacher wohl mögen sagen, sie könnten uns für keine Evangelische oder des Herrn Jünger erkennen, dieweil wir unsers Herrn Christi Lehre nicht folgen, da er seine Jünger und also auch alle Christen ermahnt und lehrt: dabei wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr einzander lieb habt."

Immer kehrt die Klage wieder, daß die reine Lehre des Evangeliums, die seit 40 Jahren gepredigt worden, so wenig Früchte getragen. Man rühme sich oft und viel des h. Wortes Gottes, "greise es aber mit spizigen Fingern an"; denn obwohl die Lehre rein und lauter gehe, so solge doch wenig Besserung des Lebens darauf, sondern dem äußeren Ansehen nach könnten auch wohl viele Papisten den Vorzug haben, "demnach wir mit Ueberessen und Uebertrinken, Spielen, Geizen, Unzucht treiben, Haß und Neid tragen ihnen etwa überzlegen sind, wie ich nicht unterlassen auf vergangenem Tage

in Frankfurt (bei der Wahl und Krönung Maximilians II. im November 1562) bei unsern Banketten etliche Male zu ersinnern; glaube wohl, ich habe mich nicht damit desto beliebter gemacht, doch hab ichs Gewissens halb nicht können unterslassen, mich selbst sowohl als andere dessen zu erinnern."

Ein ander Mal findet Friedrich sogar, daß man es ärger treibe denn die Beiden, indem man die groben Günden als Fressen, Saufen u. s. w., die auch jenen, welche von Gott nichts wiffen, ein Gräuel find, für keine Sünde halte. — Man sei schuldig, äußert er am 30. Dec. 1564, für seine Majestät den Kaiser zu bitten, daß er in Erkenntniß des Evangeliums von Tag zu Tag zunehme und nicht also lebe, "wie ich und mein Haufe, die wir viel Geschrei machen von der Augsb. Confession und uns derselben rühmen, daneben aber so frei und sicher leben, als ob wir solche Confession allein zu einem Dedmantel gebrauchen und Gott der Herr uns muffe gnädig sein, weil wir uns zu der Al. C. bekennen." - Schwere Gefahren, die Deutschland drohen, sieht der Kurfürst als die gerechte Strafe Gottes an; es werde gehen, wie zu den Zeiten der Propheten, wo erft die Theuerung, dann die Pestilenz und zulett der grausamste Krieg gekommen. "Die Theuerung, schreibt er am 26. Dec. 1563, hat nun etliche Jahre ziemlich lang gewährt, man spüret aber noch wenig Besserung. Die Pest hat sich von Desterreich her in Deutschland verbreitet, aber man erfährt leider noch geringe Alenderung des Lebens. So wird die dritte Strafe nicht ausoleiben, ein Blutbad, das der Papst und sein Haufe in Deutschland anzurichten vor= haben."

Man wird, wenn man solche Klagen und prophetische Warnungen in Friedrichs Briefen liest, unwillfürlich an ähn= liche sich oft wiederholende Aussprüche Luthers über die sitt= lichen Zustände der Evangelischen und über die schweren Ge= richte, die über die undankbaren Deutschen kommen werden,

erinnert. Und wie Luthers ichmergliche Bekümmerniß über die geringen Erfolge seines reformatorischen Wirkens nur allzusehr begründet war, so wird, wer die Entartung des sittlichen Lebens in der 2. Sälfte des 16. Jahrhunderts, die herrschende Gier nach grob sinnlichem Genuß und die Geringschätzung der vornehmsten driftlichen Tugenden tennt, auch Friedrichs Mahn= und Weherufe für berechtigt halten. Nicht als ob im großen Ganzen eine zunehmende Verschlechterung der sittlichen Zu= stände im Zeitalter der religiösen Rämpfe wird nachgewiesen werden können; dazu reichen am wenigsten die Aussprüche von Männern aus, welche mitten im Rampfe für firchliche Reformen die sie umgebende Welt nach dem strengen Magstabe der h. Schrift und nicht an der Vergangenheit meffen: aber sicher ift, daß die Predigt des Evangeliums, ungeachtet des mannig= faltigen Segens, den sie über viele Tausende brachte, bei den von den Banden des Papstthums befreiten Massen nur sehr unbefriedigende Erfolge erzielte.

Zu Anfang konnte dieß auch kaum anders sein. Das sittlich verwahrloste, aber noch an die Ordnungen der alten Kirche gebundene Volk mußte, davon plötlich befreit, in die Gefahr noch größerer Zuchtlosigkeit kommen. Daß es aber auch ein Menschenalter später an einer durchgreifenden sittlichen Erzneuerung noch so gänzlich fehlte, hatte zum Theil wohl seinen Grund in der mangelhasten äußern Ordnung der neuen Kirche, zum Theil aber auch, und vielleicht zum größeren Theil, in der Lehre selbst, insofern nämlich diese alles Gewicht auf einen Glauben legte, der leicht eine gefährliche Sicherheit erzeugte.

Daß die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben an das Berdienst Christi schon zu Luthers Zeit in einer für die Sitte des Volks verderblichen Weise mißverstanden und mißbraucht wurde, hat der Reformator selbst in seiner rüchaltlosen Chrlichkeit eingestanden. "Nachdem sie (zunächst die Bauern) durch das Evangelium zaumlos geworden sind,

meinen sie, sie mögen thun, was sie gelüstet, fürchten sich noch erschrecken für keiner Soll oder Fegfeuer, sondern sagen: ich gläube, darum werde ich selig sein." Wie viel größer aber wurde die angedeutete Gefahr, als jene Schüler Luthers, welche mit dem Gifer für die Reinheit der Lehre nicht den streng ethischen Charakter des großen Reformators vereinigten, alles Heil so ausschließlich von der strengsten Rechtgläubigkeit abhängig machten, daß gute Werke als schädlich für die Selig= feit bezeichnet werden durften und Melanchthon auch deswegen verurtheilt wurde, weil er, ohne den lutherischen Cat von der ausschließlichen Wirksamkeit des Berdienstes Chrifti anzugreifen, doch der menschlichen Thätigkeit und den guten Werken bei dem Zustandekommen des Beilwerkes einen großen Werth bei= legte. Nun war dem Migverständniß Thür und Thor geöff= net, und wenn auch die orthodogen Prediger nicht aufhörten, gegen die handgreiflichen Laster zu toben, so tobten sie doch viel lauter gegen falsche Lehren und übten am wenigsten die Tugenden driftlicher Demuth und Liebe.

Auch der Kurfürst Friedrich konnte nicht verkennen, daß die einseitige Bekonung der reinen Lehre und die Bernachlässsigung der Ethik die Sittlichkeit wenig förderte. Es skünde, so äußert er einmal, seines Bedünkens besser um die Welt, wenn der Sauerteig, wovon Christus spricht, nicht allein auf die falsche Lehre, sondern auch auf das ärgerliche Leben bezogen und daher nicht allein aus den Kirchen durch die Predigt, sondern auch bei den fürstlichen Hösen und bei den Unterthanen ausgesegt werde. "Wir müssen aber an uns selbst ansfangen. Es ist aber, wie Etliche meinen, besser, man schweige davon still und lege auch den Sauerteig nicht also aus, sonsdern deute ihn auf die falsche Lehre, mache daselbst von ein großes Geschrei, so könne man daselbstbei gute Gesellschaft halsten und dürfe nicht also eingezogen sein wie die Karthäuser<sup>21</sup>)."

Man möchte denken, daß Friedrich bon seinem streng

sittlichen und praktischen Standpunkte aus an der lutherischen Rechtsertigungslehre hätte irre werden können. Indeß hatte er ein so tieses Gefühl der menschlichen Sündhaftigkeit und ein so lebendiges Bewußtsein des Erlöserwirkens Christi, daß er nicht den Mittelpunkt der lutherischen Lehre in Zweisel zie= hen konnte; wohl aber forderte seine ethische Natur eine streng evangelische Kirchendisciplin.

Was das Lutherthum zu schaffen sich unfähig erwies, sah der Kurfürst in der Schweiz und in Frankreich durch die reformirte Kirche ins Dasein gerusen und fruchtbringend wirsten. Wie bedeutsam dieser Umstand auf seine consessionelle Haltung eingewirkt haben muß, kann man schon daraus abenehmen, daß Olevian, wenige Monate nachdem er in Heidelsberg Aufnahme gefunden, und noch ehe der Kurfürst selbst an eine Umgestaltung der pfälzer Kirche im reformirten Sinne dachte, sich in Fragen der Kirchenzucht bei Calvin Raths ersholte, indem er voraus sah, daß Friedrichs Sinn sich mit den Genfer Einrichtungen befreunden werde<sup>22</sup>).

Und nicht allein die Kirchenzucht, wie sie Friedrich's strenger Sinn verlangte, hatten die Reformirten aufzuweisen, sondern diese bewährten nach seiner Wahrnehmung überhaupt eine thatkräftigere christliche Gesinnung im Leben. Es war vor allem die Betrachtung der Zustände Frankreichs, was den Kurfürsten in dieser Ansicht bestärkte.

Da wir in anderm Zusammenhange auf das Verhältniß Friedrichs zu den Hugenotten wie zu den Reformirten der Niederlande einzugehen haben, so sei hier nur daran erinnert, daß um dieselbe Zeit, als die Mehrzahl der deutschen Fürsten den lutherischen Standpunkt schärfer betonte, die religiöse Ve= wegung in Frankreich einen außerordentlichen Aufschwung nahm. Nach dem Tode Franz II. (5. Dec. 1560) übernahmen an Stelle des 10jährigen Karl IX. die Mutter Katharina und der König von Navarra, Anton von Bourbon, als General=

Lieutenant des Königreichs die Regierung. Beide waren bis dahin den Protestanten günstig gewesen und hatten um so mehr Grund, in ihnen eine Stütze zu suchen, als ihre Macht durch die Häupter der Katholiken, die Guisen voran, bedroht war. Co schien der Augenblick gekommen, wo ein einmüthiges Auftreten der evangelischen Fürsten Deutschlands für die französi= schen Glaubensgenossen der Acformation in Frankreich hätte zum Sieg verhelfen können. In Naumburg erkannte man, wie wir saben, die Gemeinsamkeit der Intereffen an. bald wetteiferten die engherzigen Lutheraner, die französische Regierung für die Augsburgische Confession zu gewinnen und vor den Jrrthümern Zwinglis und Calvins zu warnen. Eine Besandtschaft der angeseheneren Fürsten tam nicht zu Stande, weil Christof und andere (mit. Ausnahme des Landgrafen Philipp) sich nicht zu der Gesinnung Friedrichs erheben konn= ten, welcher von der Empfehlung der Augsburgischen Confession nichts wissen wollte, weil die bevorstehende Reformation eines so gewaltigen Königreichs "nicht auf einer oder der andern Confession, sondern vielmehr auf rechtem wahren Saupt= grund der evangelischen und prophetischen Schriften geschehen muffe"; denn wenn man sich auf Confessionen stütze, sei Be= fahr, daß sie zur Bedrängniß der armen Christen migbraucht werden möchten23).

Die confessionelle Beschränttheit der Deutschen ließ die Gunst des Augenblicks ungenützt und förderte die ränkevolle Politik der Guisen und ihrer Bundesgenossen. Zwar ging der Saame des dogmatischen Zwiespalts, den man unter den Reformirten Frankreichs zu säen beflissen war, nicht auf; aber die schwache und charakterlose Regierung gerieth unter den Einfluß der katholischen Parteihäupter und der friedliche Fortsgang der Reformation wurde durch blutigen Bürgerkrieg geshemmt.

Friedrich verfolgte diese Ereignisse mit der lebhaftesten

Theilnahme. Der Behauptung, daß die Hugenotten Sectirer seien, hielt er die Thatsache entgegen, daß sie ihre Lehre allein auf die h. Schrift gründeten und aus ihren Kirchen allen Gräuel "So kann ich leichtlich glauben, der Abgötterei ausfegten. schreibt er am 1. Mai 1561 an Joh. Friedrich, daß es ihnen mehr ernst sei als uns Deutschen, demnach sei in der Persecution, welches nicht die geringste Probe ist, bestanden, und die Liebe, als das Kennzeichen, unter ihnen etwas anders fortgeht als bei uns." Und wenige Wochen später meldet er dem Schwieger= sohn mit Freuden, daß er glaubwürdig erfahren, wie auf diese Stunde in Frankreich in die 800 Kirchen eingerichtet seien, die alle so einig in allen Artikeln, daß sie sich um das we= nigste nicht irren." Mit ihnen vereinigten sich England, Schott= land, Polen, Ungarn, Littauen, Schweiz, Riederland, Italien und Spanien, und selbst in Rußland und der Türkei soll das Evangelium Wurzel fassen. "Daß nun alle diese Königreiche und Länder (namentlich im Artikel des Nachtmahls) durchaus einig und Niemand haben, der sich ihnen widersetzte, als der Papst und des Teufels Aposteln, der papstliche Saufe, denn assein wir Deutschen uns mit ihnen in puncto sacrae coenae nicht können vergleichen, das ift ja wohl zu erbarmen. acht aber, es sei die Ursache, daß wir Deutschen bisher in Rosen geseisen, die andern aber mitten im Blut." Sollten die Deutschen durch ein solches Mittel zur Einigkeit gebracht werden müssen (was Gott gnädig verhüten wolle), jo werde ihm und seinem Haufen das ichwer ankommen; "die= weil wir gart und weich erzogen sind24)."

Auch daß man die Reformirten, nachdem sie die Waffen der Nothwehr ergriffen, als Aufrührer verdächtigte und ihnen andere Motive als die Liebe zum Evangelium unterlegte, beirrte den Kurfürsten nicht. Wie einst Christus zu einem Aufsrührer und Verführer des Volks gestempelt worden, also seien heutiges Tags die Evangelischen in aller Welt die Zerstörer des

Friedens, der Ruhe und der Einigkeit und die Verursacher alles Unraths. "Ob aber, sagt er dem Rheingrasen, der sich gleich vielen andern Lutheranern gegen die Hugenotten brauchen lassen wollte (31. Juli 1562), dem Herrn Christo der Auslage halben recht geschehen, das geben wir Euch christich zu bedenken und zu richten. Tergleichen auch den Christen in der weiten Welt, sonderlich aber denen in Frankreich, denen werdet Ihr anders nicht können nachsagen, denn daß sie sich in aller Stille und unterthänigem Gehorsam gehalten, mit ihrem Herrn Christo in's Feld gezozen (dieweil er in der Herberge keinen Raum sand) und daselbst den Gottesdienst in aller christlichen Zucht und Ehrbarkeit errichtet, bis zuletzt sie in den Harnisch gejagt und zur Gegenwehr genöthigt sind. Dennoch heißt es, es seinicht alles Evangelium, es stecke etwas anderes dahinter!"

Indem Friedrich diesen für die Ehre und den Dienst Gottes begeisterten, zum Märtyrerthum bereiten suchtlosen Sinn an den Resormirten Frankreichs bewundern lernte, brauchte es ihm nicht klar zu werden, daß es der Geist Calvins war, der dort an seinen Jüngern sich bewährte, jene Denkweise nämlich, welche, "indem sie die Majestät und Ehre Gottes als Panier auswirft, der sich der Mensch als williges Mittel stellt, seinen treuen Anhängern einen siegesgewissen muthigen Sinn, einen Märtyrergeist und eine unbesiegbare Tapserkeit einhaucht, Tugenden, denen der Calvinismus einen guten Theil seiner ersobernden Kraft verdankt und die ihn zum Kriegsheer des Protestantismus organisirten25)." Es genügte, daß er mit jener Gesinnung sich selbst zu durchdringen vermochte und sie als die Frucht eines ernst gemeinten Christenthums erkannte.

So wirkten mancherlei Momente des äußern und inz nern Lebens zusammen, um Friedrich für den Calvinismus zu gewinnen und zu begeistern. Nicht auf einmal, sondern allmälig hat er sich denselben angeeignet, und zwar in allen seinen wesentlichen Stücken, so daß man ihn mit Recht als einen Calvinisten bezeichnen durfte. Er selbst freilich konnte, ja mußte es ablehnen, nach dem Namen Calvins benannt zu werden. Denn nicht als eine Sonderbildung lernte er die calvinische Richtung fassen, sondern vielmehr als die schrift=gemäße und consequent durchgeführte Resormation überhaupt. Er war daher auch, als er auf die resormirte Richtung einging, nicht gemeint, von den deutschen Glaubensgenossen sich zu trennen, aber er wollte eben so wenig die Gemeinschaft mit allen denen preisgeben, welche außerhalb Deutschlands nach seiner Ueberzeugung sich ernster und thatkräftiger erwiesen in dem Kampse gegen die Abgötterei und die Sünde und in der Bewährung der Liebe zu Gett und den Menschen.

## Siebentes Kapitel.

Der Beginn der Kirchenreform. Der Beidelberger Katechismus.

Richt lange nach dem Naumburger Fürstentage mehrten sich die Anzeichen, daß Friedrich die mittelere Richtung, die er im I. 1560 noch bewahrt, verlassen und sich ganz der reformirten Kirche zuwenden werde. Während er dem strengen Lutherthume in den Verhandlungen, welche Johann Friedrich betrasen, jede Concession verweigerte, seinen Theologen aber gestattete, ihre Uebereinstimmung mit dem Glaubensbekenntnisse der Resormirten laut auszusprechen<sup>1</sup>), während er ferner zweifellose Anhänger des Calvinismus mit Kirchen= und Schulsämtern betraute, angesehene Lutheraner aber, wie Minckwitz und Venningen, aus seinem Dienste scheiden ließ<sup>2</sup>), sing er auch an, dem Cultus nach und nach ein resormirtes Gepräge zu geben.

Aus den Kirchen wurde entfernt, was nach der Aufschaffung, die wir kennen, als Gößenwerk angesehen werden mußte; dahin gehörten vor allem Heiligenbilder jeder Art, Gemälde wie Skulpturen ("Gößen, vor denen man besondere Messen gelesen"), ferner Meßgewänder, Sakramentshäuschen, selbst Altäre. Indeß war gegen diese Dinge schon Otto Heinrich mit ähnlichen, anch von Abgötterei redenden Verboten, wenn auch vieler Orten vergebens, vorgegangen und nicht minder in Würtemberg der Herzog Christof. Auch haben

Kludhohn, Friedrich ber Fromme.

a second de

wir uns die Sache nicht so zu denken, als ob Friedrich, sei es im 3. 1561 oder 1562, plöglich von einem bilderflürmenden Eifer ergriffen, jeglichen Kirchenschmuck jo wie alle Beräthe, die einen katholischen Anstrich hatten, mit einem Schlage hätte beseitigen lassen. Er ging vielmehr auch hier bei aller Entschiedenheit besonnen und allmälig vor, indem er, wie er selbst gesagt, Aergerniß und Verwirrung der Gewissen zu vermeiden suchte3). Co dauerte es mehrere Jahre, bis überall die Altäre entfernt und durch Tische ersetzt wurden. Dit ben Altären fielen dann freilich im Laufe der Zeit auch die Taufsteine dahin; denn wie durch jene "dem Papste seine Bräuck des Megopfers gestärkt" wurden, so behauptete der Aurfürst auch von den Taufsteinen, daß sie zu allerhand Abgötterei und Zauberei im Papstthum mißbraucht worden. einen wie die anderen fanden sich im 3. 1563 noch in manchen Kirchen des Landes, so sehr Friedrich auch gewünscht hätte, daß sie ohne Aergerniß abgeschafft werden könnten. Erst 2 Jahre später erschien ein verschärftes Mandat, das überall die Altäre, Crucifire, Taufsteine und bergleichen Gögenwerk unter amtlicher Aufsicht alsbald "bescheidenlich" zu beseitigen Diejer Befehl erstreckte sich nun auch auf die Abendgebot. mahlskelche, die zu Anfang des Jahres 1563 noch nicht verboten waren und die zu entfernen der Kurfürst damals überhaupt noch nicht beabsichtigte, obwohl er sich nicht verhehlte, daß auch sie im Papstthum zu einer besonderen Abgötterei aufgekommen, "denn sie inwendig so rund und glatt sein müssen, daß von dem Wein nicht das wenigst Tröpflein hängen blieb."

Ehe Friedrich mit den Ueberresten des Katholicismus in äußerlichen Dingen ganz aufräumte, sorgte er dafür, daß die Lehre klar und bestimmt festgestellt wurde. Daß dieß nur im reformirten Sinne wenigstens bezüglich des Abendmahls geschehen werde, darüber konnte kein Zweisel mehr bestehen, als im J. 1562 der Kurfürst das von Thomas Erast versaßte,

aber anonym gehaltene Buch "Gründlicher Bericht, wie die Worte Christi: das ist mein Leib, zu verstehen," herausgeben ließ. Es war eine weitläusige Darstellung der calvinischen Abendmahlslehre, so daß mit Recht gesagt worden ist, mit dem Erscheinen jener Schrift sei der Uebertritt Friedrichs zum Calvinismus im Grunde schon entschieden gewesen.

Was hier in einer Privatarbeit, der äußerlich wenigsstens die Autorität des Fürsten sehlte, vorgetragen wurde, kam wenige Monate später zu öffentlicher Anerkennung in dem neuen Katechismus, der auf landesherrlichen Beschl in sämmtliche Kirchen und Schulen der Pfalz eingeführt wurde. Damit war der Sieg des Calvinismus für immer entschieden. Denn es ist im Wesentlichen die Lehre Calvins, wenn auch ohne ausdrückliche Anerkennung der Prädestination und mit Vermeidung der schwierigen und gefährlichen Fragen, welche daran sich knüpsen, was im Heidelberger Katechismus zu klarem Ausdruck gekommen ist.

Friedrich betraute mit der Abfassung desselben zwei schon erwähnte Heidelberger Theologen deutschen Ursprungs, Zacharias Urfin und Kaspar Olevian. So jung beide damals noch waren — Urfin zählte 1562 erst 26 Jahre, Urfin 28 —, so war doch die Wahl des Rurfürsten eine überaus glückliche. Denn beide Verfasser verbanden mit dem Feuer der Jugend eine frühe Reife des Geiftes und ergänzten insofern einander, als Ursin mehr durch theologische Gelehrsamkeit und philosophische Bildung, Olevian durch Kanzelberedsamkeit und praktisches Talent hervorragte. Wer von ihnen größeren Antheil an dem unsterblichen Werke hatte, ist der Gegenstand lebhafter Erörterungen gewesen. Doch wird als der Hauptverfasser wohl mit Recht Ursin angesehen, während man die unübertrefflich schöne Sprache, die eben so fernhaft und klar als gemüthlich und salbungsvoll klingt, auf Olevian zurückführt. Als Vor= arbeiten dienten naturgemäß die Katechismen der reformirten

Kirche, vor allem der Genfer von Calvin und der damit verwandte von Lascy. Das fertige Werk aber erscheint nach Inhalt wie Form durchaus selbstständig und übertrifft alle seine Vorgänger.

Es ist weder nöthig noch möglich, hier zu wiederholen, was alles zum Lobe des Heidelberger Katechismus gesagt wor-Wie oft ist nicht schon die berühmte erste Frage und den ist. Antwort "als eine wahre Perle in der religiösen Literatur" bewundert und fernerhin die ganze Anlage und Eintheilung (nach dem Grundgedanken von Sünde, Erlösung und Dankbarkeit) als unübertroffen gepriesen worden! "Der Beidelberger Katechismus tann im eigentlichen Sinne des Wortes als die Blüthe und die Frucht der ganzen deutschen und französischen Reformation angeschen werden; er hat lutherische Innigkeit, melanchthonische Klarheit, zwinglische Einfachheit und calvinisches Feuer in Gins verschmolzen5)." Gelbst streng lutherische Theologen haben anerkannt, daß der Heidelberger Katechismus sich durch viele Lehrweisheit, dristliche Wärme und theologisches Geschick auszeichnet.

Um besten spricht wohl für den innern Werth desselben die außerordentliche Verbreitung und das hohe und bleibende Ansehen, das er weit über die Pfalz hinaus gefunden. Richt allein in andern deutschen Ländern, die zu dem reformirten Betenntniß nach und nach übertraten, sondern auch in mehreren Schweizer Cantonen, ferner in Polen und Ungarn, in Holland und Belgien fand er Eingang. Die große Dortrechter Synode, an der Deligirte aus fast allen reformirten Ländern theilenahmen, hat ihm symbolische Autorität verliehen. In Holland zumal gelangte er zu großer praktischer Bedeutung und trug, in allen Schulen gelehrt und sonntäglich von den Kanzeln dem Volke erklärt, nicht wenig dazu bei, in dem niederländischen Volke jene Fülle und Begeisterung des Glaubens wachzuhalten, in der die vielbewunderte Kraft der Generalstaaten

nicht am wenigsten beruhte. Durch Holländer und Deutsche kam der Katechismus endlich nach Amerika und wurde das symbolische Buch der resormirten Kirche in den vereinigten Staaten bis auf diesen Tag.

Uebersett ward der Heidelberger Katechismus in alle neueren europäischen Sprachen, sowie in mehrere asiatische Sprachen und Dialecte; und neben einer lateinischen und grieschischen fehlt auch eine hebräische Uebersetzung nicht. Die Zahl der Auflagen aber ist unabsehbar. Ebenso ward er unsählige Male commentirt. "Einige brachten ihn in Verse und Reime, andere erklärten ihn in Predigten, Paraphrasen, Summarien, andere legten ihn zur Basis ganzer theologischen Colslegien und Systeme."

Dies Buch von weltgeschichtlicher Bedeutung durfte Friedrich als sein bezeichnen. Nicht allein, weil er den Gedanken dazu gefaßt und zur Ausführung des Werkes die rechten Mänener gewählt, sondern weil er die Arbeit selbst überwachte, das fertige Werk auf's Sorgfältigste namentlich mit Rücksicht auf seine Schriftgemäßheit prüfte und, nachdem er es zur Lehre und Bekenntnißschrift seines Landes erhoben, es wider alle Ansechtungen mit starkem Heldensinn vertheidigte<sup>7</sup>).

Aber hat nicht der Kurfürst andererseits dem Katechismus den schlimmsten Dienst erwiesen, indem er eigenmächtig und willkürlich in das schon sanctionirte, ja gedruckte Werk die berüchtigte 80. Frage einschob? Es ist heute, nachdem der ursprüngliche Text von neuem zum Abdruck gekommen, keinem Zweisel mehr unterworsen, daß der Katechismus in seiner ursprünglichen Gestalt, wie ihn Friedrich gegen Ende des Jahres 1562 den nach Heidelberg berusenen Superintendenten und angesehensten Predigern der Pfalz zur Prüsung und Genehmigung vorlegte und wie er, nachdem ihm die fast einhellige Zustimmung der Generalspnode zu Theil geworden, mit einer vom 19. Januar 1563 datirten Vorrede im Februar zuerst

im Druck erschien, jene Frage noch gar nicht enthielt. Es steht auch ferner fest, daß das, was im zweiten Druck, als im ersten "übersehen", "auf kurfürstlichen Befehl addirt wurde," alsbald in einem dritten Abdruck, mit theilweiser Benützung des noch stehenden Satze, durch weitere neu eingeschobene Zeilen verschärft wurde<sup>8</sup>).

Es handelt sich in jener Frage, die dem Heidelberger Katechismus so viel Ansechtung zuziehen sollte, um eine Erstlärung des Unterschiedes zwischen Abendmahl und Messe, die in der zweiten, von da an officiellen oder recipirten Fassung mit den berüchtigten Worten endet: "und ist also die Meß im Grund nichts anders, denn eine Verleugnung des einigen Opfers und Leidens Jesu Christi und eine vermaledeite Abgötterei", während die letzten vier Worte in der ersten Fassung, welche Friedrich der Frage gegeben, noch sehlten.

Auch ohne diesen verschärfenden Zusatz würde, wie behauptet worden, die auf kurfürstlichen Besehl eingefügte Frage,
insofern einen fremdartigen Bestandtheil des Katechismus bilden, als dieser überall sonst die Polemik vermeidet und, wo
er Irrthümer bestreitet, die Gegenpartei nicht mit Namen nennt.
Indeß gibt die Antwort, die auf die Frage nach dem Unterschiede zwischen Abendmahl und Messe ertheilt wird, eine so
ruhig und objectiv gehaltene Darlegung der einander entgegenstehenden Lehren, daß sie den Katholiken kaum anstößiger sein
könnte als ihnen und auch den strengen Lutheranern andere
Stellen des Katechismus waren. Erst die harten, verdammenden Schlußworte entstellen in bedauerlicher Weise den
Charakter der Schrift und bekunden eine Leidenschaft und
Bitterkeit, die am wenigsten in einem für die Jugend und
das Bolk bestimmten Religionsbuch gerechtsertigt war.

Freilich darf man, um gerecht zu sein, die verhängnißvollen Worte nur im Lichte jener Zeit beurtheilen. Von papistischen Abgöttereien zu sprechen, war seit einem Menschen= alter in allen protestantischen Kreisen Gewohnheit geworden, und von der Messe hatte auch Luther in den Schmalkaldischen Artikeln gesagt: "daß sie im Papstthum muß der größte und schrecklichste Gräuel sein, als die stracks und gewaltiglich wider den Hauptartikel (von der Rechtsertigung) strebt und doch über und vor allen andern päpstlichen Abgöttereien die höchste und schönste gewest ist"; er bezeichnet sie auch als den Trachenschwanz, der noch "weiteres abgöttisches Ungezieser und Geschmeiß" erzeugt habe. Und eben diese Messe mit allem, was ihr anhängt, hatte das Tridentiner Concil in seinen letzten Seissonen (16. Juli und 17. Sept. 1562) nicht allein auß entschiedenste bestätigt, sondern auch die anders Denkenden mit starten Bannssüchen belegt.

Man hat vielleicht nicht mit Unrecht vielfach gemeint, daß der Kurfürst von diesen letten Beschlüssen des Concils erst genauere Kunde erhielt, als der Katechismus chen gedruckt war, und daß es ihn gedrängt habe, dem katholischen Ana= them ein entschlossenes verdammendes Wort entgegenzustellen. Einem Manne, welcher bei der Wahl des Königs Maximilian durch keine Rudficht, auch nicht durch das eifrige Zureden eines ergrauten lutherischen Theologen bewogen werden konnte, "tra= genden Umts halber" dem "Gräuel der papstlichen Deffe" auch nur als Zuschauer beizuwohnen, konnte der Gedanke nicht fern liegen, seinen Abscheu vor derselben in der Lehr= und Bekenntnißschrift seiner Kirche niederzulegen. Daß aber von keiner Seite nachträglich Widerspruch erhoben, daß kein Wort des Tadels über den Zusatz zu dem Katechismus laut wurde, beweist doch wohl, daß Friedrich wenigstens nicht gegen den Sinn derer handelte, die mit ihm auf demselben reformirten Boden standen. Und sollte der Kurfürst, so sehr er auch sich auf das eigene Urtheil in firchlichen Fragen zu verlassen ge= wöhnte und so rücksichtslos er auftreten konnte, wenn er für die Ehre Gottes zu fampfen meinte, wirklich gang ohne Buziehung theologischer Rathgeber die "bessernde Hand" an densselben Katechismus gelegt haben, den nicht allein er selbst sorgsfältigst geprüft, sondern den er auch durch die Geistlichen des Landes hatte prüfen und sanctioniren lassen?

Gleichzeitig mit dem Katechismus erschien zu Beidelberg im Februar d. 3. 1563 ein "Büchlein vom Brodbrechen", das wir nur aus den Angriffen kennen, die gegen daffelbe wie gegen den Katechismus gerichtet wurden. Das Schriftchen scheint bestimmt gewesen zu sein, das Volk mit einer Nenderung zu befreunden, die Friedrich bezüglich der Austheilung des Abendmahls getroffen hatte. Der Migbrauch nämlich, den in der Pfalz auch nach dem Sturze des Papstthums Laien und Priester mit den Hostien trieben, indem sie dieselben zu einem Gegenstande der Verchrung, ja der Anbetung machten, hatte den Kurfürsten ichon vor dem Erscheinen des Katechismus veranlagt, die Oblaten beim Abendmahl abzuschaffen und das Brodbrechen anzubefehlen, um jenen "unchriftlichen schädlichen Wahn" auszurotten und die "Abgötterei" wie aus den Augen fo auch aus den Herzen zu nehmen.

Friedrich stand durchaus auf dem Boden der Augsburgischen Confession, wenn er die Verehrung der Hostien gleich derjenigen der Bilder als "Abgötterei" betrachtete, und eben so handelte er nur wie ein guter Anhänger Luthers, indem er den größten Nachdruck auf die Verpslichtung christlicher Obrigseit legte, "ihre Unterthanen wie Eltern ihre Kinder zur Vermehrung der Ehre Gottes zu erziehen, die Kirche von Irrthümern zu säubern und die Gewissen zu heilen<sup>9</sup>)." Andererseits fand der Kurfürst das Vrodbrechen durch die Schrift geradezu geboten, so daß er sich nicht allein berechtigt, sondern verpslichtet sühlte, den Gebrauch des gebrochenen Vrodes einzusühren.

Zuerst geschah es ohne die Beistimmung der kurfürstlichen Räthe. Nicht als ob die Einrichtung nicht ganz im Sinne der Männer gewesen wäre, von deren Doctrinen sie die Consequenz bildete. Aber die Rathgeber des Kurfürsten hatten Grund zu wünschen, daß mit einer Aenderung von so tief einschneidender Bedeutung möglichst behutsam und allmälig vorgegangen werde. Noch bei den Synodalverhandlungen im Sommer des J. 1563 wurde für gut befunden, den Schwachen wenigstens für einige Zeit noch oblatenmäßiges Brod zu gestatten, nur müsse die Oblate so beschaffen sein, daß die Handlung des Brechens, wovon durchaus nicht Umgang genommen werden dürfe, geschehen könne.

Die Anordnung des Brodbrechens und die Ginführung des Katechismus erregten naturgemäß in und außerhalb der Pfalz ungeheures Aufsehen. Bu offenen Widersetlichkeiten tam es freilich im Lande nicht. Das verhütete schon die hohe Berehrung, welche die Person des menschenfreundlichen Fürsten genoß, sowie die dankbare Anerkennung, die vielen wohlthä= tigen Regierungsmaßregeln' nicht fehlen konnte. Auch verhielt die Masse des Volks bei firchlichen Fragen sich entweder gleich= gültig oder folgte der Führung ihrer Geistlichen. Es ist eine von gegnerischer Seite ausgegangene Uebertreibung, wenn er= zählt wird, daß zahlreiche Gemeinden allen Gottesdienst aufgegeben und lieber auf den Genuß des Sakraments verzichtet hätten, als daß sie sich der neuen Ordnung der Dinge fügten. In einem Falle wissen wir ausdrücklich, daß an der ersten Communion, bei welcher der Geiftliche das Brod brach, hun= derte von Communicanten theilnahmen.

Was die Geistlichen betrifft, so waren die Inhaber der wichtigsten Stellen, unter denen sich manche Nichtpfälzer fansten, zum großen Theil längst reformirt gesinnt; die anderen vermieden wenigstens sauten Widerspruch und entzogen sich bis auf wenige der Gefahr entlassen zu werden. Mit densenigen, welche blos gegen den einen oder andern Punkt der Lehre oder des Cultus Zweifel erhoben und für eine freundsliche Erörterung zugänglich waren, trug man auch nach dem

Abschluß der Kirchenreformation, wie die Kirchenrathsordnung vom J. 1564 zeigt, Nachsicht und Geduld. Friedrich wenigstens wollte nur unruhige Clamanten und Lästerer oder sonst sträfliche Personen abgeschafft haben.

Aber wenn auch die besprochenen Aenderungen sich ohne Gewaltsamkeit vollzogen, so erfuhr doch Friedrich und mehr noch seine Rathe manchen scharfen Tadel und am wenigsten fehlte es in gut lutherischen Abels= und Hoffreisen an ge= reizten, ja feindseligen Stimmen. Co außerte sich z. B. Erasmus von Benningen, welcher ichon feit Jahr und Tag in Briefen an Freunde über die Fortschritte des Calvinismus bitter und heftig geklagt hatte, über den "gottlosen" Katechis= mus, den er dem Herzoge von Würtemberg zuzusenden sich beeilte, in den leidenschaftlichsten Ausdrücken; wenn die Menichen dazu ichweigen würden, müßten Stumme und Steine bagegen reben, um die göttliche Ehre zu rächen; denn bies sei die babylonische Hure, die das Kind lange getragen, che es an das Licht gekommen 10). Und die jugendliche Schwiegertochter Friedrichs, Elisabeth von Hessen, die Gemahlin des Kurprinzen Ludwig, dankt Gott, daß sie mit diesem nach Amberg in der Oberpfalz, wo man von den Beidelberger Reformmaß= regeln noch nicht berührt wurde, übersiedeln konnte. Sie will gern dort sein, wenn sie auch noch so wenig zu verzehren hat, und sich nie wieder nach Heidelberg wünschen "unter die Pfaffen, die da unserm Herrn Jesu Christo einen Raum im Simmel machen wollen, da er sigen müßte, als wäre er ein schlecht Mensch und nicht auch Gott')." Unter Glisabeth's Einfluß befestigte sich auch der Prinz Ludwig immer mehr in dem Lutherthum, so daß man nach Jahr und Tag in Friedrichs Umgebung sich nicht verhehlte, daß das Werk der Reform auf zwei Augen stehen werde. Ferner hatte der Calvinismus eine leidenschaftliche Gegnerin in der verwittweten Aurfürstin Dorothea, Friedrichs II. hinterlassenen Gemahlin.

Dagegen hatte Maria um die Zeit, als der Kurfürst mit dem Lutherthum brach, sich von ihrer frühern Engherzigkeit schon so weit frei gemacht, daß ihr die kirchlichen Neuerungen keine besondere Kümmerniß mehr bereiteten. Selbst
ein längerer Ausenthalt in Weimar, wohin sie wieder gegen
Ende des Jahres 1562 unter unsäglichen Beschwerden der
ältesten Tochter wegen gereist war, hatte die Wandlung ihrer
Gesinnung nicht aufhalten können. Friedrich war ihrer vollkommen sicher und sah ihrer endlichen Rücksehr mit steigender
Freude entgegen. "Sit also hier, schreibt der Einsame, wie
die Turteltaube, die ihren Gesellen verloren hat, dis mir der
liebe Gott meine herzliebe Gemahlin wieder zu Hause beschert,
welches ich zu geschehen verhosse, ehe denn hundert Stunden
versließen."

Freilich konnte der Glaubenseifer Joh. Friedrichs, als nach Weimar die Kunde von dem Brodbrechen, dem neuen Katechismus und andern schrecklichen Dingen brang, wovon Gerüchte und Flugblätter meldeten, es sich nicht versagen, neue Warnungen nach Heidelberg zu richten. Der Schwiegervater, meinte er, wolle dem Teufel jett ganz und gar in den Rachen. Aber den treffenden Antworten, die Friedrich ertheilt, reihen sich die Briefe, worin Marta den Herzog zu beruhigen sucht, Während der Aurfürst seine Magregeln als bewürdig an. rechtigt, seinen Glauben als schriftgemäß und der Augsbur= gischen Confession nicht entgegen vertheidigt und für das Er= scheinen des Katechismus die große Ungleichheit, Willfür und Nachlässigkeit, die in der Lehre bestanden, geltend macht, wider= legt Maria die falschen Gerüchte, die über die Aenderung der Ceremonien im Umlauf sind. Es sei nicht wahr, daß man sich in Heidelberg oder anderswo bei der Feier des Abend= mahls zu Zwölf mit dem Prädicanten an den Tisch fete, um zu essen und zu trinken; etwas ähnliches sei ein einziges Mal auf einem Dorfe versucht, aber auf ihr Erinnern sogleich von

dem Kurfürsten abgestellt worden. Aber das fei wahr, daß ihr Gemahl die runden Oblaten nicht zum Nachtmal brauchen lasse, sondern man lege eine große Oblate auf eine Platte, breche davon und gebe es dem Volke, nachdem die Worte des Herrn darüber gesprochen. "Daffelbe gibt mir kein Aergerniß, denn ich habs von den papistischen Pfaffen, die mir doch das Sakrament in beiderlei Gestalt gegeben haben, also empfangen, daß sie von der großen Oblate eine, wie sie es aufgehoben haben, gebrochen haben und haben mir's gegeben. Co höre ich, daß Luther das Brodbrechen, wie man's heißt, nicht ver= boten habe," Gie will in Luthers Schriften nachsehen, wenn sie von Amberg, wo sie sich im April 1563 mit dem Gemahl aufhält, nach Heidelberg tommt. Von dem Katechismus, der nach Joh. Friedrichs Behauptung "nichts nut im Boden" sein foll, meint sie, er sei doch aus Gottes Wort genommen. will ihn nicht verwerfen, noch loben, ich hab ihn nicht helsen machen; ich hab einen Katechismus gelernt in meiner Kindheit, dabei bleib ich. Ich hab viel Prädicaten Rath gehabt, wie ich mich halten soll; so sagen sie mir, wann ich mein Be= kenntniß vom Abendmahl des Herrn thue, wollen sie mir's darüber geben, so soll ich's nehmen. Das hab ich gethan; so haben sie mir's geben, und thue ihnen mein Bekenntniß allemal, ehe ich zum Nachtmahl gehe. Geben sie mir's darüber, jo nehm ich's im Namen des Allmächtigen also von ihnen. Sollte ich warten, big der Reif (Hader) ein End nehme, so darf ich wohl nimmer mehr das Nachtmahl entpfangen. Mein Glaube muß mich selig machen und nicht eines andern Glaube."

Nur noch ein Schritt, und Maria war im Glauben völlig eins mit ihrem Gemahl, indem sie, wie dieser es später wohl ausgedrückt hat, die Ueberzeugung gewann, daß die Wahrsheit der Lehrsätze der christlichen Religion nicht von der Autozität irgend eines Menschen, wer er auch sein möge, abhänge,

und daß nicht darauf zu sehen sei, was dieser oder jener, wenn auch noch so vorzügliche Gelehrte, sondern was Christus, der über Allen steht, gelehrt habe.

Neben dem Einflusse des Gemahls war es bis zulett die durch die pfälzer Kirchenreform noch gesteigerte Berdammungs= sucht ihrer lutherischen Schwiegersöhne, was Maria zu dem reformirten Bekenntnisse hinführte. Co erhielt sie im Juli 1563 aus Weimar und für diesmal von der Hand des jüngern Herzogs Joh. Wilhelm einen so "anzügigen" Brief, daß sie auf's tiefste badurch gefrankt und bekümmert wurde. Sie möge sich toch nicht, ermahnte man sie, so schändlich von Gottes Wort und insbesondere von dem allein seligmachenden Artikel, dem hochwürdigen Saframent, durch das Bift der zwinglischen Lehre verführen lassen, da man vielmehr gehofft, daß sie ihren Gemahl davon abbringen werde. Friedrich für die geliebte Gattin die Feder, um nicht allein ben anmaßenden Schwiegersohn gebührend zurecht zu weisen, sondern auch sein Bekenntniß und die Ehre seiner Kirche beredt zu vertheidigen. Er befämpft den Irrwahn, das Abendmahl zu dem "alleinseligmachenden Artikel" zu erheben oder cs in katholischem Sinne auszulegen, und dankt Gott, daß die Gemahlin jett besser als früher über den Gebrauch und Nuten ber Sacramente unterrichtet ift. Drum möchte er gern sehen, Wilhelm ließe sie unbekümmert, ungekränkt und unreformirt. Um die eigene Gemahlin möge er sich kümmern, die gehöre ihm und sei ihm zu Gehorsam verbunden, aber für des Kurfürsten Gattin habe er eben so wenig zu sorgen wie für dessen andere Ja noch icharferes bekam der Schwiegersohn zu hören: Kinder.

"Daß aber E. L. in gedachtem Schreiben unter anderm vernehmen lassen, sie müssen sich meiner Kirche äußern, gleich= sam predigte man nicht das Wort Gottes darin, das muß ich also geschehen lassen, glaube doch, E. L. haben wohl eher einem Lotterbuben in einem Wirthshause zugehört, der einen gottlosen

Spruch erzählt, oder seien wohl dabei gesessen, daß man Gott gelästert oder sonst üppiglich gelebt, und haben ihr doch da= rüber kein Gewissen gemacht oder davon gangen, dieweil sol= ches öffentlich wider Gott ist. Darum mir um so viel frem= der zu vernehmen, daß sie meine Kirche, darin doch die Wahr= heit des h. Evangelii rein gepredigt wird, also scheuen und meiden wollen."

Uebrigens unterließ Friedrich, nachdem er den Herzog mit väterlicher Strenge zurechtgewiesen, nicht, die Bitte beizufügen, das Gesagte nicht unfreundlich aufnehmen zu wollen, und entschuldigte sich in einem späteren Schreiben noch ein= mal, wenn er "etwas zu scharf gegangen". Maria aber bewies von neuem ihre sich felbst vergessende Liebe, indem sie bereitwillig eine neue Reise nach Thüringen antrat, um der Tochter Dorothea Susanna, Joh. Wilhelm's Gemahlin, Beistand zu leisten. Friedrich stellte dabei nur die Bedingung, daß man sie ihres Glaubens und Bewissens halber unangefochten laffen möge11). Diesem Berlangen wurde entsprochen, aber ohne eine Kränfung für die mit dem Calvinismus beflectte Kurfürstin ging es in Weimar doch nicht ab. lebte nämlich, daß Tochter und Schwiegersohn sich scheuten, sie bei der Taufe der neugebornen Enkelin Pathenstelle ein= nehmen zu lassen. Den Grund erfuhren die Hofdamen Marias von den Jungfrauen der Herzogin. Denn als diese sich wunderten, daß man ihre Fürstin "einen so weiten Weg hi= neingesprengt" und ihr doch die Ehre nicht gönne, daß sie Gevatter sollte werden, sonderlich, weil es eine Tochter sei, befamen sie zu hören, die Ursache werde sein, daß sie des Glaubens halber nicht recht sei, so daß die Prädikanten das Kind nicht getauft haben würden, wenn die Kurfürstin es gehoben hätte. Da vermochten die ehrlichen Pfälzerinnen ihren Unmuth nicht zurückzuhalten. "Was zum Teufel erwiederten sie, sind wir denn? sind wir doch nicht Türken oder Beiden,

find wir doch sowohl Christenleute als ihr, und wenn ihr euch noch fo gut dünkt." "Aber mein Cohn Bergog Sans Wilhelm und die Dorothea, berichtet die Kurfürstin, hat sich ihr keins mit keinem Wort entschuldigt gegen mich: ich hab's dem allmächtigen Gott befohlen 12)." Nicht so leicht vergaß, um dies hier noch anzuschließen, Friedrich die herbe Krän= fung, welche der Gemahlin widerfahren. Als Maria zwei Jahre später schwer erkrankt Monate lang darnieder lag und Dorothea dem Bater versprach, unablässig für sie zu beten, daß Gott solches Kreuz lindern möge, erinnerte er sie, daß, wenn dies Gebet erhört werden soll, man es nicht wie der Pharifäer machen dürfe. \_ "Ich will gleichwohl, fährt er fort, zu Gott hoffen, du werdest ben falschen Wahn, so du meiner herzlieben Gemahlin und deiner Frau Mutter halben gefaßt hattest, daß du sie nicht für genugsam achtest, bei deiner Toch= ter Tauf zu stehen und Gevatterin zu werden, haben fallen lassen; es hätte sonst fast das Ansehen, als betest du wie der Pharifäer, jo sich selber in den Himmel erhoben und den armen Sünder, so hinter ihm stund, in die Soll versenken wollt. Dies vermerk von mir väterlicher treuer Wohlmeinung, wie es auch anderst nicht denn dristlich und treulich gemeint ist."

Von ungleich ernsterer Bedeutung waren die Verhandlungen, in welche Friedrich durch die kirchlichen Reformen, insbesondere durch das Erscheinen des Calvinismus mit den benachbarten Fürsten, und selbst mit dem Reichsoberhaupte verwickelt wurde. Der Herzog von Würtemberg spielte dabei eine leitende Rolle.

Auf die wachsame Sorge, womit der gute Christof seit dem Regierungsantritt Friedrichs die Entwicklung der kirch= lichen Verhältnisse des Nachbarlandes beobachtete, wurde wieder= holt schon hingewiesen. Zu Naumburg hatte der Herzog nur mit Mühe das Mißtrauen in die calvinischen Neigungen Frie= drichs unterdrückt, und ein Jahr später sah er in ihm geradezu

einen Abgefallenen, mit welchem er, als es fich um die Zurudweisung des Tridentiner Concils handelte, sehr ungern gemeinsame Cache machte. Beiftliche Einflüsse steigerten ben lutherischen Gifer des Herzogs so fehr, daß sein Gesandter auf dem erwähnten Tage zu Fulda (S. 101) ernstlich bemüht war, den Kurfürsten entweder dem Zwange einer streng lutherischen Abendmahlsformel zu unterwerfen oder von der Gemeinschaft der evangelischen Fürsten auszuschließen 13). Im November 1562 aber, als der Katechismus noch nicht erichienen war, bearbei= tete auf dem Wahltage zu Frankfurt Christof persönlich die anwesenden Mitfürsten, um sie zu gemeinsamen Schritten gegen den Calvinismus des Pfälzers zu bewegen. Wie Friedrich zu ermahnen und zu warnen wäre, hatte er ichon ichriftlich auffegen laffen. Aber die Rurfürsten von Sachsen und Braden= burg hatten dringenderes zu thun und wollten um so weniger von jenem Ansinnen wissen, als sie mit dem Pfalzgrafen zu Frankfurt freundlich verkehrten 14).

Nur Herzog Wolfgang von Zweibriicken, bessen Bezieshungen zu Friedrich in anderm Zusammenhange genauere Beachtung verdienen, zeigte einen ähnlichen Eifer für die Bestämpfung des Calvinismus in der Pfalz und wirkte ermuthigend auf den Würtemberger. Er möge sich, ließ er Christof erinnern, nicht dadurch abschrecken lassen, daß alle seine bisherigen mündlichen und schriftlichen Ermahnungen in Heidelberg nichts gefruchtet, sondern ferner bedacht sein, der rechten Kirche, der Kurfürstin-Wittwe Dorothea, dem Herzoge Ludwig und Friedrichs eigener Gemahlin (die noch bei der gesunden Lehre verharre) die Hand zu bieten und so zu verhüten, daß der Kurfürst mit Land und Leuten nicht des Religionsfrieden untheilhaftig werde.

So gestimmt empfing Christof um die Mitte des Monats Februar den Heidelberger Katechismus, den Friedrich ihm mit einem eigenhändigen Briefe übersandte. Er brauchte das unglückselige Buch nicht erst genauer zu prüfen oder prüsen zu lassen, um überzeugt zu sein, daß der Calvinismus ganz in der Ausartung, wie er und seine Theologen ihn faßten, darin gelehrt werde. Tief erregt, voll Mitgefühl für den lang= jährigen brüderlichen Freund nebst den Seinen, voll Sorge um das Unglück, das über das Nachbarland kommen werde, erwog er, was zur Nettung noch geschehen könne.

Daß Friedrich zu einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm und andern benachbarten Fürsten die Hand bieten werde, war nicht zu erwarten. Gegen eine stattliche Gesandtschaft sprach das Bedenken, daß man in Beidelberg dadurch die Gegner der Neuerungen jum Widerstande stärken und die Spal= tung vergrößern werde. Deshalb suchte er sich mit Wolfgang und dem Markgrafen Karl über ein Gesammtschreiben zu verständigen, worin dem Kurfürsten dringende Vorstellungen gegen die unternommenen Religionsänderungen gemacht würden. wurde jedoch für gut befunden, den Katechischmus wie das Büchlein vom Brodbrechen vorher einer Beurtheilung durch gelehrte Theologen zu unterwerfen. Che die "Mängel" des Katechismus, wie man meint durch Brenz, zusammengestellt und eine Widerlegung des andern Schriftchens fertig war, vergingen mehrere Wochen, so daß das gemeinsame Schreiben der Fiirsten das Datum des 4. Mai erhielt. Inzwischen hatte Friedrich schon eine abmahnende Zuschrift von Maximilian, dem zum römischen Könige gewählten Sohne des Raisers Ferdinand, erhalten. Da wir auf die confessionelle Haltung des spätern Reichsoberhauptes, seine Beziehungen zu den protestantischen Fürsten und zu Friedrich dem Frommen insbefondere, zurücktommen werden, so bemerken wir hier blos, daß d.r Rurfürst, welcher in Maximilian einen Anhänger der evan= gelischen Lehre sah, ihm noch im Februar den eben erschienenen Heidelberger Katechismus durch den Rath Zuleger in Augsburg hatte überreichen lassen. Die Bitte, daß ihm Maxi=

milian sein Urtheil darüber zukommen lassen möge, hatte dieser unter dem Vorwande seines "geringfügigen Berstandes" abgelehnt; gleichwohl richtete er am 25. April ein Warnungsschreiben an den Kurfürsten, nachdem er, wie er sagt, gefunden, daß der Katechismus namentlich in der Lehre von der Taufe und dem Abendmahle der zwinglischen Opinion anshange; ohne sich mit Friedrich, dessen "sonst gar eifriges und gutes Gemüth" er anerkennt, in eine Disputation einlassen zu wollen, warnt er vor einer Lehre, welche weder mit der Augsburgischen Consession noch mit der alten Religion übereinstimme und daher auf den Schutz des Religionsfriedens keinen Anspruch habe<sup>15</sup>). Klar genug war mit diesen Worten die große Gesahr bezeichnet, die dem Pfalzgrafen und seinem Lande drohte.

Das Gesammtschreiben der benachbarten Fürsten dagegen, welches am 14. Mai in Heidelberg übergeben wurde, verbreitete sich weitläufig über den zwinglischen und calvinischen Glauben, der in der Pfalz immer deutlicher zu Tage trete, und über einen verführerischen und verdammlichen Irrglauben, welcher im Widerspruch stehe mit der h. Schrift, der apostolischen Kirche, der Augsb. Confession und daher auch mit dem Religionsfrieden. Um das Verderbliche des Calvinismus darzuthun, wurde ferner von den gefährlichen Consequenzen der Prädestinationslehre gehandelt und außerdem darauf hingewiesen, daß in dem Calvinismus, wie die Erfahrung hinzlänglich lehre, ein aufrührischer Geist wohne, der vor der Obrigseit keine Scheu habe und die Herrschaft über dieselbe an sich zu bringen suche.

Noch weiter waren jene Theologen gegangen, die den Katechismus und das Büchlein vom Brodbrechen verurtheilt hatten. In Ausdrücken des Spottes und des Hohnes reden sie von Dingen, die niemand behauptet hatte. So soll der Katechismus lehren, daß Christus im obersten Himmel spaziere,

oder dakniee und sein Gebet für uns zum Vater thue, wie hier auf Erden ein guter Gesell für den andern bete; daß der Leib und das Blut Christi aus dem Abendmahl ausgeschlossen werden, versteht sich von selbst; es wird aber auch die christ-liche Taufe zu einem gemeinen Wasserbade, "da man sich den Kopf mit Seife und den Leib mit Wasser wäscht". Endlich sehlt nicht der Vorwurf der Vilderstürmerei<sup>16</sup>).

Friedrich erwiderte furz und freundlich jedem der unterzeichneten Fürsten; da cs sich in dieser Sache um Gottes Ehre und der Seelen Seligkeit handele, so werde er die ihm ge= machten Vorstellungen gewissenhaft erwägen und sich möglichst bald befriedigend erklären. Bur Prüfung der "Mängel" des Katechismus aber nahm er fremde Gelehrte zur Hülfe und so entstanden im Laufe des Sommers 1563 vier verschiedene Denkichriften zur Vertheidigung des Katechismus, deren eine von Bullinger verfaßt ift 17). Co lange diese Bertheidigungs= schriften ihm nicht vorlagen, zögerte Friedrich mit der defini= tiven Antwort für die benachbarten Fürsten. Diese aber ließen inzwischen von ihren Versuchen, ihn von dem betretenen Wege wieder abzuführen, nicht ab. Selbst der Landgraf Philipp wurde zu Sülfe gerufen. Rach einem in Stuttgart abgeftat= teten Besuche sprach er in Beidelberg vor und drückte dem Aurfürsten sein Bedauern aus, daß er, nachdem er einst zu Naumburg ein so gutes Bekenntniß gethan, nun von der Augsb. Confession sich abgewandt habe. Friedrich erwiederte, daß er sich noch immer zu derselben bekenne; nur bedürfen manche Artifel berfelben einer genügenden Erklärung. alle Argumente, die Philipp namentlich gegen die Heidelberger Abendmahlslehre vorbrachte, war der Kurfürst wohl gewappnet. Der Landgraf fand ihn gar "heftig in den Sachen". Indem er daher die theologische Erörterung fallen ließ, machte er ihn aufmerksam, daß der Kaiser zu den Neuerungen nicht schweigen werde, betrat aber damit ein Gebiet, wo dem Pfalzgrafen am

wenigsten beizukommen war. "Er habe, erwiderte dieser, seinen Gott und Herrn im Himmel, um dessen willen er in Demuth alles leiden wolle, was ihm widersahre. Armuth könne er tragen, denn er habe nicht von Anfang an den Kurhut geshabt. Werde man ihn aber aus göttlicher Schrift eines Bessern berichten, so wolle er sich gern weisen lassen.

In wiederholtem Gespräche suchte dann Philipp den Kurfürsten für einen Theologenconvent zu gewinnen, während dieser besorgte, verdammt zu werden, da man ja aus seinem Katechismus Dinge ableite und ihm zur Last lege, die in dem= selben gar nicht ausgesprochen wären, gerade als ob man ihn nach dem richten könne, was er im Herzen trage und was doch Gott allein sehen könne.

Gleichwohl schied der Landgraf nicht ohne Hoffnung von Friedrich, und betheuerte dem Herzoge Christof: "Wir befinden, daß er wahrlich ein frommer Herr ist." Aus Gesprächen mit dem Hofprediger Diller hatte er die Ueberzeugung geschöpft, daß die Heidelberger Theologen selbst dem Würtemberger Brenz in der Abendmahlslehre nicht so außerzordentlich fern stünden; den Gebrauch der Vilder aber hielt er für gleichgültig und das gebrochene Brod für nicht schriftwidrig. Endlich wollte er auch wissen, daß die weltlichen Räthe des Kurfürsten nicht in allen Stücken die Ansichten seiner Theologen theilten<sup>19</sup>).

Der Landgraf täuschte sich, wenn er glaubte, daß Friedrich auf dem Wege der Reformen Halt machen werde. Christof, welcher von einer mündlichen Verhandlung Abstand nahm und neue schriftliche Vorstellungen in Heidelberg erhob, erhielt von des Kurfürsten Hand eine kurze abweisende Antwort. Daß dann Maximilian seine Warnungen wiederholte<sup>1</sup>) und daß endlich auch der Kaiser in strengem Tone zur Umkehr mahnte, erbitterte Friedrich nur noch mehr gegen die benachbarten Fürsten oder ihre Theologen, von denen er meinte, daß sie jene

Juschriften "expracticirt" hätten20). Sein Schwager, Markgraf Karl von Baden, sowie der würtembergische Kanzler, die aus anderem Anlasse mit ihm zusammenkamen, wußten so scharfe Bemerkungen hinnehmen, daß der Erstere jede fernere Betheiligung an den Bersuchen, den Kurfürsten umzustimmen, verweigerte. Rur Christofs unermüdlicher Bekehrungseifer erzlahmte trot aller Enttäuschungen nicht. Er setzte mit Herzog Wolfgang und dem nicht minder streng katholischen jüngsten Bruder Friedrichs, dem Pfalzgrasen Richard, die Berathungen über gemeinsame Schritte, die in Heidelberg unternommen werden könnten, fort. Da erfolgte endlich am 14. September 1563 die kaum noch erwartete eingehende Beantwortung der Borstellungen vom 4. Mai.

Unter Beilage der gelehrten Schutsschriften, die ihm mittlerweile zugegangen, kämpfte Friedrich für die Rechtmäßig= keit der Kirchenresorm, die er unternommen; den Katechismus vertheidigte er als schriftgemäß; Zwinglianer oder Calvinist genannt zu werden, lehnte er ab, und nur auf Christi Namen sei er getauft, nur die Schrift erkannte er als das un= wandelbare Fundament seines Glaubens an, bestritt aber, daß er von der Augsb. Confession und dem Frankfurter Receß absgesallen sei.

Nur die Wärme des Tones, den Friedrich anschlug, so wie die aussührliche Erklärung über die Gegenwart Christi im Abendmahl konnte auch jett noch in befreundeten Fürsten die Hoffnung wach halten, daß die eingerissene Spaltung noch ausgeglichen werden möchte, und wirklich brachten im October 1563 geheime Käthe Christofs und Wolfgangs erneute Vorstellungen in Heidelberg vor, um dafür von dem Kurfürsten wieder eine eben so ausführliche als bestimmte Antwort zu erhalten. Besser erkannten die theologischen Wortsührer des strengen Lutherthums die Unversönlichkeit der Gegensätze, die sich gegenüberstanden; sie rüsteten sich zu einem Vernichtungs=

kampf gegen den pfälzer Calvinismus. Ueber Vierzig, rühmte man in vertrautem Areise, hätten Streitschriften gegen den Heidelberger Katechismus fertig, und "es verhofften etliche, sie (der Aurfürst und die Seinen) sollen auf dem gemeinen Reichstagsgespräche nicht zugelassen werden". Es war gut, daß auch Friedrich gerüstet und das Werk seiner Kirchenreform der Vollendung nahe war.

## Achtes Kapitel.

Vollendung der Kirchenreform in der Kheinpfalz. Verschärfter Streit mit benachbarten Fürsten und Theologen.

Mit der Einführung des Heidelberger Katechismus war ber entscheidende Schritt zur Reform der Pfälzer Rirche geschehen; die Lehre hatte eine klare und bestimmte Fassung in reformirtem Sinne erhalten. Folgerichtig verlangten auch die firchlichen Ceremonien eine Ordnung, die demselben Beifte gemäß war. Der Abendmahlshandlung war schon mit der An= ordnung des Brodbrechens das reformirte Gepräge aufgedrückt und eben so gewährten die Gotteshäuser nach Entfernung von mancherlei Ueberresten des katholischen Cultus einen so nüchternen und schmucklosen Anblick, wie man ihn in Ländern lutherischen Bekenntnisses nicht gewöhnt war. Um aber das ganze religiöse Leben mit all den Bräuchen und Institutionen, die ju feiner Pflege dienen, aus ein em Geifte zu gestalten, bedurfte es einer durchgreifenden Aenderung und Berbesserung der ganzen Rirchenordnung, die seit Ottheinrichs Tagen in der Pfalz bestand.

Schon vor der Einführung des Katechismus wurde auch diese Arbeit in Angriff genommen. Olevian hatte daran hervorragenden Antheil und erwies sich hier wie überall als den
eifrigen Schüler und Gesinnungsgenossen Calvins und der
Schweizer Reformatoren. Die Liturgieen der reformirten Kirche,

Rludhohn, Friedrich ber Fromme.

in erster Linie die Genfer Agende und die Liturgie der Londoner Flüchtlingsgemeinde, in zweiter die Züricher Agende dienten vielfach als Vorbild. 1) Indeß wurde doch auch man= chos aus dem Werke Ottheinrichs beibehalten und der fertige Entwurf von einer Synode, die aus den Superintendenten und anderen hervorragenden Männern der Pfälzer Rirche bestand, bis in's Einzelne geprüft. Nachdem die so entstandene Arbeit die Genehmigung Friedrichs und seines Rathes gefunden, wurde die neue Kirchenordnung am 15. Nov. 1563 von Mosbach aus, wohin der Hof sich vor der in Beidelberg und dem größten Theile der Pfalz herrschenden Ceuche gurudgezogen hatte, publicirt. Die furfürstliche Vorrede betont das Bedürfniß der Einhelligkeit und Richtigkeit wie in der Lehre so auch in den Ceremonien, in der Administrirung der Sacramente und anderen Kirchenhandlungen, in denen bisher nicht wenig Ungleichheit geherrscht.

Bu Anfang der Kirchenordnung findet sich die Ermahnungsformel, womit der Pfarrer die Predigt beginnt. Predigt aber soll allein aus den canonischen Büchern alten und neuen Testaments genommen und jederzeit auf die Mängel und Gebrechen des Bolks gerichtet sein, wobei wohl Achtung zu geben, daß die Prediger die Arznei nach Nothdurft der verwundeten Gewissen recht gebrauchen. "Sollen auch nach dem armen geringen Verstand des gemeinen Volks ihre Predigten wissen zu stellen, also daß der Artikel des Katechismus, darauf die Lehre, die er vor sich hat, sich lehnt, mit eingeführt und dem Volke verständlich eingeprägt werde." Der Ratechis= mus selbst bildet einen integrirenden Theil der Kirchenordnung und foll, in Lectionen gesondert, an allen Conn= und Feiertagen vor der Predigt verlesen und außerdem für die Nachmittagsgottesdienste, nach den Sonntagen des Kirchenjahres eingetheilt, den Gegenstand besonderer Predigten bilden.

Ferner wird von der Berwaltung der Sacramente, ins-

besondere des Abendmahles, gehandelt und dabei betont, daß die mit gotteslästerlicher Lehre und schweren Lastern Behafteten so lange von dem Tische des Herrn ausgeschlossen werden, dis sie Besserung zeigen. Indeß soll die Ausschließung vom Genuße des Sacraments nicht etwa von den Kirchendienern allein, sondern von der ganzen Gemeinde abhangen, in deren Namen etliche ehrbare und gottessürchtige Männer das Amt verwalten.

Andere Paragraphen handeln von den Almosenpflegern, von den Feiertagen, von der Einsegnung der She, von dem Besuche der Aranken und Gefangenen; wieder andere enthalten die bei den verschiedenen Anlässen zu gebrauchenden Gebete, geben Vorschriften über den Kirchengesang und regeln die Kleidung des Geistlichen.

Der letzte Artikel betrifft das Begräbniß und ist bezeich= nend für den Geist der ganzen Kirchenordnung. Auf Beseiztigung aller papistischen und abergläubischen Geremonien wird auch hier mit Nachdruck hingewiesen; indeß soll die Bestattung der Verstorbenen mit würdiger und erbaulicher Feierlichkeit, unter Glockengeläute und ohne Berücksichtigung von Standes=unterschieden geschehen; arm und reich werden vollständig gleich gehalten. An die Vorlesung einer Bibelstelle schließt sich eine kurze Predigt und Ermahnung an die Leidtragenden, wobei sich aber der Pfarrer des Lobes der Verstorbenen zu enthalten hat, damit die Leichenpredigten nicht in Mißbrauch gerathen.<sup>2</sup>)

An die Einführung des Katechismus und der Kirchensordnung reiht sich als dritte grundlegende Reformmaßregel die definitive Einrichtung des Kirchenraths, die mit der von Dr. Ehem verfaßten Kirchenrathsordnung im J. 1564 vollendet wurde. Indem der Kurfürst dem Kirchenrathe die oberste Kirchengewalt mit all den umfassenden Besugnissen übertrug, die er als christliche Obrigkeit für sich in Anspruch nehmen konnte, wies er der Kirche seines Landes eine möglichst uns

abhängige Stellung an, zugleich aber sorgte er, indem er den Kirchenrath aus drei weltlichen neben eben so viel geistlichen Mitgliedern und einem Secretär zusammensetzte, dafür, daß "durch einen Stand dem andern die Hand geboten und die Kirchenregierung zu keinem beschwerlichen Primat, wie im Papstthum geschehen, wiederum gerathe." 3)

Von dem so gebildeten Kirchenrathe werden alle Kirchen= und Schulstellen nach eigenem Gutdunken besetzt und beaufsichtigt; er überwacht die Aufrechthaltung der Disciplin und der Kirchenzucht. Als untergeordnete Organe dienen ihm dabei die Superintendenten, welche in erster Linie die Geiftlichen ihres Bezirkes in Lehre und Wandel zu überwachen haben, damit kein Aergerniß in der Kirche Christi entstehe. in den einzelnen Inspectionsbezirken in Anwesenheit zweier Kirchenräthe abzuhaltende Synoden follen sich mit Lehre und Ceremonien in Rirche und Schule, mit dem Wandel der Beiftlichen wie der Lehrer, auch mit dem Almosenwesen, dem Kirchen= gut, den Kirchenbauten und endlich mit dem firchlichen Leben und dem sittlichen Berhalten der Gemeindeglieder befassen. Daß dabei besonders gefragt werden soll, ob sich in den Kirden oder an anderen Orten noch Idole, Gemälde, Crucifige, oder was sonst zur Abgötterei dient, befinde, oder ob noch papistische, heidnische oder abgöttische Mißbräuche und bose Gewohnheiten im Schwange seien, entspricht vollkommen der Gesinnung, aus der die ganze Reform hervorgegangen, wenn auch noch Jahre verflossen, ehe die Ueberreste des Papismus ganz abgethan waren.

So oft es noth thut, sollen die Superintendenten aller Amtsbezirke nach Heidelberg zu einer allgemeinen Synode unter Leitung des Kirchenrathes berufen oder auch Generalvisitationen veranstaltet werden. Da endlich die Schule für das Heil der Kirche von der höchsten Wichtigkeit ist, so wird die Pflege, Beschung und Mehrung derselben dem Kirchenrath auf's angeles gentlichste zur Pflicht gemacht, und um denselben in Stand zu setzen, für die tüchtige Heranbildung der Candidaten des Lehrwie Predigtamtes zu sorgen, übergibt der Aurfürst der obersten Leitung des Kirchenraths das in ein Predigerseminar verwansdelte Sapienzcollegium, indem er für die klassischen Studien, denen diese Anstalt bis dahin gewidmet war, auf andere Weise ausreichend sorgt.

Der so organisirten, zu einem selbstständigen Dasein berusenen Kirche fehlte, um unter allen Wechselfällen, unabsängig von dem Wohls oder Uebelwollen des Staats, ihre hohe Aufgabe lösen zu können, nur noch ein ausreichendes, der eigenen Verwaltung und Verwendung überlassenes Versmögen, und auch hiefür hat Friedrich in hochsinniger Weise gesorgt, indem er den außerordentlichen Neichthum, der ihm aus der Einziehung der Klöster und Stifter des Landes erswuchs, zu einem ausschließlich frommen Zwecken gewidmeten Fond vereinigte.

Während nämlich in denjenigen deutschen Ländern, in denen die Reformation früher zum Durchbruch gekommen, die Alöster und katholischen Stifter längst von den Fürsten säcu-larisirt worden waren, hatten sich dieselben in der Rheinpfalz bis auf Friedrichs III. Regierungszeit in großer Jahl, wenn auch in verfallenem Zustande erhalten. In manchen Alöstern führten nur noch einige wenige, meist bejahrte Mönche oder Nonnen, ihrem Gelübde getreu, ein stilles beschauliches Leben; in den reicheren Stiftungen herrschte zumeist eine wüste, das Alostergut vergeudende Sittenlosigseit; in wieder anderen sehneten sich die Ordensgeistlichen nach der Stunde, wo sie, ohne förmlichen Abfall von ihrem Gelübde, auf obrigseitlichen Besehl dem klösterlichen Leben entsagen könnten.

Friedrich III. würde auch ohne seine Hinneigung zum reformirten Bekenntnisse nicht unterlassen haben, die noch erhaltenen Klöster seines Landes, mit deren Säcularisation schon Ottheinrichs turze Regierung den Anfang gemacht hatte, nach Seitdem er aber in die Schule ber und nach einzuziehen. Schweizer Reformatoren gegangen, steigerte sich sein Abscheu gegen alle Ueberrefte des Katholicismus der Art, daß hie und da gewalthätig und mit bilderstürmerischem Eifer bei der Aufhebung der Alöster verfahren wurde. Es ist wiederholt der Fall vorgekommen, daß die aus Klosterkirchen haufenweise fortgeschleppten Altäre und Bildwerke, Rirchenkleider und Drnate, sowie 'Megbücher auf öffentlichem Plate verbrannt wur-Dies joll jogar in des Kurfürsten Gegenwart geschehen den. In der Regel aber waren es übereifrige Diener, welche mit der Beseitigung des Gögenwerkes beauftragt, Altargerathe, Bildwerke und andere Dinge dem Feuer übergaben, während Friedrich im Allgemeinen wollte, daß diese Dinge "bescheident= lich" entfernt und die verkaufbaren Kirchengeräthe und Zier= rate zum Besten der Armen veräußert würden; vor profaner Entehrung aber wollte er die firchlichen Ornamente schützen.4)

Wichtiger als die Frage, was mit den katholischen Aultusgegenständen zu geschehen, war für den religiösen Gifer Friedrichs die Bekehrung der bisherigen Klosterinsassen zu dem Nicht allein, daß er Mönche und evangelischen Glauben. Nonnen durch Predigten, die er veranstaltete, sowie durch Lehr= und Erbauungsschriften, die er unter sie vertheilen ließ, für den Protestantismus zu gewinnen suchte: er verschmähte es auch nicht, gelegentlich selbst belehrend und ermahnend aufzutreten oder an achtungswürdige Klostergeistliche eigenhändige in freundlichem Tone gehaltene Briefe zu richten. Mur die= jenigen, welche einwilligten, die Prädicanten zu hören oder evangelische Bücher zu lesen, sowie den Ordenshabit abzulegen, durften in den Klosterräumen, wo nun ein weltlicher Schaffner den Haushalt besorgte, den Rest ihrer Tage zubringen. Manche fügten sich diesen Bedingungen. Andere aber — insbesondere waren es Nonnen, die oft mit rührender Treue an ihrem

Glauben wie an dem Klosterleben festhielten oder wenigstens die gewohnte Ordenstracht abzulegen sich sträubten — zogen es vor, in katholischen Ländern eine Zuflucht zu suchen. 5)

So wurden im Laufe von 12 Jahren (1562-1573) gegen 40 Klöfter und Stifter nebst einer Angahl von Colla= turen, Sofen und Kellereien eingezogen und einer ftreng controlirten weltlichen Berwaltung unterworfen. 6) Wenn dabei Friedrich und seine Beamten insofern fehlten, als sie eben so wenig wie ihre Zeitgenoffen die religiösen Ueberzeugungen und Empfindungen Anderer zu ichonen verstanden, so wurde das Unrecht, das an Einzelnen begangen wurde, reichlich dadurch aufgewogen, daß das Stiftungsvermögen ausnahmslos frommen Zweden gewidmet wurde. Denn die reichen Erträgniffe ber sorgfältig verwalteten Stifts= und Klostergüter flossen alle in eine einzige Raffe, die einer felbstftandigen Berwaltungsbehörde, der sog. geistlichen Güterverwaltung, untergeben war und theils zur Bestreitung von firchlichen Bedürfnissen und zur Unterhaltung des Schulwesens diente, theils mancherlei Wohlthätigkeitsanstalten, wie Spitälern und Waisenhäusern, zu Gute fam. 7) Es wird immer bemerkenswerth bleiben, daß Friedrich der Fromme gleich in den ersten Jahren, nach= dem er dem reformirten Bekenntniß sich angeschlossen (1564), das erste Waisenhaus gründete. 8) Hospitäler wurden in großer Bahl errichtet; eben so reichlich wurde das Schulwesen, auf bas wir zurückfommen werden, bedacht. Was aber nach Befriedigung der erwähnten Bedürfnisse noch übrig blieb, sollte nicht etwa dem Fiscus zu Gute kommen, sondern nur in Zeiten allgemeiner Landesnoth zur Hülfe und Rettung der Unterthanen dienen. Neben der unabhängigen Stellung des Kirchenraths ist der Pfälzer Kirche in den schweren Tagen der katholischen Reaction nichts so sehr zu Gute gekommen, als das reiche selbstständige Vermögen, das sie der hochsinnigen und gewissenhaften Fürsorge Friedrichs verdankte.

Die Zeitgenossen indeß waren weit davon entsernt, durch die wohlthätigen Schöpfungen, in denen der Calvinismus in der Pfalz sich praktisch bewährte, ihr Urtheil über die kirch-lichen Resormen Friedrichs günstiger stimmen zu lassen. Für die guten Früchte der energievollen Frömmigkeit, die den Kurfürsten und seine Rathgeber und Mitarbeiter besechte, hatte der Parteigeist tein Verständniß; er sah nur in dem Siege des resormirten Vekenntnisses und der demselben entsprechenden Cultussormen und Lebensordnungen eine Schädigung des alleinberechtigten Lutherthums, eine Gefährdung des Seelenheils vieler Tausenden, ja den Beginn einer allgemeinen Zerrüttung der deutsch-evangelischen Kirche. Daher der gesteigerte Eiser, womit geistliche und weltliche Häupter des Lutherthums den Calvinismus in der Pfalz in Wort und Schrift bekämpsten.

Die Schwäbischen Theologen hatten mit dem früher erwähnten "Verzeichniß der Mängel" des eben erschienenen Katechismus den Feldzug wider die Heidelberger eröffnet. War jene flüchtige und verständnißlose Arbeit auch nur bestimmt, als Beilage für das an den Kurfürsten zu richtende Warnungsschreiben des Herzogs zu dienen, so fehlte es doch nicht an Copien, die in weiteren Kreisen verbreitet wurden.

Noch vor Ende des Jahres entstand in Württemberg eine zweite zur Widerlegung des verhaßten Katechismus bestimmte Schrift. Da nämlich der Kurfürst Friedrich sowohl in dem aussührlichen Schreiben, womit er am 14. September 1563 die Vorstellungen und Warnungen der benachbarten Fürsten beantwortete, als auch in den mündlichen Erklärungen, die er im October d. J. den Gesandten Christophs und Wolfsgangs gab, sich darauf berief, daß der Katechismus einzig auf Gottes Wort gegründet und die Schriftstellen, auf die er sich stüße, noch von Niemanden umgestoßen seien, so schien es Christoph gut, diese Vibelstellen durch seine Theologen prüsen zu lassen. Der Hosprediger Widembach wurde damit zunächt

betraut; Brenz sollte die Resultate der Forschung seines Colzlegen revidiren. Beide stimmten im Wesentlichen darin überzein, daß die angezogenen Bibelstellen zwar in den Augen Unersahrener dem Katechismus das Anschen geben könnten, als sei er auf Gottes Wort wohl fundirt; aber die Allegationen seien zum Theil nicht genügend, um das zu beweisen, was sie beweisen sollten, zum Theil seien sie ungehörig und nicht an der rechten Stelle oder in einem andern Verstande gebraucht, als er in der h. Schrift gemeint sei. Die so entstandene Censur des H. Katechismus wurde von Christof und Wolfzgang dem Kurfürsten zur Belehrung zugesandt und wahrzscheilich auch weiter verbreitet.

Den lautesten Ion aber schlugen zwei der streitsüchtigsten und tapfersten Vorkämpfer des Ultralutherthums, Flacius Illyricus und Tilemann Heshusius, an: jener in seiner "Wider= legung eines kleinen deutschen calvinischen Katechismus, so in diesem 1563 Jahre sammt etlichen andern ärgerlichen Tractätlein ausgegangen", dieser in seiner "Treuen Warnung für dem Heidelberg. calvinischen Katechismus sammt etlicher Irr= thümer besselben", welche die Jahreszahl 1564 trägt. Des= husius hatte sich seit der selbstverschuldeten Entlassung turpfälzischen Diensten durch seine unbändige Herrschsucht und Rampflust nach einander auch in Bremen und Magdeburg, hier zum zweiten Dlale, unmöglich gemacht, und lebte jest als "Exul Christi", wie er voll Anmaßung sich nannte, in Voll Schauder sah er, wie der Calvinismus, den er Wefel. als Generalissimus der Pfälzer Kirche in seinen ersten Regungen so kraftvoll bekämpft, nun zur Herrschaft gelangte. Der Heidelberger Ratchismus, schrieb er, zeige aller Welt, was ihn aus der Pfalz vertrieben. Nicht um den Kurfürsten und die Seinen zu bekehren, sondern um die übrige Welt zu warnen und die eigene Seele zu retten, tritt er noch einmal in den Kampf wider die Nottengeister und Sectirer, die ihre falsche und irrige Lehre nicht bequemer unter die Leute zu bringen wissen denn unter dem herrlichen Titel des lieben seligen Katechismi. Und picht allein der armen Jugend in der Pfalz sollen die zwinglischen und calvinischen Irrthümer aufgedrängt werden, sondern der Heidelberger Katechismus ist, wie Heshusius meint, in die Sächsische Sprache gebracht, damit ja auch Sachsen und Niederdeutschland mit dem versührerischen Katechismo beunruhigt und verwirrt würden. Nacheinander stellt er, nicht ohne die Kunst des Verdrehens zu üben, die Lehre des Katechismus von der Erbsünde, der Kindertause, der Himmelsahrt Christi, von den Sacramenten, der Vetehrung u. s. w. als schwärmerisch und calvinisch dar und setzt den Kottengeistern kräftige Argumente, die seint Sophist auflösen soll, entgegen. 10)

Auch Flacius, welcher seine "christliche Treue in Bewahrung des alleredelsten Schates der göttlichen Wahrheit"
mit Menschenhaß und Verfolgung schwer genug hat bezahlen
müssen, kann nicht schweigen Angesichts "der greulichen Schwärmereien und der Schwindelgeister, die aufstehen, ihren höllischen teuslischen Sauerteig mündlich und schriftlich in die Kirche
und Religion auszubreiten." Iwar stellt sich der "kleine calvinische Katechismus", der neuerdings ausgegangen, als ob er
evangelisch oder der Augsburgischen Consession wäre, aber er
ist doch voll grober Irrthümer. Neun dieser Schwärmereien,
Schändlichkeiten, ja Gotteslästerlichkeiten sucht Flacius zu widerlegen. Daß die reformirte Lehre Christum von der Erde hinwegnimmt und in einen Winkel des Himmels einschließt, daß
die Sacramente als leere Zeichen gelten, kann in der Darstellung eines so leidenschaftlichen Lutheraners nicht überraschen.

Noch schwächer indeß waren die Warnungen und Widerlegungen, die von Marbach in Straßburg und Andern ausgiengen. Selbst an namenlosen Flugblättern, welche die nacktesten Unwahrheiten über die kirchlichen Vorgänge in der Pfalz

ausbreiteten, fehlte es nicht. Da aber alle diese Schriften in populärer Sprache sich an die Masse des Voltes wandten, so konnten die Heidelberger nicht umhin, auch ihre Vertheidigung in gemeinverständliche Form zu kleiden. Ursinus war unter den gelehrten Theologen hiezu unbestritten der befähigtste. Er ichrieb im Namen der Universität eine "Berantwortung wider die ungegründeten Auflagen und Berkehrungen, mit welchen der Katechismus driftlicher Lehre beschwert ist"; er verfaßte gleichfalls eine gegen die Württemberger gerichtete "Antwort auf etlicher Theologen Cenfur über die am Rande des Beidel= bergischen Katechismus angezogenen Zeugnisse" und gab endlich noch auf Verlangen des Kurfürsten, aber ebenfalls im Namen der theologischen Fakultät, eine Schrift unter dem Titel "Gründ= licher Bericht vom Abendmahl des Herrn Jesu Christi" (1564) heraus. 11)

Die lettere Arbeit gilt als eine der bedeutenosten Lehr= schriften der Pfälzer Kirche. Mit eben so viel Tiefe als Klar= heit werden in ihr die Gründe der reformirten Abendmahls= lehre erörtert und die Beschuldigungen der Gegner, als ob das Sacrament nur ein leeres Symbol wäre, widerlegt. Brod und Bein sind zwar sichtbare, aber feine leeren und vergeblichen Beichen, sondern ein Abbild der geistigen Gemeinschaft mit Christo, und die Gläubigen werden durch das h. Abendmahl nicht allein aller Wohlthaten Christi, sondern auch seiner selbst, d. h. seiner Person, seiner Substanz und seines Wesens theil= haftig und zwar vermittelst des heiligen Beistes, welcher, in ihm und uns wohnend, das lebendige, ewige, unbegreifliche Band zwischen ihm und uns bildet und uns so mit seinem wahren, wesentlichen Leibe verbindet und vereinigt, daß wir an ihm gleich als Glieder an dem Haupte und Reben an dem Weinstocke hängen und das Leben aus ihm haben. jedoch Ursin weiterhin den Stand der Abendmahlscontroverse bespricht, scheint er in dem Bestreben möglichst viel Ueberein=

stimmendes unter den Streitenden zu finden, an einer und zwar an der entscheidenden Stelle die reformirte Lehre lutherischen näher zu rücken, als zulässig sein dürfte. Er führt aus, daß die Reformirten wie die Lutheraner nicht allein Brod und Wein, sondern auch den Leib und das Blut Christi genießen und daß sie nur darin von einander abweichen, daß die Ersteren nur einen geiftlichen Genuß der Gnadengaben und diefes nur für die Gläubigen annehmen, während nach lutherischer Lehre auch die Ungläubigen Leib und Blut Christi empfangen und zwar mit dem Munde. Wenn aber der Re= formirte, indem er glaubt, daß der Leib Christi nicht in un= ferm Leibe, wie auch unser Leib nicht in Christi Leibe sein kann, sondern der h. Geift das Band zwischen beiden bilde, folgerichtig den Leib Christi im Brode verwirft und nur in der heiligen Handlung gegenwärtig und durch den h. Beist an die Seele des Gläubigen vermittelt werden läßt, während dem lutherischen Communicanten in dem Brode der verklärte Leib zu mündlichem Genusse gereicht wird, — fann dann wohl mit Recht behauptet werden, daß zwischen der lutherischen und reformirten Abendmahlslehre bezüglich dessen, was empfangen wird, kein Streit bestehe, indem hier wie dort wirklich Christi wahrer Leib gereicht werde? 12)

Je mehr freisich die pfälzische Abendmahlslehre der lutherischen genähert werden konnte, um so leichter wurde es den Heidelbergern gemacht, für sich die Zugehörigkeit zu der Augsburgischen Confession in Anspruch zu nehmen, und diesem praktischen Interesse dient das letzte Capitel der Ursinischen Schrift. Ließ sich aber erwarten, daß dadurch die Gegner milder gestimmt werden würden? Gerade der Umstand, daß in dem "gründlichen Bericht" die Heidelberger Theologen "sich rühmen, daß sie ihre Opinion nicht allein aus der h. Schrift und der alten Bäter Lehre, sondern auch aus der Augsburgischen Confession und der Apologie beweisen, so daß also dies

Glaubensbekenntniß, wegen dessen man nun bei 34 Jahren so große Noth und Gefahr erlitten, dieser abscheulichen Secte zum Deckmantel dient" — gerade dieses steigerte den Unwillen eines Lutheraners von Herzog Wolfgangs Art nur noch mehr. 13)

Dagegen fanden die Ausführungen Urfins die volltom= mene Buftimmung des Kurfürsten Friedrich, in deffen Briefen es nicht an Wendungen fehlt, die an den beredten Wortführer der Heidelberger Theologen erinnern. Es ist seit der Durch= führung der Kirchenreform noch mehr als früher in erster Linie die Correspondenz mit seinem in der lutherischen Ortho= dorie so gefestigten Schwiegersohn Joh. Friedrich, die dem Rurfürsten Gelegenheit bietet, die Bekenntniffrage immer von Neuem zu erörtern. 14) Bis zu stattlichen Abhandlungen wachsen in den Jahren 1564 und 1565 diese Briefe an und ein= zelne derselben zeugen von einer so bedeutenden Belesenheit und so großen Vertrautheit mit subtilen dogmatischen Fragen, daß einer der besten Kenner der Kirchengeschichte jener Tage keinen Geringeren als Urfinus für den eigentlichen Berfasser glaubte halten zu müssen. 15). Aber nicht die Theologen führ= ten, wie wir heute wissen, Friedrichs Feder, sondern die eigenen mit unermüdlichem Fleiße fortgesetten Studien bieten ihm den Stoff und die gesteigerte Glaubenssicherheit und Glaubens= freudigkeit verleihen seiner Feder den Schwung. Er hoffte durch den überzeugenden Nachweis der vollständigen Ueberein= stimmung der pfälzer Kirchenlehre mit der h. Schrift selbst den Widerwilligen gewinnen zu können, wie er auch nicht zweifelte, daß auch seine Theologen unter den Gegnern Zu= stimmung finden würden, wenn man ihre Bücher in die Hände der Leute kommen ließe und sie nicht in den Bann thate, "wie der Papst nun in die 45 Jahre alle Bücher, so wider seine Lehre an den Tag kommen, verbannt und verboten hat."

Wie viel mehr konnte Friedrich erwarten, daß die gelehrten Vertheidiger seiner Kirche in mündlichem Gespräche mit den Wortführern der Gegenpartei das Feld siegreich behaupten würden? Während der verdrießlichen Berhandlungen freilich, in die er mit den cifrig lutherischen Nachbarn nach dem Erscheinen des Katechismus verwickelt wurde, hatte er ein Colloquium mit den Württembergischen und Zweibrückischen Theologen zurückgewiesen. Er wollte damals mit den un= ruhigen gankischen Leuten, den Clamanten, "die ihn diffamirt und condemnirt", und die nur bedacht wären, die Fürsten noch weiter ineinander zu begen, gar nichts zu schaffen ha= Rur mit feinen Bettern und Freunden von diefen Caden freundlich zu conversiren, erklärte er sich bereit; Theologen aber wollte er auch nach weiteren Unterhandlungen nur in geringer Zahl und nur unter der doppelten Bedingung gu einem solchen freundschaftlichen Bespräche zugelassen wissen, daß auch der Landgraf Philipp von Heffen persönlich sich einfände und alle Condemnationen von vornherein ausgeschlossen würden.

Selbst der gute Christoph. von Württemberg gab Ende 1563 die Hoffnung auf, mit dem mißtrauischen und verbitzterten Kurfürsten sich auf diese Weise verständigen zu können, und begnügte sich, ihm die wiederholten Belehrungen seiner Theologen schriftlich zuzusenden.

Um so mehr mochte es den Herzog überraschen, daß er nach einigen Wochen von Friedrich eine freundliche Einladung zu einer vertraulichen Besprechung nach Hilsbach bei Sinzheim erhielt. Tief verstimmt, wie er war, wies er nicht allein die erste Einladung, sondern auch eine zweite zurück, und erst als der Kurfürst zum dritten Male ihn um die Unterredung ersuchte, machte er sich am 16. Februar 1564 nach Hilsbach auf den Weg. Friedrich empfing ihn auf das Freundlichste. Es war nicht das erste Mal, daß die von früh auf befreundeten, von ähnlichem religiösen Eiser erfüllten Männer, wenn sie allein, ohne Hoftheologen, mit einander verkehrten, der

Cont

Mißstimmung herr wurden, welche durch die firchliche Partei= stellung erzeugt war. So hatten sie in demselben Hilsbach im Commer 1560, als der werdende confessionelle Begensat die erste Entfremdung herbeizuführen drohte, sich freundlich die Hand gereicht und ohne theologische Beihilfe sich über die Abendmahlslehre so weit verständigt, daß an volltommener Uebereinstimmung nur wenig mehr zu fehlen schien. Christoph war damals mit dem Bekenntniß, das Friedrich ihm ablegte, bis auf den Punkt der mündlichen Nießung des Leibes Christi beim Abendmahle zufrieden gewesen; der Kurfürst wollte auch die mündliche Nießung zugeben, wofern sie nur sacramentaliter verstanden würde; nur die von Brenz aufgebrachte Ubiquität wies er zurud. Diese Doctrin, die nach seiner Ueberzeugung weder in der Bibel noch in den Schriften der Kirchenväter begründet war, hielt Friedrich auch später noch für das ein= zige Sinderniß einer vollständigen Uebereinstimmung mit Christophs Bekenntnig. 16) Nun war freilich seit jenem Verständigungsversuche der Gegensatz zwischen der Pfälzischen und der Württemberger Kirche schärfer und schärfer geworden. Wäh= rend die Schwäbischen Theologen die Allenthalbenheit oder, wie Brenz sich jest auszudrücken liebte, die göttliche Majestät der menschlichen Natur Christi zum Mittelpunkt der lutherischen Abendmahlslehre erhoben, hatte Friedrich in Katechismus und Rirchenordnung sich entschlossen auf den reformirten Standpunkt gestellt. Sollte aber deshalb zwischen den Nachbarkirchen un= tilgbare Feindschaft bestehen? Beruhte nicht die Schroffheit des Gegensates zum guten Theil auf Migverstand, auf dessen Beseitigung zu hoffen war, wenn in Gegenwart der Fürsten einige hervorragende Theologen die Streitpunkte einer freundlichen und gründlichen Erörterung unterzogen? Isolirt und als Reger verschrien, wie Friedrich war, gebot ihm endlich auch das politische Interesse eine Wiederannäherung an die Nachbarn zu suchen. Gelang es, ein freundliches oder auch nur friedliches

Berhältniß zu Württemberg herzustellen, so war der lutherischen Opposition vielleicht die Spiße abgebrochen. Wenigstens stand dann nicht mehr zu fürchten, daß ihm durch die evangelischen Mitsürsten die Zugehörigkeit zu den Ständen der Augsburgischen Confession und damit das Anrecht auf den Genuß des Religionsfriedens abgesprochen werden könnte. Daß Friedrich auf wiederholte Drohungen hin auch diese Gefahr in's Auge faßte, ging unter anderem aus dem Eifer hervor, womit er in Hilsbach dem Herzoge Christoph zu beweisen suchte, daß die Pfälzer Kirchenreform mit der Augsburgischen Confession wohl vereinbarlich sei. 17)

Es gelang dem Aurfürsten, Chriftophs Zustimmung zu einem unverbindlichen freundlichen Colloquium ihrer Theologen zu gewinnen. Der Herzog hätte auch gern Philipp und Wolfgang nebst einigen Beisischen und Zweibrückischen Theologen an dem Gespräche theilnehmen lassen, Friedrich aber besorgte, daß es dann doch ohne Condemnationen und andere Weiterungen nicht abgehen würde, und erbot sich lieber, mit den genannten Fürsten sich später in besonderen Unterredungen zu Noch wurde vereinbart, daß die politischen Räthe, verständigen. welche neben den Theologen zu dem Gespräche gezogen werden follten, gegen etwaige ungebührliche Zänkereien fofort einschreiten würden, und daß, um neue Irrungen zu verhüten, die Aften des Colloquiums nicht öffentlich bekannt gemacht werden sollten.

Friedrich sah mit lebhafter Erwartung dem 10. April, als dem Tage, an dem in dem Kloster Maulbronn in der Nähe von Bretten das Gespräch beginnen sollte, entgegen. Daß er vorher noch wiederholt, wie Christoph versichert nicht weniger als fünfmal, den Herzog an die verabredete Zusammenstunft mahnen ließ, befestigte auch diesen in der Hoffnung, daß die Verhandlungen nicht resultatlos enden würden. Schärfer sah der Herzog Wolfgang, der von dem Kurfürsten keinerlei

Nachgiebigkeit erwartete, sowie der Landgraf Philipp, der die Hartnädigkeit der Württemberger fürchtete und daher Christoph den Rath gab, in dem Gespräche so gelinde wie möglich zu verfahren und sich damit genügen zu lassen, wenn Friedrich erkläre, daß "Christus uns wahrlich seinen Leib und sein Blut mit Brod und Wein zu genießen gebe." Beidelberger Theologen theilten die hoffnungsreiche Stimmung des Kurfürsten nicht; Urfin wenigstens betheiligte sich nur mit Widerstreben an einem Religionsgespräche, dessen Fruchtlosig= keit er voraussah, nicht weil er an der Macht der Wahrheit zweifelte, sondern weil er von den Gegnern fürchtete, daß sie sich vor dieser Macht nicht beugen würden.

Außer dem Genannten nahm der Rurfürst zu dem Geschäfte die Professoren Olevian und Boquin, die Hofprediger Diller und Dathen, die politischen Räthe Chem und Erast und zur Führung des Protofolls den Philologen Wilhelm Xylander nach Maulbronn mit. 18) Das Wort führten bei der Disputation pfälzischer Seits Boquin und noch mehr Urfin und Olevian. Als überaus schlagfertiger und in den Künsten der Sophistik nicht minder als der Dialektik bewanderter Gegner stand ihnen unter den Württembergern Andrea gegenüber, während Brenz, das geistige Haupt der Schwäbischen Theologen, in den Hintergrund trat.

Zwei für die Auffassung der Gegenwart Christi beim Abendmahle entscheidende Fragen bildeten den Gegenstand des gelehrten Wortkampfes, der vom 10. bis zum 15. April in 10 langen Sitzungen ausgefochten wurde, nämlich erstens die Frage, ob, wie die Württemberger zur Begründung der sacramentalen Gegenwart des Herrn lehrten, Jesus auch nach seiner menschlichen Natur allenthalben sei, und zweitens, wie die Worte der Einsetzung des Abendmahls zu verstehen. Ueber die erstere Frage wurde in 8 auf einander folgenden Situngen gestritten. Die Beschaffenheit des Themas und die damalige 12

Gewohnheit theologischer Disputationen brachten es mit sich, daß neben den Waffen der Gelehrsamkeit und des Scharffinnes auch die der Fronie, ja die des Spottes, selbst von einem so ernsten und strengen Manne wie Olevian war nicht verschmäht wurden. Als Andrea die Allenthalbenheit und Majestät Christi aus der Menschwerdung des Wortes herzuleiten versucht, fragt Olevian, ob Chriftus nach seiner Menschheit allgegenwärtig gewesen sei, da er empfangen im Mutterleibe. Andrea verneint das nicht, verliert sich aber sogleich, um dem Gegner zu entschlüpfen, in eine nicht zur Sache gehörige Betrachtung. Das heißt predigen, nicht disputiren, wirft Dathenus Auch der Kurfürst wird ungehalten über die langen Abschweifungen. "Wir haben mit Predigen schon drei Tage verzehrt, aber mich schläfert dennoch nicht dobei; denn ich bin darum hier, daß ich wölle lernen, und will lernen mein Leben Friedrich will warten, und wenn es 14 Tage dauere. Nun möchte Chriftoph seinen bedrängten Theologen beispringen; man solle ihn reden lassen, da der andere ihn habe fangen Der Kurfürst bagegen bemerkt, daß die Bürttemwollen. berger, während es sich um die Person Chrifti und feine leib= liche Majestät handele, auf das Abendmahl abspringen wollen, wovon gegenwärtig nicht gehandelt werde. "Ich suche die Ehre Gottes, schließt er, macht die Predigt desto fürzer." Andrea, von Olevian unerbittlich festgehalten, wird weiterhin mit der Schlußfolgerung in die Enge getrieben, daß Chriftus nach der obigen Behauptung, da er im Mutterleibe die Allenthalbenheit gehabt, auch gleichzeitig in allen Jungfrauen gewesen sein musse. Andrea gibt zu, Christi Menschheit habe von Anfang an die göttliche Majestät gehabt, aber im Mutterleibe sei er doch nicht allgegenwärtig gewesen. Er muß bann weiter einräumen, daß der Stand der Erhöhung erft mit der Auferstehung und himmelfahrt Christi begonnen. Folgenden Tages aber, da die subtile Streitfrage von neuem aufgenommen

wird, formulirt er seine Behauptung dahin, daß Christus zwar alle Zeit, also auch im Mutterleibe, überall gewesen, aber nicht der Aeußerung, sondern blos dem Besitze nach (actu primo, possessione, nicht actu secundo, patesactione)!

So wurde über das Unbegreiflichste noch zwei Tage lang mit allem Aufgebot dialectischer Gewandtheit gestritten, ohne daß man sich um eines Haares Breite näher gekommen Indeß verdient ausdrücklich bemerkt zu werden, daß wäre. bei aller Schärfe der Gegenfage, die sich hie und da in schneidenden Ausfällen Luft machte — so verstieg sich Andreä einmal zu der Aeußerung, daß zwischen dem himmel der -Pfälzer, des Talmud und des Koran kein Unterschied sei -, von den Disputanten im Ganzen die Formen des Anstandes in einer Weise beobachtet wurden, wie es bei theologischen Disputationen damals selten geschah. Wenn dies vornehmlich der achtunggebietenden Persönlichkeit der beiden frommen Fürsten zu danken war, so kann auch nicht geleugnet werden, daß die Beidelberger Theologen ihren Gegnern mit dem Beispiel rühm= licher Ruhe und Mäßigung voran gingen. Was Friedrich betrifft, so war der obenerwähnte Fall nicht der einzige, wo er in das Gespräch mit einem Wort der Verständigung ober der Mahnung zur Ordnung eingriff. Auch eine jachliche Be= merkung, die er machte, verdient noch angeführt zu werden. Als Andreä in der achten Sitzung einen langen Vortrag über die Majestät der Menschheit Christi mit der Bemerkung schloß, daß auch Luther die Allenthalbenheit für die Hauptfeste des Artifels von des Herrn Rachtmahl erklärt habe, unterbrach ihn der Kurfürst mit dem Zuruf: "Luther war kein Apostel, auch er konnte irren."

Endlich hatte man sich auf beiden Seiten von der Unstruchtbarkeit weiterer Verhandlungen über die Ubiquitätslehre überzeugt. Wer dieser Ueberzeugung zuerst Ausdruck gab und sich für den Abbruch des Gesprächs erklärte, geht aus den

Akten nicht deutlich hervor. Während sich aus dem Protocoll mit Sicherheit zu ergeben scheint, daß die Württemberger wenigstens das Aufgeben der Disputation über die Ubiquität gewünscht haben, ist von Brenz und selbst von dem Herzoge Christoph später den Pfälzern vorgeworfen worden, daß sie nicht weiter von dem Gegenstande haben handeln wollen und das Colloquium abgebrochen haben. 19) Indeß fanden die beiden Fürsten doch für gut, daß man wenigstens den Berfuch mache, ohne Rücksichtnahme auf die Ubiquität sich über die Abendmahlslehre zu verständigen, indem man von den Einsetzungsworten handele. Demnach wurde in zwei weiteren Sitzungen über den Sinn der Worte: "dies ist mein Leib" u. s. w. zwischen Andreä, Urfin und Olevian hin und her gestritten, bis man, statt die Lehre vom Sakrament zu erörtern, glücklich wieder in den Ubiquitätshader hineingerieth. Run sprachen auch die Fürsten sich für die Beendigung des Colloquiums aus und erklärten unter Vorwendung dringender Geschäfte, durch die sie nach Hause gerufen würden, die Berhandlungen für geschlossen.

Friedrich aber, dem es schmerzlich war, daß die Versammlung sich resultatios trennen sollte, machte noch einen Versuch, in besonderer Unterredung Brenz und Andreä zu bestimmen, daß sie etwas nachgeben möchten. Da auch dies Vemühen scheiterte, bat er Andreä, seine Meinung vom Abendmahle mit den zugehörigen Schriftstellen ihm brieslich mittheilen zu wollen, was auch nach einiger Zeit geschah und den Kursfürsten zu einem eigenhändigen Antwortschreiben nebst Kandbemerkungen zu dem Aufsaße Andreäs und diesen wieder zu einem Gegenberichte veranlaßte.

Christoph theilte den Schmerz des Kurfürsten über die Vereitelung der Hoffnungen, womit man zu dem Gespräche geschritten war. Er wollte nicht scheiden, ohne dem gelehrten Freunde, den die Theologen zu bekehren nicht vermocht hatten,

ein reines und klares Bekenntniß über die streitigen Punkte, mit eigener Hand geschrieben, mitzugeben. Friedrich sah sich dadurch zu einer entsprechenden Gegengabe aufgefordert. Tief in der Nacht vom 17. auf den 18. April schrieb er die eigene Aufsassung der fraglichen Punkte nieder und berief sich für dies Bekenntniß auf das alte wie das neue Testament, auf die Artikel des uralten allgemeinen christlichen Glaubens und der allgemeinen alten Kirche, "also daß ich nicht solchen Glauben allererst erdacht oder diese Nacht allererst erfunden, sondern aus Gottes allein seligmachendem Worte studirt habe. Geschrieben zu Maulbronn, als die Glocke drei schlug gegen Tag, Dienstags den 18. Aprilis Ao. 64."20)

War Friedrich nach Maulbronn in der Hoffnung gezogen, daß es ihm gelingen möchte, die Kluft, welche seine Kirche von der Württembergischen, ihn selbst von Herzog Christoph trennte, zu überbrücken, so fühlte er sich, wenn er den Erfolg des Gespräches erwog, gründlich enttäuscht, und unverhüllter als je trat ihm die Thatsache entgegen, daß er in religiöser Beziehung eine Sonderstellung unter den deutschen Fürsten Er hatte vor wenig Jahren die Regierung eines einnahm. der angesehensten Kurfürstenthümer mit dem Vorsatz angetreten, für die Einigkeit und die friedliche Entwickelung der evangeli= ichen Kirche zu wirken, damit dieselbe, innerlich gekräftigt, um so sicherer sich mehr und mehr ausbreiten möchte. schuldigte man gerade ihn allgemein, daß er von der reinen Lehre sich entfernt und durch seine Neuerungen die Kirche Wie oft mag da der gewissenhafte Christi zerrüttet habe. Fürst sich und sein Wirken geprüft, seine Gesinnungen und Handlungen an dem Maßstabe des göttlichen Wortes gemessen haben? Die Gedanken, die in jo ernsten Stunden ihn erfüllten, haben u. a. ihren Ausdruck in einer denkwürdigen Ansprache gefunden, die Friedrich am 1. Juli 1564 an die Söhne

Ludwig, Joh. Casimir und Christoph, sowie an ein Paar seiner vertrauten Räthe richtete.

Er weist darauf hin, daß er sich nicht in das Regiment gedrungen, sondern daß er von Gott darein gesetzt sei, nicht um zeitlicher Wolluft und seines Gefallens zu leben, sondern als hüter über die Schäflein Chrifti, dieselben zu weiden und vor Abgötterei zu hüten, diese abzuschaffen und die Ehre Gottes zu befördern; zum Anderen, auch die Unterthanen in bem Zeitlichen zu schützen und zu schirmen. Er erinnert an den Ursprung des firchlichen Haders in Beidelberg, an die Kämpfe, in die er verwickelt worden, als man ihm Gemahlin und Söhne habe abfangen wollen und in den Kirchen Thüringens für ihn gebetet habe. Aber Gott habe Enade ver= liehen, daß er stärker geworden und zu fleißigem Beten bewegt Allerwegen sei sein wie jeder gottseligen Obrigkeit Bestreben dahin gegangen, die Abgötterei abzuschaffen, "jonderlich so aus dem Papstthum hergeflossen." Er erinnert an den Migbrauch, den man mit dem "runden Brödlein" getrieben, daraus man einen Abgott gemacht. Um die Abgötterei aus den Herzen der Menschen zu thun, habe er das Brodbrechen angeordnet, eine Aenderung, die ihm von vielen seiner Freunde arg verdacht, obwohl sie dem Befehl Gottes und dem Gebrauch der Jünger gemäß sei. Friedrich weist ferner hin auf den Katechismus und die Kirchenordnung, die noch niemand mit guten Gründen widerlegt habe, und die auch noch länger unwiderlegt bleiben werden, da sie keine neue Lehre enthalten und auch der Augsb. Confession nicht widerstreiten, ungeachtet Etliche lästern, daß er von folder Confession abgewichen."

"Deses Bekenntniß führen andere "Land und Leut" und Königreiche, so im Blutbad gesessen, als Frankreich, Hispania, Engeland, Schottland und Niederlande, Italien desgleichen, item Deutschland. Daß diese Religion nicht Jedermann gesfallen will, müsse man Gott besehlen. Da sie aber in ihre

Herzen gingen und nicht etwas anderes suchten, weltliche Ehre und Pracht, würden sie sich leichtlich mit ihm vergleichen; Gott wolle nicht allein den Mund, sondern auch das Herz und die Hand. Besorgen derohalben Andere, da sie sich mit Pfalz vergleichen, würden sie von ihrer weltlichen Wollust, und Fressen und Caufen abstehen muffen." Weil er nun in seinem Gewissen überzeugt, daß seine Religion aus Gottes Wort, könne er sich weder durch die Welt noch den Teufel bavon abschreden laffen, gedenke auch bis ans Ende der Welt mit allen frommen Christen sie zu bekennen und ins Werk zu richten wider alle Pforten der Hölle, wie er denn für sich und seine Sohne zu pflanzen gedenke. Hiemit wolle er bezeugen, daß er in der Religion wolle leben und sterben und auch die Sohne erinnert haben, daß fie diese wohl angestellte Religion wollen handhaben und da noch nicht alles ausgefegt jei, nach ihrem Vermögen cs aus dem Wege räumen, einge= dent der biblischen Hiftorien, wonach Gott kein wohlgefälligerer Dienst geschehen konne, als daß man den Greuel der Abgötterei aus der Kirche thue.

So scharf auch hiernach Friedrich den Gegensatz aufsaste, in welchem die Kirche seines Landes zu den Nachbartirchen stand, so wünschte er doch ernstlich den Frieden gewahrt und den confessionellen Hader für die Jukunst gemieden zu sehen. Mit demselben Wunsche war Herzog Christoph von Maulbronn geschieden. Ihre Theologen, so hatten sich die Fürsten versprochen, sollten von Streitschriften und besonders von aller Bitterfeit unter einander abstehen. Daß die Atten des Gesprächs nicht veröffentlicht würden, war, wie erwähnt, schon vor Beginn desselben vereinbart worden. Gleichwohl erschien noch im J. 1564 auf Veranstaltung des Probstes Brenz zu Frankfurt a. M. "ein wahrhafter und gründlicher Bericht über das Gespräch zwischen des Kurfürsten Pfalzgrafen und des Herzogs zu Württemberg Theologen von des Herzn

Nachtmahl zu Maulbronn gehalten." Dabei wurden leidenschaftliche Angriffe auf die Pfälzer nicht gespart. Man warf ihnen vor, sie hätten zu Maulbronn immer sophisticirt, jetzt ein Ding geleugnet, jetzt wieder zugegeben und selbst nicht gewußt, wie sie daran wären. Der Herzog und dessen Räthe, wurde versichert, seien durch solches Gebahren der Gegner im Glauben und Bekenntniß ihrer Kirche sehr gestärkt worden und hätten noch-mehr Abscheu als bisher vor den erschrecklichen Irrthümern und Lästerungen der Heidelberger Lehrer gewonnen. 21)

Man hat für dieses beklagenswerthe Vorgehen der Württem= berger die Heidelberger Theologen verantwortlich machen wollen; sie hätten, entgegen dem bei vielen andern Gelegenheiten er= worbenen Ruhme, "bem Zelotismus der Lutheraner eine mildere Haltung entgegenzuseten", jett mündlich und brieflich überaus harte und zum Theil unwahre Erzählungen vom Maulbronner Gespräch verbreitet. 22) Allerdings haben Männer wie Eraft, die sich nicht thätig an dem Gespräch betheiligten, in Briefen an Freunde die Heidelberger Disputatoren als die überlegenen geschildert, welche, wenn auch nicht durch Gewandt= heit und Geschicklichkeit, so doch durch die Dacht der Gründe siegten; allerdings machte auch Ursinus in vertraulichen Briefen kein hehl aus der Indignation, womit ihn die Sophistereien und Winkelzüge, die Dreistigkeit und die Hohlheit Andreas erfüllt hatte; 23) wenn aber aus Heidelberger Kreisen sieges= stolze und selbst gehässige Meußerungen über die Württemberger in die Welt hinausgingen, indem es u. a. hieß, diese seien übel bestanden mit des Brenz Bastardtochter, ubiquitas ge= nannt, oder ihr brodener Abgott sei entdedt und zu Schanden gemacht worden, so waren hieran Friedrich und seine Hof= theologen eben so wenig schuld wie daran, daß den schwäbischen Kämpfern in Württemberg selbst der Vorwurf gemacht wurde, daß sie gar übel bestanden und der Herzog nun dem Gegen= thetl geneigter sein werde als zuvor. 24)

Mur der verbitterte Parteihaß, wahrscheinlich gemischt mit dem Gefühle der eigenen Schwäche, erklärt das Benehmen des Brenz. Wie aber läßt sich des Herzogs Christoph Zustimmung zu einem Bruche bes bem Rurfürsten gegebenen Versprechens erklären? Von Maulbronn war Christoph in tiefer Berftimmung zurückgekehrt, bewahrte aber Anfangs, ver= glichen mit dem von blindem Sag entflammten Wolfgang, eine gewisse Mäßigung. Er wollte nicht davon wissen, daß alle übrigen evangelischen Fürsten zu einer Verurtheilung des Rurfürsten aufgerufen würden, damit er sodann "von Obrigkeits= wegen" aus dem Religionsfrieden ausgeschlossen würde; auch nicht davon, daß sogar, um die weitere Ausbreitung der Sectirerei bei Zeitgenoffen und Nachkommen, "fo jest noch nicht auf die Welt geboren," zu verhindern, durch Gesetz verfündet würde, daß Sectirer ihres Erbrechts verluftig geben sollten! Christoph hielt nach seiner Ginfalt nichts für drift= licher und nütlicher, als für den Aurfürsten von der Pfalz eifrig zu beten. Daß er sich bald darauf gleichwohl in Harnisch bringen ließ, so daß er der Leidenschaft seiner Theologen keinen Zügel mehr anlegte, konnte doch wohl nur die Folge bes Begens von Seiten jener Hofgeistlichen sein, deren machsen= bem Einfluß sich Christoph in unmännlicher Beise hingab.

Die Heidelberger Theologen dagegen waren es sich und ihrer Sache schuldig, die maßlosen Angriffe, welche die Württem= bergische Schrift enthielt, nicht unerwidert zu lassen. Sie antworteten mit einer vollständigen Veröffentlichung der Akten des Gesprächs und einer eingehenden Widerlegung der Vrenzischen Streitschrift. Aus dem Protocoll, hosste Friedrich, möge die ganze deutsche Nation sehen, wie untreulich, er will nicht sagen fälschlich, die Württemberger ihren Bericht an den Tag gegeben; man werde daraus auch beurtheilen können, wer im Gespräche den Sieg davon getragen, bei dem Worte Gottes geblieben sei oder nicht, wer den andern Theil förmlich geant=

wortet oder zu antworten Scheu gehabt und Ausflüchte gefucht habe.

Die dem Protocolle angehängte Bertheidigungsichrift hatte den immer gerüfteten Urfin zum Berfasser und suchte nachzu= weisen, daß die Pfälzer zu Maulbronn wie überall sonft von der Majestät des Menschen Jesu und von seiner Gegenwart im Abendmahle in voller Uebereinstimmung mit der h. Schrift, den öfumenischen Bekenntnissen und den Bätern der recht= gläubigen Rirche gelehrt haben. Dabei fehlte es begreiflicher Weise auch nicht an scharfen Seitenhieben auf die selbstgefällige Orthodoxie der Württemberger, so daß diese, noch mehr gereist, nicht allein mit einer neuen "Widerlegung" vor das Publikum traten, sondern sich gedrungen fühlten, auch ihrerseits das Maulbronner Protofoll herauszugeben. Wenn sie sich aber dabei auf dem Titel die Bemerkung erlaubten: "ohne Zusat und Abbruch getreulich in Druck verfertigt", während doch den Pfälzern eine Fälschung oder bewußte Verstümmelung der Akten nicht vorgeworfen werden konnte, so war dies ein neuer Beweis für ihre leidenschaftliche, ja unredliche Kampfes= Noch einmal mußte Ursinus, obgleich voll Ueberdruß weise. an dem häßlichen Bezänk, die Abwehr übernehmen. Da aber jede der beiden Parteien das lette Wort haben wollte, so vergingen noch Jahr und Tag, ehe die Fluth der Schmähschriften sich verlief. 25) Wie richtig hatte doch der greise Landgraf Philipp geurtheilt, als er schon am 2. Juni 1564 dem Herzoge Christoph ichrieb, es wäre besser gewesen, wenn man von dem hohen Artikel weniger disputirt und es ein= fältig dabei gelaffen hätte, daß Chrifti Leib und Brod im Abendmahl gegessen und getrunken werde, wie der Herr befohlen habe; beiderseits Theologen laufen zu weit aus; es sei ein bojer Bant.

Auch von Friedrich und von ihm vor allem läßt sich annehmen, daß ihm der neu entflammte Hader von Herzen

zuwider war. Aber da er einmal die Kirche seines Landes in den Kampf hineingezogen sah, konnte er ihre gelehrten Wortführer nicht an der Vertheidigung hindern. Er trat viel= mehr, wo sich ihm Gelegenheit bot, selbst für sie ein und nahm, indem er alle in der Debatte auftauchenden wichtigeren Fragen aufmerksam verfolgte, besonders regen Antheil an einer Verhandlung, welche Luthers Stellung in dem Abendmahls= streite berührte.

Wir erinnern uns, daß Friedrich nicht allein in dem Gespräche zu Maulbronn, sondern auch in Briefen an Joh. Friedrich d. M. unter rückhaltloser Anerkennung der Größe und der außerordentlichen Verdienste des Reformators denen entgegentrat, welche aus ihm einen Propheten oder Apostel, der nicht auch irren könnte, machen wollten. Ein sorgfältiges Studium der Schriften Luthers hatte ihn gelehrt, daß er eine Reihe von Irrthümern, womit er sich, da er schon das Evangelium zu predigen angefangen, noch getragen, im Laufe der Zeit erkannt und widerrusen hatte. Weiter aber hatte der Aurfürst durch mündliche Mittheilung in Erfahrung gebracht, daß Luther sogar über den Sacramentsstreit, in welchem man seine Autorität anzurusen nicht müde wurde, sich vor seinem Ende anders und milder geäußert, ja selbst zugegeben habe, "daß er der Sachen zu viel gethan."

Durch Ursinus wird Friedrich die erste Kunde von dem viel bestrittenen Gespräche erhalten haben, das Melanchthon mit Luther vor dessen letter Reise nach Eisleben über den Abendmahlshandel hatte. 26) Als Melanchthon, so lautet die Erzählung, sich offen dahin aussprach, daß die Lehre der Kirchenväter in diesem Punkte der Lehre der Schweizer näher komme, als der Luthers, schwieg Luther eine Weile und äußerte dann: "Lieber Philippus, ich bekenne, daß der Sache vom Sacrament zu viel gethan ist." "So lasset uns, entgegnete Melanchthon, eine Schrift stellen, worin die Sache gelindert

werde, auf daß die Wahrheit bleibe und die Kirchen wieder -einträchtig werden." Worauf Luther: "Ja, lieber Philipp, ich habe dies oft und vielfältig gedacht; aber so würde die ganze Lehre verdächtigt. Ich wills dem allmächtigen Gott befohlen haben. Thut ihr auch etwas nach meinem Tode."

Da Melanchthon kein Geheimniß aus diesem hochbedeutsamen Vorgange machte, so erhielten vertraute Schüler und Freunde desselben davon Kunde. Auch Ursinus hörte in Wittenberg von der Sache. Aus Melanchthons eigenem Munde aber hatten Albert Hardenberg und Herbert von Langen die Erzählung vernommen und bei Gelegenheit des Sacramentsstreites, in den Hardenberg in Bremen verwickelt wurde, in einem Verhöre vor Bürgermeister und Rath Gebrauch davon gemacht. Um sich volle Gewißheit zu verschaffen, sandte der Rath von Bremen den Magister Schlenkgrawe nach Wittenberg und Melanchthon versicherte denselben, daß der Vorgang in der Wahrheit begründet sei.

Als der Kurfürst Friedrich davon hörte, säumte er nicht, sich so sorgfältig und genau wie möglich über den Sachverhalt zu unterrichten. Er ließ durch Erast an den Bürgermeister Daniel von Büren in Bremen schreiben und ihn ersuchen, durch sein eigenes Zeugniß und das Herberts von Langen und Schenkgralves ihn zu versichern, ob etwas der Art in Bremen verhandelt worden sei. Als Antwort empfing er die Berssicherung, daß, wie man vor der ganzen Welt zu bezeugen bereit sei, alles sich durchaus in der Wahrheit begründet gestunden habe.

Seit 30 Jahren liegt uns außerdem eine eidliche Bersicherung Hardenbergs in der eigenhändigen Aufzeichnung vor, die er nach dem erwähnten Berhöre vor dem Rathe niederschrieb und wonach er aus Melanchthons Munde den Vorgang ganz so vernommen, wie man ihn früher des Näheren nur aus dem von dritter Hand überlieferten Zeugniß eines andern Melanchthonianers, nämlich des Alefius, kannte. Und dennoch wird die Mittheilung nicht allein lutherischer Seits dis zur Stunde verworfen, sondern auch von Kirchenhistorikern reformirter Richtung angezweiselt. 27) Wie wir heute die Gesinnung Luthers, constatirt durch zahlreiche dis in die letzten Lebensetage reichende Aussprüche kennen, wissen wir allerdings, daß er seine Stellung zu der Sacramentsfrage vor seinem Tode in Wahrheit nicht geändert hat. Aber sollten wir deshalb Meslanchthon oder dessen vertraute Schüler Lügen strasen dürsen? Ist es nicht denkbar, ja nach den vorliegenden Zeugnissen mehr als wahrscheinlich, daß Luther in einem Moment milder und versöhnlicher Stimmung gegen Melanchthon eine Aleußerung that, die wenigstens annähernd ähnlich sautete, ohne die Aussbehnung und die Tragweite zu haben, die Jener ihr gab und in der Erinnerung sessente

Gewiß waren Friedrich und Urfinus berechtigt, von dem, was sie auf zuverläßige Weise erfahren, Gebrauch zu machen. Der Kurfürst that es, indem er in Briefen an seinen Schwiegersohn die Behauptung aufstellte, daß Luther vor seinem Ende im Sacramentshandel nachgegeben, wenn er auch nicht Jedem davon gejagt und keinen öffentlichen Widerruf gethan habe. Urfin aber nahm Veranlassung in der dem Protocolle des Maulbronner Gespräches angehängten Widerlegung des Württem= bergischen Berichts von der Autorität Luthers, welche die Gegner für sich anriefen, zu handeln und hiebei von dem fraglichen Gespräche mit Melanchthon nach bestem Wissen zu berichten. Erreicht wurde damit freilich nichts anderes, als daß die Erbitterung der Gegner wo möglich sich noch steigerte und ihre Zahl sich vermehrte. "Wider Landlügen der Heidelberger Theologen" lautete der bezeichnende Titel einer Schrift, worin Morlin alsbald (Febr. 1565) auf dem Kampfplate erschien.

Es war vergebens, daß in jenen streiterfüllten Tagen, als Parteileidenschaft auch die Besseren verblendete und ver-

härtete, ein Mann wie Theodor Beza bei Christoph von Würtemberg seine Stimme für die Herstellung des Friedens der Kirche erhob, indem er dem Herzoge 1565 zwei durch eine seltene Ruhe und Mäßigung ausgezeichnete Schriften widmete. Da die eine dieser beiden Schriften gegen Joh. Brenz und dessen Lehre von der Allgegenwart des Leibes Christi gerichtet war und die andere eine Bertheidigung der reformirten Lehre von der Bereinigung der beiden Naturen in Christo gegen Andreä bildete, konnte der Herzog darin nur eine unberechtigte Parteinahme für die Heidelberger erkennen.

Eben so wenig wurde der Friede dadurch angebahnt, daß um dieselbe Zeit die Ubiquitätslehre der Württemberger auch von den kursächsischen Theologen angefochten wurde. Die Wittenberger "Halben" nämlich, welche nach dem Emporkommen des Calvinismus in der Pfalz die Abendmahlslehre der Heidelberger aus Rücksicht auf den Dresdner Hof unter Paul Ebers schwäch= licher Leitung laut zu tadeln für gut fanden, blieben darin wenigstens der Mclanchthonischen Richtung getreu, daß sie die wahre Gegenwart Christi im Abendmahle aus der Theilnahme seiner menschlichen Natur an der allgöttlichen Gegenwart abzuleiten sich sträubten, vielmehr die von Brenz ausgebildete Doctrin als unlutherische Neuerung der schärfsten Kritik unter-Bei dem Ansehen, welches die Wittenberger Schule damals noch in weiten Kreisen genoß, machte ihre Censur der schwäbischen Streitschriften großes Aufsehen. Die Württem= berger riefen ihren Berzog zu Bülfe. Rurfürst August aber nahm eben so entschlossen für seine Theologen, an deren Recht= gläubigkeit er nicht zweifelte, Partei; er rieth dem Berzoge Chriftoph, den Seinen jede weitere Beröffentlichung von Streit= schriften zu untersagen, und als weitere Zusendungen aus Württemberg erfolgten, blieben sie kurjächsischer Seits unbeantwortet. 28) Da ging Christoph den Landgrafen Philipp um Vermittlung an. Aber auch dieser wußte nichts Befferes zu

rathen, als daß dem Urheber des ganzen Streits, Joh. Brenz, alles Polemisiren sür die Zukunft verboten würde; ja, der Landgraf verhehlte nicht, daß er selbst von der Ubiquitätslehre, abgerechnet, was Luther einmal davon geschrieben, nie in seisnem Leben gehört habe, und daß man vieler Orten in Deutschsland, wo das Bekenntniß vom Abendmahl rein und lauter sei, der Meinung und den Schriften des Brenz nicht zustimme. Auch von anderer Seite bekam der Herzog zu hören, daß er hin und wieder im Reiche ausgeschrieen werde, als ob er neue unerhörte Lehre in Schuß nähme.

Aber konnten folde Stimmen dem Berzoge nicht vielmehr als Beweis dafür gelten, daß die in der Stille um sich greifende reformirte Doctrin dem reinen Evangelium ichon in einem großen Theile Deutschlands den Boden entzogen habe? Was sollte aus der evangelischen Kirche werden, wenn der lutherischen Abendmahlslehre die einzige zuverläßige Stüte fehlte? Genug, statt denen Gehor zu schenken, die zur Rachgiebigkeit riethen, sah Christoph sich vielmehr verpflichtet, alle noch glaubenstreuen Fürsten unter Vorlage sämmtlicher zwischen den Bürttemberger und Pfälzer Theologen gewechselten Streit= schriften, von den Maulbronner Protocollen an, zum Schute des bedrohten evangelischen Glaubens gegen "den leidigen und ge= fährlichen Zwinglianismus" aufzurufen. Nicht nur in Frankreich und England, klagt Christoph in seinen Briefen, die im Uebri= gen auf die besondere confessionelle Stellung einzelner Fürsten eine klug berechnete Rudsicht nehmen, reiße der Zwinglianis= mus ein, sondern auch in Deutschland suche er an vielen Orten mit Gewalt, an manchen aber (hier scheint Wittenberg gemeint zu sein) heimlich und "meuchlich" aufzukommen. Auch erfahre man immer mehr, welch schädliches Gift und greuliche Gotteslästerung dahinter stede, weshalb man besorgen musse, daß noch manche Miggeburten von diesem Monstrum und Wunderthier kommen werden, da die Heidelberger Theologen sich nicht scheuen zu schreiben, daß Christus in unserm Sacrament ein brödtener Abgott und ein in unseren Herzen gedichteter und geschmiedeter Götze sei."

Der orthodore Eifer, womit Herzog Christoph auf Unstiften seiner Theologen die Pfälzer Kirche bekämpfte, erscheint unschuldig und fast harmlos gegenüber dem leidenschaftlichen Haße, den der Herzog Wolfgang gegen seinen keterischen Namensvetter und dessen kirchliche Reformen an den Tag legte. War es dort die ehrliche, wenn auch mißleitete religiöse Ueberzeugung, die den langjährigen oft bewährten Freund zu einem heftigen Gegner machte, so übten hier auch unreine selbstsüchtige. Motive bestimmenden Einfluß.

Herzog Wolfgang von Zweibrücken hatte sich schon in jungen Jahren als einen eifrigen Anhänger des Protestantis= mus bewährt; einer der wenigen Fürsten, welche nach dem Schmalkaldischen Kriege dem Sieger Concessionen auf Rosten seines Glaubens verweigerten, bemühte er sich ernstlich, auch durch die Pflege des Schulwesens das Werk der Reformation zu befestigen und zu fördern. Seinem nahen Berhältnisse zu' dem furfürstlichen Hofe in Beidelberg verdankte er es, daß ihn schon Friedrich II. zum Statthalter der Oberpfalz machte. Er benütte die sechsjährige Verwaltung dieses Landes, um dort der Reformation, die in den Kurlanden am Rhein unter Friedrich II. kaum Burgel faffen konnte, jum Giege zu ver-Ottheinrich aber, mit dem er seit lange befreundet war, überließ ihm, da er zu Beidelberg die kurfürstliche Regierung antrat, "aus beweglichen Ursachen und um erzeigter Wohlthaten willen" das nicht zur Kur gehörige Herzogthum Neuburg und Sulzbach, freilich in tief verschuldetem Zustande, zu Erb und Eigen. Damit nicht zufrieden, suchte Wolfgang die Schwäche des alternden Freundes in ungehöriger Weise auszubeuten. Nachdem ein zu Lauingen von Ottheinrich aufgesetztes Testament ihm den größten Theil der zu hinterlassen-

den Fahrniß zugesprochen hatte, sollte er durch ein zweites, das zu Heidelberg in den letten Lebenstagen des Kurfürsten entworfen und bis auf die Unterschrift vollendet war, sowie durch einen rechtlich ebenfalls nicht gültigen "Legatzettel" noch reichlicher bedacht werden. Die Anspriiche, die hierauf nach dem Tode Ottheinrichs Wolfgang gründete, gaben zu mehr= jährigen Verhandlungen mit dem neuen Kurfürsten Friedrich und zur ersten Entzweiung beider Fürsten Beranlassung. Die Räthe Friedrichs waren einstimmig der Meinung, daß er juristisch dem Herzoge Wolfgang gar nichts schuldig wäre. Der Kurfürst aber, statt den Rechtsweg zu verfolgen und der ichon durch den confessionellen Gegensatz gefährdeten Freundschaft Wolfgangs für immer verlustig zu geben, suchte sich mit ihm unter Bermittlung befreundeter Fürsten friedlich auseinander= zusetzen in der Hoffnung, um so mehr einen "guten Freund und Bruder, wie sie nicht allewege um das Zeitliche zu kaufen", an ihm zu besitzen. "Sollte es mir zu dem Ende nicht gerathen, so müßte ich thun, wie mit andern Dingen und es dem lieben Gott befehlen, dieweil es nur um das Zeitliche zu thun, welches ich nicht wissen kann, ob ich's morgen besite."

In einem andern Falle, wo es sich für Friedrich um mehr als um ein persönliches Opfer an Geld und Gut han= delte, willsahrte er dem Herzoge nicht. Wolfgang suchte seinen völlig zerrütteten Finanzen — in seiner Mittellosigkeit hatte er selbst ein jährliches Dienstgeld von der spanischen Krone nicht verschmäht — trot der freimüthigen zu größerer Sparsamkeit mahnenden Vorstellungen seines treuen Kanzlers Ulrich Sitzinger durch Errichtung neuer Jölle aufzuhelsen. Auf dem Franksurter Kurfürstentage 1562 abgewiesen, setzte er 2 Jahre später auf einem Teputationstage zu Worms seine Vemühungen nicht ohne Ersolg fort. Schon war außer dem Kaiser die Mehrzahl der Kurfürsten geneigt, seinem Drängen nachzugeben,

und wer noch widerstrebte, sollte durch die Zusicherung beruhigt werden, daß die Unterthanen der Kurfürsten von den neuen Zöllen verschont werden würden. Nur Friedrich ließ sich durch dies Zugeständniß nicht beirren, sondern betonte mit aller Entschiedenheit das allgemeine Interesse und die Pflicht der Kurfürsten, das Wohl des ganzen Reichs im Auge zu Wolfgang schrieb ihm gereizte und zugleich bittende halten. Briefe; seine Gesandten setten zu Worms den Beidelbergern unaufhörlich zu, und diese, in Erwägung, daß die Feindschaft Wolfgangs dem Aurfürsten in Zukunft alle möglichen Berlegenheiten bereiten werde, riethen denn auch zuletzt zur Nach-Aber Friedrich beharrte auf seinem Standpunkte, giebigkeit. und der Erfolg war, daß Wolfgang noch nicht zum Ziele tam, wenn er auch nicht für immer abgewiesen wurde. 29) Auf dem Reichstage zu Augsburg (1566), wo er nicht umsonst dem Interesse des Kaisers und der katholischen Partei diente, erreichte er seinen Zweck zur lebhaften Klage der benachbarten Rreise.

Daß zum guten Theil jene Beziehungen und nicht der religiöse Gegensatz allein dem Kurfürsten Friedrich die erbitterte Feindschaft Wolfgangs' zugezogen hatten, erscheint um so siche rer, als diese Feindschaft nicht blos dem Calvinismus, sondern mehr noch ihrem fürstlichen Träger galt. Während es dem Herzoge von Württemberg genügte, der Verbreitung des in Heidelberg wuchernden Unkrauts nach Möglichkeit Einhalt zu thun, möchte Wolfgang den ihm verhaßten Kurfürsten durch Kaiser und Reich in Strafe genommen wissen. Ia er, der stammese verwandte evangelische Fürst, ist selbst bereit, gegen entsprechenden Lohn den Kurfürsten mit geworbenem Söldnerhausen zu überziehen, wenn der Kaiser es besehlen oder auch nur zu-lassen und die angeseheneren protestantischen Fürsten es billigen sollten.

Dem Kurfürsten August von Sachsen wagte Wolfgang

auf Umwegen, aber in unzweideutiger Weise so böse Gedanken zu enthüssen. Daß er nicht einmal einer Antwort gewürdigt wurde, scheint weder Scham, noch Reue, noch auch die Sorge in ihm geweckt zu haben, daß sein Plan an dem Widerstande der Glaubensgenossen scheitern werde. Weigerten sich die evangelischen Mitfürsten, seine letzten Absichten bewußt zu fördern, so konnten sie doch in confessioneller Verblendung mit ihm eine Strecke Wegs zusammen gehen, bis die Dinge so weit getrieben waren, daß nur noch die ihm erwünschte Lösung, d. h. der gewaltsame Sturz Friedrichs übrig blieb.

Im Jahr 1561 gewährte es den Parteigängern Roms Troft und Freude, daß unter den Fürsten, welche in Naumburg zur Unterzeichnung der Augsb. Confession zusammen= getreten waren, wenigstens einer sich fand, welcher seine Unterschrift verweigerte, da seinen streng lutherischen Forderungen kein Genüge geschah. Jest war es in unseligem Hader so weit gekommen, daß mehr als einer von denen, welche damals für Frieden und Eintracht wirkten, zur Selbstverstümmelung des Protestantismus die Hand zu bieten bereit war. sich erwarten, daß die Anhänger Roms, die mittlerweile ihre Kräfte zu sammeln begonnen, die beispiellos günftige Lage unbenütt lassen würden? Die Gefahr für die Evangelischen aber war um so größer, als an der Spike des Reichs jett ein Fürst stand, in welchem die Protestanten einen der Ihrigen zu sehen gewohnt waren, während er sich in Wahrheit als ein brauchbares Werkzeug Roms erweisen sollte.

## Reuntes Kapitel.

## Friedrich und A. Maximilian. Vorbereitungen für den Augsburger Reichstag.

Als Friedrich zur Aurwürde gelangte, stand an der Spise des Reichs Kaiser Ferdinand I., welcher den Ruf eines pslichttreuen, gerechten und menschenfreundlichen Herrschers genoß. Der römisch=katholischen Kirche von Herzen zugethan und aus warmer Theilnahme um die Verbesserung derselben bemüht, erkannte er zugleich den öffentlichen Rechtszustand, den der von ihm vermittelte Augsburger Religionsfriede in Deutschland geschaffen hatte, rüchaltlos an. Er blieb bestrebt, die beiden großen Confessionen in einem friedlichen Verhältniß zu erhalten, und selbst ein dem Katholicismus so schross gegenüberstehender Mann, wie Friedrich der Fromme war, hatte Worte warmer Anerkennung für den gemäßigten Sinn des Kaisers.

Anders war die Stellung, die Maximilian, Ferdinands ältester Sohn, zu der die Welt bewegenden religiösen Frage einenahm. Er war mit der römischen Kirche zerfallen und galt Vielen als ein Anhänger der Augsburgischen Confession. Man wußte in evangelischen Kreisen, daß er außer der Bibel sleißig die Schriften Luthers und anderer Reformatoren studirte; sein Hofprediger Pfauser war nicht allein verheirathet, sondern als evangelisch gesinnt bekannt, und Maximilian selbst be-

zeichnete sich in vertraulichen Briefen an den ihm eng bestreundeten Herzog Christoph von Württemberg als einen Anhänger der wahren Religion, für deren Fortgang er das lebhafteste Interesse verrieth. Wie dringend wünschte er nicht die Einigsteit unter den Evangelischen hergestellt zu sehen, da den Feinden nichts so sehr wie die Streitigkeiten und Spaltungen unter den Protestanten zu Gute kämen. 1)

Freilich hat Maximilian auch in den Jahren, als er seinen evangelischen Neigungen den unzweideutigsten Ausdruck gab, das lette Band, das ihn in den Augen der Menschen mit der alten Kirche verknüpfte, nicht zerriffen: er fuhr fort, die Messe zu besuchen; aber das Abendmahl nach katholischer Weise, unter einer Gestalt, zu nehmen, weigerte er sich ent= ichieden, und im Jahre 1560, als der Kaiser ihn nöthigte, den lutherischen Hofprediger zu entlassen, vermochte er den Gedanken zu faffen, weiterem Zwange, ber von Seiten des Baters oder der päpstlichen Partei auf ihn geübt werden möchte, sich durch die Flucht zu entziehen und für das Befenntniß, in dem er bis ans Ende zu beharren gedachte, Kreuz und Verfolgung zu dulden. Auch zu der Messe und anderen papstlichen Greueln, die er seit vielen Jahren im Bergen verabscheut, wenn auch äußerlich nicht ganz gemieden hatte, will er sich nicht weiter nöthigen lassen.

In diesem Sinne, zum Theil mit denselben Worten, sprach sich Maximilian im Sommer d. J. 1560 in Briefen und durch vertrauliche Gesandtschaften an befreundete protestan= tische Fiirsten, darunter Friedrich der Fromme, aus; er bat um Rath, wie er sich in seiner Bedrängniß verhalten solle, und fragte, auf welchen Beistand er im Falle weiterer Verfolgung rechnen dürfte. <sup>5</sup>)

Man ist gewohnt, jenen Fürsten, die Maximilian rath= und hülfesuchend anging, den Vorwurf zu machen, daß sie durch ihre ängstlichen und armseligen Antworten den Bedrängten entmuthigt und so zu der veränderten religiös=politischen Richtung, die derselbe später einschlug, beigetragen hätten. Von Friedrichs Antwort aber, die er am 5. Juni 1560 dem Abgesandten Warnsdorf ertheilte — und sie allein ist genauer bekannt geworden —, läßt sich nicht sagen, daß sie jenen Tadel verdient. Der Kurfürst rath nämlich, Maximilian möge, wenn ihm fein evangelischer Prediger in Güte bewilligt werden würde, sich deshalb nicht dem kaiserlichen Bater widersetzen; er räth aber auch, die Messe und alle Abgötterei zu fliehen und sich darüber offen gegen den Kaiser zu erklären, um "vieler Menschen Argwohn von sich zu schieben". Ferner versichert Friedrich, wenn es dahin kommen sollte, daß Maximilian werde weichen muffen, so solle er von ihm "unverlassen" sein, nur versehe er sich, daß "derselbe mit dem, was Gott verleihen würde, vor gut nähme". Sollte ihm aber von dem Papste und dem papstlichen haufen zugesetzt werden Friedrich nicht durch Gidespflicht gehindert sein, so werde er seine freundschaftliche Gesinnung durch die That zu erweisen nicht ermangeln.

Hätte Friedrich noch mehr versprechen und Maximilian mehr erwarten können? Wenn es diesem nicht genügte, für den Fall, daß der katholische Vater ihn in die Verbannung schickte, mit offenen Armen in der Pfalz aufgenommen zu werden, für den Fall aber, daß von päpstlicher Seite Gewaltsmaßregeln unternommen würden, des Kurfürsten thätigen Veisstand zu finden, so weit nicht Sidespflichten (gegen Reichssfürsten) im Wege standen: so war es ihm nicht Ernst mit der Versicherung, des Evangeliums wegen Kreuz und Versfolgung erdulden zu wollen, und er spielte nur mit dem Ges danken des Marthriums oder des heroischen Widerstandes.

In der That, Maximilians hochbegabte und feingebildete, aber weiche und leichtlebige Natur war nicht einer so schwierigen Aufgabe gewachsen, wie sie hier gestellt wurde.

S-collision

Handelte es sich doch nicht allein darum, mit dem Bater, der eigenen Gemahlin, dem ganzen Hause zu brechen, son= dern auch die fürstliche Stellung — schon war er designirter König von Böhmen — und die glänzenderen Kronen, die ihm noch winkten, auf's Spiel zu setzen. Eben jetzt be= gannen die Bemühungen Roms, durch klug ausgewählte Nuntien, unterstütt vom spanischen Hofe, den halb Berlorenen zur katholischen Kirche zurückzuführen. Was die reli=giösen Unterweisungen, in denen die wachsenden Streitig= teiten und Parteiungen unter den Protestanten die wichtigste, weil dankbarfte Stelle einnahmen, nicht vermochten - fast ein Jahr hindurch erzielte Hosius nur geringen Erfolg -, das brachte der kaiserliche Bater zu Stande, indem er mit Ausschluß von allen Ehren und Würden drohte. Als im Herbst des Jahres 1561 die gut katholische Gesinnung als unumgäng= liche Bedingung der Candidatur für den deutschen Königs= thron hingestellt wurde und der Bater zu einer bindenden Erklärung drängte, versprach Maximilian als ein gehorsamer Sohn der römischen Rirche gleich den Vorfahren leben und sterben zu wollen.

Von diesem mit schwerem Herzen gefaßten Entschlusse erfuhr man nur in den leitenden katholischen Kreisen; bestreundeten Protestanten gegenüber fuhr Maximilian fort, eine evangelische Gesinnung an den Tag zu legen, und wenn er auch in Zukunft mehr als früher sich äußerlich zur katholischen Kirche hielt, an Heiligenmessen, Prozessionen und anderen kirchelichen Handlungen, denen er sich entzogen, wieder theilnahm und sich einen gut katholischen Hofprediger gefallen ließ, so sträubte er sich doch nach wie vor hartnäckig, das Abendmahl unter einer Gestalt zu nehmen, und dieser Umstand vor allem konnte bei den evangelischen Fürsten gelegentlich als Zeugniß einer sortdauernd antirömischen Gesinnung verwerthet werden. 3)

Man mag dies Verhalten des oft gepriesenen Fürsten

weitherzig finden: von einer großen Gesinnung zeugt es nicht. Indeß führte es zum Ziele. Nicht allein die geistlichen Kurfürsten, sondern auch der Papst wurden durch die bindenden Erklärungen Maximilians so weit beruhigt, daß seine Wahl zum römischen Könige die erwünschte Förderung fand; die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen aber waren ohnehin so gut österreichisch gesinnt, daß sie der Erhebung Maximilians nicht entgegen gewesen wären, auch wenn er für weniger protestantenfreundlich gegolten hätte.

Nur der Kurfürst Friedrich machte ernstliche Schwierig= 2113 im Juni 1561 eine kaiserliche Gesandtschaft in feiten. Heidelberg erschien, um die Berufung eines Reichstags zu betreiben, der, wie die geheime Absicht war, nur zur Einleitung der Wahl dienen sollte, erklärte sich Friedrich gegen eine baldige Reichsversammlung, und als gegen Ende des Jahres, nachdem man sich von Wien aus der Zustimmung der übrigen Kurfürsten vergewissert hatte, die faiserlichen Gesandten offen für Maximilian als Throncandidaten warben, tam Friedrich in Uebereinstimmung mit seinen Räthen zu dem Entschlusse, die Einwilligung zur Wahl eines römischen Königs bei Lebzeiten des Kaisers nicht zu geben, weil ein solches Verfahren, wenn auch nicht ohne Beispiel, so doch gegen die Verfassung des Reichs, insbesondere gegen die von Ferdinand eingegangene Capitulation und das freie Wahlrecht der Kurfürsten wäre, und weil ferner badurch die Succession im Sause Desterreich erblich würde, während es vielmehr gut wäre und zur Abstellung der Beschwerden dienen würde, wenn das Reich ein= mal an eine andere Linie fame. 4)

Es war nicht, wie man lange behauptet, etwa der Einssluß Frankreichs und die Rücksicht auf einen künftigen französischen Thronbewerder, sondern die Stellung des österreichischen Hauses in Deutschland und Europa, insbesondere die innige Verbindung desselben mit Spanien, was in Heidelberg gegen die Candidatur

des Habsburgers in's Gewicht siel. In jenen Beziehungen des österreichischen Hauses wurde, und gewiß mit vollem Rechte, die größte Gefahr für den deutschen Protestantismus erkannt. Hiergegen gab auch die Gesinnung Maximilians, so viel Rühmens man davon machen mochte, keine genügende Sicherheit; einen Mann wie Friedrich wenigstens konnte bei aller Anerkennung für die guten und hervorragenden Eigenschaften des böhmischen Königs unmöglich befriedigen, was er über die Halbeit desselben in religiösen Dingen hörte.

Bon noch größerem, vielleicht entscheidendem Einfluß auf die pfälzische Politik in der Wahlfrage war noch eine andere Rücksicht. Konnte man sich auch allenfalls das Haus Oesterreich und insbesondere die Persönlichkeit Maximilians gefallen lassen, so war es doch von höchstem Werthe, mit der Wahl nicht zu eilen. Bei Erledigung des Thrones stand das Reichsvicariat bis nach vollzogener Neuwahl dem Kurfürsten von der Pfalz zu. Sollte man daraus nicht im Interesse des Protestantismus Nuzen zu ziehen und bei einer Thronvacanz die langsam und vorsichtig betriebene Wahl an Bedingungen zu knüpfen suchen, die der Sache des Evangeliums wie der beutschen Libertät günstig wären? 5)

Für kleinliche Ränke und Intriguen, für mehr oder weniger plumpe Bestechungen, wie sie bei Wahlverhandlungen in Deutschland mit Erfolg angewandt zu werden pslegten, war am Hose Friedrichs kein Raum. Dagegen nahmen Ferdinand und Maximilian die nächsten Freunde des Kurfürsten zu Hülse, um den Widerstrebenden zu bearbeiten. Insbesondere wurde Christoph von Württemberg angegangen, seinen Einsluß in Heidelberg für das österreichische Interesse geltend zu machen, und bereitwillig kam der Herzog diesem Wunsche entgegen. Daß Christoph die Erhebung des ihm befreundeten Königs von Böhmen aufrichtig wünschte und von diesem in Zukunft viel Gutes für das Reich und namentlich für die evangelische

Sache erwartete, läßt sich nicht bezweifeln. Indeß war der Eifer, den der Herzog jest im Dienste Habsburgs an den Tag legte, keineswegs ein gang uneigennütiger; denn für die Bei= bringung der kurpfälzischen Wahlstimme hatte man ihm und seinem Hause lockende Vortheile in Aussicht gestellt. 6) Dem Kurfürsten aber sette Christoph wiederholt in Briefen und in mündlicher Unterredung auseinander, daß von dem gutherzigen Beförderer der Kirche, der Maximilian sei, die Evangelischen das Beste hoffen könnten, und machte daneben insbesondere den Umstand geltend, daß, wenn die Wahl nicht noch bei Lebzeiten des Kaisers vorgenommen würde, fünftig eine zwiespältige Wahl zu einer Zwei- oder Dreitheilung führen und der Papst seine Praktiken um so eher ins Werk segen könnte. Ferdinand und Maximilian haben in einem sehr verbindlichen Dankschreiben anerkannt, daß Christoph's Bemühungen in Beidel= berg erfolgreich gewesen. Wir wissen indeß, daß Friedrich noch im April des Jahres 1562, nachdem auch Hessen und Baden zu der Wahl gerathen, sich nur mit Widerstreben in die Zwangslage fand, in die er durch das eilfertige Borgeben der anderen Wahlfürsten und das Drängen des Wiener Sofes Erst als es sich auf Grund sorgfältig einge= gesetzt war. zogener Erkundigungen unmöglich erwies, die Berufung einer Kurfürstenversammlung zu hindern, sagte Friedrich den Besuch derselben zu, mied es aber auch jest noch, durch willfährige Erklärungen sich die Hände zu binden. Denn er hielt noch an der Hoffnung fest, durch mündliche Verhandlungen mit den anderen, insbesondere den evangelischen Kurfürsten, wenn nicht die Wahl hindern und hinausschieben, so doch dieselbe an Bedingungen knüpfen zu können, wie fie nach seiner Ueber= zeugung das Interesse des Reichs, insbesondere in religiöser Beziehung, erheischte. 7)

Seit dem October 1562 sah man stattliche Wagenzüge und Reitermassen, die zu Heeresschaaren anwuchsen, sich auf

5.000

verschiedenen Wegen, aus Süd und Nord, nach Frankfurt am Main bewegen. Denn mit reichstem Hofstaat und unabsehbarem Gefolge erschienen nicht allein Kaiser Ferdinand und Maximilian, die weltlichen und geistlichen Kurfürsten an der Stätte der Wahl, sondern auch andere hervorragende Glieder des deutschen Fürstenstandes, geladen oder ungeladen, zogen mit Schaaren von Rittern dort ein.

Bescheiden war dagegen der Auswand, den Friedrich zu entfalten vermochte. Die Zahl der Edelleute, die ihn nach Frankfurt geleitete, war so gering, daß er, wenn er ein Banket veranstaltete, zum Auswarten noch der letzten drei bedurfte, die er zur Bedienung seiner Gemahlin in Heidelberg gelassen. Und dennoch ging nach der Gewohnheit jener verschwenderischen Tage, wo bei festlichen Anlässen eine unerhört reiche Tasel Tausende verschlang, in Frankfurt so viel es auf, daß die Kursfürstin Maria fürchten mußte, ihr möchte nicht die Zehrung für eine Reise nach Thüringen, wohin eine Tochter sie gerussen, übrig bleiben.

Was aber die hochwichtigen Verhandlungen betrifft, zu denen die Aurfürsten sich vereinigt hatten, so erkannte Friedrich bald, daß die Wahl Maximilians, für die alle gewonnen und alles vorbereitet war, von ihm allein nicht länger in Frage gestellt werden konnte. Auch weitgehende Forderungen, wie die der "Freistellung" der Religion (Aushebung des geistlichen Vorbehalts) und der Veseitigung von mancherlei Veschwerden der Evangelischen waren hier nicht am Plaze. Kostete es ihm doch Mühe, die beiden anderen evangelischen Kurfürsten dahin zu bringen, daß sie mit ihm aus der Wahlcapitulation sern zu halten suchten, was "zur Stärfung oder Unterstützung" des Papstthums dienen konnte. Sie mußten sich begnügen, die versassungsmäßige Verpslichtung des künstigen Kaisers zum Schuze und Schirm des römischen Stuhls und der päpstlichen Heiligkeit durch die Erklärung einzuschränken, daß sie ihrerseits

darin nicht gewilligt, noch sich dazu verbunden haben wollen. Daß Maximilian die herkömmlichen Eide leistete, war nicht zu hindern.

Dagegen wird Friedrich über die innerste religiöse Besinnung des fünftigen Reichsoberhauptes in Frankfurt noch mehr als früher beruhigt worden sein. Machte doch Maximilian in jenen Tagen den protestantischen Fürsten gegenüber aus seinem warmen Interesse für die Kirche der Augsburgischen Confession kein Hehl. Wie er dem Herzog von Württemberg fagte, "wie eine hohe Nothdurft es wäre, daß alle Kurfürsten, Fürsten und Stände, so der Augsb. Conf. zugethan, sich ein= helliglich in der Lehre und sonst verglichen", so betonte er auch dem Aurfürsten von Sachsen gegenüber die Nothwendig= feit einer beständigen Einigkeit zwischen den Theologen; "da= durch würde dem papstlichen Theile ihr hoch Argument und Tropen, dadurch sie unsere Religion verkleinern, benommen." Sollte nicht auch Friedrich aus des Königs Munde Erklärungen vernommen haben, die ihn zu der Hoffnung berechtigten, daß Maximilian, wenn er das Regiment erlange, bei der Kirche Christi, wie es in einem Bricfe an Joh. Wilhelm von Cach= sen (14. Dec. 1562) heißt, viel thuen werde? Endlich mußte das Vertrauen auf evangelischer Seite auch noch dadurch ge= stärkt werden, daß der eben gewählte römische König während des feierlichen Hochamts nach altem Brauche das Abendmahl zu nehmen unterließ.

Nachdem die Wahl am 24. Nov. geschehen war, verzog sich die Krönung noch bis zum 30. des Monats, weil die königlichen Ornate aus Nürnberg und Aachen herbeigeholt werden mußten. Unser Kurfürst nahm Anstoß an den päpstelichen Ceremonien, unter denen die Krönung vor sich ging; er wollte sie nicht mit ansehen, bis Herzog Christoph ihn begütigte. Kein Zureden aber, auch nicht von Seiten eines altehrwürdigen Hoftheologen aus der Umgebung eines der evangelischen Fürs

sten, konnte Friedrich bestimmen, dem "Greuel der papstlichen Meffe" beizuwohnen; er war mit seinem Sohne Joh. Casimir der einzige unter allen Kurfürsten und Fürsten, der sich aus ber Kirche entfernte. Auch der Raiser hatte es gern gesehen, wenn Friedrich bei dem feierlichen Sochamte zugegen gewesen wäre, wollte aber damit nicht das Gewissen des Kurfürsten, wie dieser selbst ihm nachrühmte, beschweren. Daß Ferdinand und Maximilian mit dem Herzoge von Bayern und anderen fürstlichen Persönlichkeiten auf der Rückreise von Frankfurt in Heidelberg ein paar Tage ihren Aufenthalt nahmen, um in dem herrlichsten aller deutschen Fürstenschlösser eine gern ge= währte Gastfreundschaft zu genießen und mit dem Rurfürsten in der Nähe seiner Residenz dem Jagdvergnügen nachzugehen, zeigt wenigstens, daß weder das anfängliche Widerstreben Fried= richs gegen die Wahl Maximilians, noch sein Berhalten in den entscheidenden Frankfurter Tagen eine Spannung zurück= gelaffen hatte.

Che Maximilian über Stuttgart und Augsburg, dort von Herzog Christoph gastlich empfangen, hier Wochen lang in Fuggers reichem Hause wahrhaft königlich bewirthet, in die österreichischen Lande zurücktehrte, erhielt er, wie oben erwähnt, zu Augsburg aus der Hand des kurfürstlichen Rathes Zuleger den eben erschienenen Heidelberger Katechismus. Es war eine Enttäuschung für Friedrich, daß der König, tropbem er denselben gebeten, ihn zu verständigen, wie der Katechismus ihm gefallen, erst am 25. April von Wien aus antwortete, und zwar mit der nachdrücklichen, wenn auch in freundlichem Tone gehaltenen Warnung vor der an etlichen Punkten des Ratechismus zum Ausdruck gekommenen zwinglischen Opinion, die von dem Religionsfrieden ausgeschlossen wäre. Da aber der Kurfürst aus mancherlei Anzeichen glaubte schließen zu dürfen, daß friedhäßige Theologen und die bon diesen miß= leiteten Fürsten das königliche Schreiben nicht minder als den

später folgenden fast drohenden Brief des Kaisers veranlaßt oder gar erschlichen hätten, so sah er darin nicht den unversfälschten Ausdruck der Gesinnungen, welche Maximilian gegen ihn und seine Kirchenresorm hegte. In dieser Auffassung mußte er bestärtt werden, als der König bald darauf es nicht an Beweisen persönlicher Gewogenheit sehlen ließ; nicht allein Jagdhunde, die er dem Kurfürsten zugesagt, sondern auch eine Kutsche machte er ihm zum Geschent und rief Gott zum Zeugen, wie sehr gern er ihm etwas Liebes und Gesälliges thue. 8)

Sben so wenig versah sich der Kurfürst von dem Kaiser Ferdinand etwas Uebles. Als Herzog Christoph ihn durch den Bruder Reichard auf die Gesahr aufmerksam machen ließ, daß der Kaiser den Katechismus möchte durch die Stände der Augsb. Conf. condemniren lassen oder ex officio gegen ihn, den Kurfürsten, einschreiten, erwiderte Friedrich, er hosse nicht, daß Se. Majestät, wenn er dazu nicht gereizt, ihn ansechten werde, wie er auch nicht wisse, daß er demselben zu einiger Ungnade Ursache gegeben habe. Von den evangelischen Fürsten aber, seinen Vettern und Freunden, wollte er vollends nicht glauben, daß sie gegen ihn und seine Kirche auftreten würden. <sup>9</sup>)

Dis jest waren auch die Dinge noch nicht soweit gestiehen, daß Friedrich etwas zu fürchten hatte. Aber während dem Kaiser Ferdinand die Veranlassung fehlte, gegen ihn einsuschen, sorgten Wolfgang und Christoph dafür, daß der König Maximilian die Vorgänge in der Pfalz nicht aus den Augen verlor und dieselben nicht anders beurtheilte, als sie selbst und ihre Theologen es thaten. Sie erstatteten demselben am Ende des J. 1563 nicht umsonst Vericht über ihre vielen vergeblichen Versuche, den Kurfürsten von dem Calvinismus zurückzubringen. Die daran geknüpste Vitte zwar, daß er ein neues Erinnerungs= und Warnungsschreiben an Friedrich richten möge, wies der König aus dem Grunde zurück, daß seine frühere Ermahnung gleich der des Kaisers unbeantwortet ge=

blieben sei, klagte aber zugleich bitterlich über den Abfall des Aursürsten von der Augst. Conf. und versprach nachzudenken, wie dieser Beschwerniß abgeholsen und dieselbe nach dem Resligionsfrieden mit gutem Fug und Climpf gehandhabt werden möge. Außerdem lobt er Wolfang und Christoph wegen der Maßregeln, die sie verabredet haben, damit das pfälzische Gift nicht in ihre Lande einschleiche, und erklärt endlich, sich bei seinem Bater, dem Kaiser verwenden zu wollen, damit dessen Königreiche und Lande durch fleißiges Aussehen ebenfalls vor diesem Gifte behütet bleiben mögen, dis die Wurzel desselben etwa durch den Kaiser, ihn und die gemeinen Stände des deutschen Keichs vermöge eines durchgehenden gemeinen Einssehens ausgerottet werde." 10)

Um 25. Juli 1564 ftarb Ferdinand I. und Maximilian vereinigte nun mit der Königskrone von Ungarn und Böhmen und der Herrschaft über das Erzherzogthum Desterreich die Würde des deutschen Raisers. Voll Hoffnung blickten die Evangelischen zu dem neuen Reichsoberhaupte empor; sie erwarteten von sei= ner Gunft nichts geringeres als den vollständigen Sieg der Reformation, der bisher nur durch den geistlichen Vorbehalt und andere von der katholischen Partei widerrechtlich oder ge= waltsam ergriffene Maßregeln gehindert worden sei. Mit einem Glückwunsche für Friedrich theilte diese Hoffnung. den neuen Raiser (14. Aug. 1564) verbindet er den Ausdruck vollen Vertrauens in die guten Gesinnungen und Absichten besselben, und verspricht, mit den andern Ständen ihm in der Regierung des Reichs zur Ehre Gottes und seines Reiches Fortpflanzung, zur Erhaltung des Friedens, der Ruhe und der Einigkeit, so wie zu Ehren und Gedeihen des Hauptes und der Glieder beistehen zu wollen. Diesem, man möchte sagen offiziellen Schreiben folgt .schon nach 2 Tagen ein ausführlicher eigenhändiger Brief, worin Friedrich dringend bittet, daß der Kaiser sich besonders das Bekenntniß der wahren

Religion möge angelegen sein lassen. Er weist hin auf den Befehl Gottes, alle Abgötterei und falschen Gottesdienst abzuschaffen, und auf die höchste Pflicht der Obrigkeit, die Menschen so viel als möglich zur wahren Erkenntniß göttlichen Wortes Er erinnert ferner an die vielen tausend Menschen= zu führen. seelen, die ihm Gott anbefohlen, und die jett Tag und Nacht um die Wahrheit seufzen und rufen. Noch liegt die gemeine Christenheit in grausamster Finsterniß, Abgötterei und falschem Gottesdienste. Auch die Wohlfahrt des Reiches, Friede und Einigkeit können nicht besser gefördert werden, als durch die Ausbreitung von Gottes heiligem Wort und Reich; denn die Religion ift die Grundlage aller menschlichen Ordnung. dem Papfte und seinem Anhange, der stets nach dem Berderben des Reichs getrachtet und auch diejenigen mit Undank gelohnt, die ihm haben hofiren wollen, möge sich der Raiser nicht fürch= Er möge sich aber auch durch die gegenwärtigen Streitigkeiten der Theologen an der Wahrheit göttlichen Worls nicht irre machen laffen. Vor allem aber möge er auf die Aufhebung der beschwerlichen Bestimmung in den Reichsabschieden, wodurch den Anhängern des Papstthums der Eingang jum Reiche Gottes verschlossen sei, Bedacht nehmen und die Religion freiftellen.

Zugleich säumt Friedrich nicht, die beiden andern weltlichen Kurfürsten anzugehen, daß sie mit Rücksicht auf die wiederholten christlichen Erbietungen Maximilians gemeinsam mit ihm und anderen Fürsten auf Mittel und Wege bedacht sein möchten, wie die so oft begehrte Freistellung nunmehr erlangt und damit der freie Zutritt zu der evangelischen Religion eröffnet werden möchte. 11) Da aber Kurfürst August ihn auf den bevorstehenden Reichstag hinweist und Joachim von Brandenburg antwortet, daß es sich geziemen werde, den Kaiser mitten in seiner Trauer und unter der Last der neu übernommenen Regierungsgeschäfte mit dem Ansuchen der Freistellung noch zu verschonen, ergreift Friedrich die Gelegenheit, durch seinen in andern Geschäften nach Wien abgeordneten Rath Pastor dem Kaiser noch einmal seine Bitten und Wünsche in der Religionssache ans Herz zu legen.

Wie Maximilian so dringende Vorstellungen aufnehmen werde, was überhaupt seine Absichten und Gesinnungen in der Religionsfrage seien, wußte Friedrich nicht. Um so mehr schärfte er dem letzen Gesandten ein, alles wohl auszuforschen, insbesondere, ob noch die Messe "und andere Päpstlerei" am Hofe in Uebung, wer die Prädicanten des Kaisers und wie die Art ihrer Predigten, welche Käthe von Einfluß und wie die päpstliche Botschaft am Hofe angesehen sei.

Leider kennen wir den Bericht, den Pastor nach seiner Rückehr abstattete, nicht. Dagegen erfahren wir aus einem Briese Friedrichs, daß er auf das aussührliche Schreiben eine Antwort von des Kaisers Hand empfing, "daraus er nicht wenig Trost schöpfte, ihre kaiserl. Maj. werden sich die Ehre Gottes mit christlichem Eiser lassen angelegen sein, und ob das gleich nicht also in Eil geschehen kann, so ist ihre k. Mt. bei mir darum nicht zu verdenken."

Während Friedrich bemüht war, den Kaiser für die Gesammtinteressen des Protestantismus zu erwärmen, hörten engeherzige Lutheraner nicht auf, auf das Einschreiten des Reichssoberhaupts gegen den Pfälzer Calvinismus zu speculiren, und ein Mann wie Wolfgang ging bald soweit, dabei sogar die Mithülse der katholischen Fürsten ins Auge zu fassen. Als der Herzog von Zweibrücken in der früher angedeuteten Weise seine geheimsten Wünsche dem Kurfürsten August mittheilte, schlug er vor, den Kaiser zu veranlassen, daß er den Pfalzgrafen Friedrich noch einmal auffordere, von der verführerischen Sectirerei abzulassen, und wenn dies, wie vorauszusehen, nichts helse, solle der Kaiser den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, so wie anderen evangetischen Ständen besehlen, den

Pfalzgrafen und dessen "Rädelsführer" zur Augsb. Conf. zu bekehren. Würde dann der Aurfürst ungehorsam befunden, so wäre dem Kaiser Bericht zu erstatten, und dann werde ihre Mt. mit den anderen geistlichen Kurfürsten, denen "diese Secte eben so unseidlich" wohl zu bedenken wissen, ob der Pfalzgraf unter dem Religionsfrieden begriffen sein solle oder nicht. Das voraussichtliche Ende würde die Execution sein, zu der sich selbst zu erbieten Wolfgang den Muth hatte. 12)

Indeß bedurfte es nicht des plumpen und gehässigen Verfahrens, das Wolfgang den glaubensverwandten Fürsten zumuthete, um Raiser und Reich gegen Friedrich in Bewegung zu seten. Der Rurfürst selbst bot den Gegnern die Gelegen= heit, mit einem Scheine des Rechts die Reichsgewalten gegen ihn anzurufen. Der antikatholische Eifer nämlich, womit Friedrich sich in steigendem Dage durchdrang, verleitete ihn ungestiim auch da zu reformiren, wo ihm die landesherrliche Gewalt nicht ungetheilt oder uneingeschränkt zustand. Go ließ der Kurfürst seit dem Herbste des Jahres 1564 an mehreren Orten diesseits und jenseits des Rheins, an denen der Bischof von Worms die freilich zweifelhaften Rechte eines Gemein= schaftsherrn in Anspruch nahm, aus den Kirchen die Altäre durch Zimmerleute abbrechen, die Bildwerke, Taufsteine, Jahnen u. f. w. wegschaffen und die Fresten übertunchen; selbst in der Stadt Ladenburg, wo dem Bischof als Mitbesitzer die Ausübung des katholischen Gottesdienstes zweifellos zustand, wurde derselbe in diesem Rechte gewaltsam gestört und aus der ihm zum Gebrauche offenstehenden Schloßkapelle der Altar und die Kirchengeräthe entfernt. Dag der Bischof durch fedes Benehmen den Kurfürsten mehrfach gereizt, und u. a. einen evangelischen Geistlichen in der Kirche geohrfeigt hatte, recht= fertigte das von Friedrich eingeschlagene Verfahren doch wohl nicht. 13)

Bu besonderen Rlagen aber gab die gewaltsame Gin-

ziehung der adligen Stifter Sinzheim und Neuhaus (letteres bei Worms) unlag. Beide Stifter prätendirten, neben der geistlichen Obrigkeit, welche hier dem Bischofe von Worms, dort dem von Speier zustand, keiner weltlichen Gewalt unterworfen zu sein, während Friedrich auch ihnen gegenüber alle Rechte eines Territorialherrn in Anspruch nahm und um so weniger schonend auftrat, als er ben üppigen abligen Stifts= herren außer der "Abgötterei" vorwarf, daß sie "ärgerliche verbotene Unzucht über vielfältige ernstliche Befehle und Warnungen" übten und auf den Stiftsgütern nicht anders hauften, als ob sie zu solcher Ueppigkeit, Böllerei und Verschwendung und nicht zur Auferziehung gottesfürchtiger gelehrter adliger Männer anfänglich gestiftet seien. Während man alles, was zur Abgötterei diente, aus den Stiftstirchen gewaltsam ent= fernte, jum Theil durch Feuer zerftörte, wurden die Stifts= genossen, die sich der vorzunehmenden Reformation nicht fügen wollten, entlassen, zu Neuhausen freilich erst, nachdem man sie wegen Beruntreuung und Berheimlichung von Stiftsgütern einige Tage im Gewahrsam gehalten hatte. Das auf diese Weise eingezogene Stift Neuhausen wurde alsbald in ein Gymnasium illustre umgewandelt, wo schon im folgenden Jahre 40 junge Leute ihre Bildung empfingen. In derselben Beise beabsichtigte der Kurfürst das Stift Sinzheim zu verwenden; da sich aber zeigte, daß die durch Fahrlässigkeit sehr verminderten Büter für eine solche Anstalt nicht ausreichten, wandte er die Einfünfte dem Badagogium (Gymnafium) in Beidelberg zu, das sich alsbald zu der ersten Gelehrtenschule reformirten Bekenntnisses in Deutschland erhob.

Der Bischof von Worms säumte nicht, sobald Friedrich die ersten Neuerungen in den Orten, deren Mitbesitz Jener beanspruchte, vorgenommen hatte, Klage bei dem Kammergericht wegen Besitzstörung, Turbirung und Veränderung in üblich hergebrachter Keligion" anhängig zu machen, und es gelang

S. COMM.

ihm auch, Mandate zu erwirken, welche dem Kurfürsten nicht allein inne zu halten, sondern den früheren Zustand herzustellen geboten. Friedrich indeß erklärte diese Mandate für erschlichen, klagte über unbillige Verunglimpfung und über das trozige herausfordernde Venchmen des Vischofs, der nicht allein durch Schänden und Schmähen, sondern durch Mißshandlung der Pfälzischen Geistlichen in offener Kirche dem Religionsfrieden zuwider gehandelt hätte. Er hoffte, auf dem gewöhnlichen Rechtswege, durch Austräge, mit dem Vischofsich auseinander setzen zu können.

Der Bischof dagegen, nicht zufrieden mit dem langsamen und in seinem Erfolge vielleicht zweiselhaften Prozeßgange am Kammergericht, wandte sich, Hülfe suchend, an den Kaiser, und ebenso riesen die Kapitel der Stifter zu Neuhausen und Sinzheim den Schutz und Beistand des Reichsoberhauptes an. Maximilian aber scheint diesen Anlaß nicht ungern ergriffen zu haben, um nicht allein den Pfalzgrafen vor gewaltsamen Eingriffen in die Rechte und den Besitz Dritter zu warnen und zur Wiederherstellung aufzufordern, sondern auch die von ihm in seinem Lande eingeführten kirchlichen Neuerungen vom Standpunkte der Augsb. Conf. und des Keligionsfriedens rücksaltlos zu verurtheilen.

Friedrich erhob theils schriftlich, theils durch Gesandtschaften Gegenvorstellungen. Er beschwerte sich bitter über das "hinterrückliche Verklagen" von Seiten des Vischofs, machte gegenüber den eingezogenen Stiftern und deren Gütern das volle landesherrliche Recht geltend, motivirte die Zerstörung der Vilder mit den zehn Geboten und stellte seine Kirchenordnung als vollkommen übereinstimmend mit der A. C. und der h. Schrift dar. Was der Kaiser hierauf erwiderte, wissen wir nicht. Wie es später auf dem Reichstage zu Augsburg hieß, hätte er den Kurfürsten schlechtweg ermahnt, ja ihm besohlen, von der Einsührung des Calvinismus in seinem

Lande abzustehen, und was mit Gewalt wider den Bischof von Worms und die beiden Stifter geschehen, wieder gut zu machen.

Es war vorauszusehen, daß bei solcher Sachlage auch auf dem nächsten Reichstage, dem ersten, den Maximilian veranstaltete, gegen Friedrich Klage erhoben werden mürde. Kurfürst selbst war barauf vorbereitet, wenn er auch nur einen Theil der Machinationen fannte, die gegen ihn in's Werk Als Anfangs die Stadt Worms trot der gesetzt wurden. daselbst noch nicht ganz erloschenen Pest, der Theuerung und des Mangels an Raum als Ort der Versammlung in Aussicht ge= nommen wurde, äußerte Friedrich, etliche Pfaffen und Pfaffen= knechte suchten ben Reichstag bort gern, weil sie vielleicht meinten, daß man ihm von dort desto leichter würde beikommen können. 14) Von befreundeter Seite trafen Warnungen ein, und der eine Bruder Friedrichs, Georg, sprach sich gegen ihn dahin aus, daß bei der Berufung des Reichstags die Absicht obwalte, ihn vorzufordern und, wenn nichts anderes helfen werde, auf Wege zu denken, um den schuldigen Gehorsam zu erzwingen.

Es war nicht das erste Mal, daß an Friedrich der Ge= danke herantrat, daß man Gewaltmaßregeln gegen ihn er= greifen und ihn von Land und Leuten vertreiben möchte. allein die eifrig lutherischen Gegner Wolfgang und Christoph hatten nach dem Erscheinen des Ratechismus wiederholt auf diese Gefahr hingewiesen, sondern auch der Landgraf Philipp von Hessen. Aber gerade die Antwort, die Friedrich dem Landgrafen gab, als er hindeutete auf seinen Gott und herrn im Himmel, um deffen Willen er alles, auch Armuth und Er= niedrigung leiden wolle, bewies, daß er des Glaubens wegen zu jedem Opfer bereit war. Seitbem hatte er sich - wir weisen dafür u. a. auf die Ansprache hin, die er am 1. Juli 1564 hielt - immer mehr mit dem Bewußtsein durchdrungen, daß er von Gott berufen sei, für die reine Lehre des Evan= geliums zu tämpfen und zu leiden.

Friedrich war mehr als den Kurhut für sein Bekenntniß zu opfern bereit. Als die ersten dunklen Gerüchte von
feindseligen Absichten heimtückischer Nachbarn, von Ueberfällen,
die geplant würden, zu ihm gedrungen waren, hatte er mit Höllse beserer Freunde kriegerischen Widerstand zu leisten gedacht. Wenn dagegen Kaiser und Reich Urtheil und Execution
über ihn verhängten, konnte er nur noch an Ergebung in
sein Schicksal denken. Aber bei seinem Bekenntnisse wollte er
unverrückt bleiben und dafür, wenn es sein müsse, auch den
Tod erdulden. Ja der Gedanke, daß er gewürdigt werden könnte,
ein Märtyrer des Glaubens zu werden, erfüllte ihn mit Freude.

Gegen den Pfalzgrafen Georg sprach sich Friedrich auf die vorhin berührten Mittheilungen in diesem Sinne aus, indem er dem Bruder seine innersten Gedanken ("von denen ich doch meinen Rathen bis dahin nichts vertraut") enthüllte. Er glaubte in der That, daß, wo Gott es nicht verhütet, es ihm auf dem Reichstage gehen werde, wie ihm der Bruder schreibe und wie ihm von anderer Seite vertraulich angezeigt worden: "Sehe derhalben zu meinem lieben und getreuen Vater im himmel, in tröstlicher hoffnung, seine Allmacht werde mich zu einem Instrument gebrauchen, seinen Namen im h. Reiche deutscher Nation in diesen letten Beiten öffent= lich nicht allein mit dem Munde, sondern auch mit der That zu bekennen, wie auch weiland mein lieber Schwäher, Bergog Johannes Friedrich zu Sachen der Kurfürst felig auch gethan, und ob ich wohl so vermessen nicht, daß ich meinen Verstand mit des gemeldeten Kurfürsten sel. vergleichen wollte, so weiß ich aber hingegen, daß der Gott, so ihn in rechter und wahrer Ertenntniß seines heil. Evangeliums damals erhalten, noch lebt und so mächtig ift, daß er mich armes einfältiges Mannlein wohl erhalten kann und gewißlich durch seinen h. Geist erhalten werde, ob es auch dahin gelangen sollte, daß es Blut kosten muße, welches, da es meinem Gott und Bater

im Himmel also gesiele, mich zu solchen Ehren zu gebrauchen, ich seiner Allmacht nimmer genugsam verdanken könnte, weder hier zeitlich oder dort in Ewigkeit." 15)

In der Einladung zu bem Reichstage, ber auf ben 4. Januar 1566 nach Augsburg ausgeschrieben wurde, waren als die Hauptgegenstände der Berhandlungen drei Aufgaben namhaft gemacht worden: wie die driftliche Religion zu richtigerem Berstand zu bringen, wie den einreißenden verführerischen Secten vorzubeugen und wie der türkischen Macht Ginhalt zu Sollte laut des erften Punktes noch einmal über Mittel und Wege zur Beseitigung der ganzen Kirchenspaltung berathen werden, so enthielt der zweite eine Drohung gegen diejenigen, welche man der Abweichung von der Augsb. Confession und damit von der Basis des Religionsfriedens beschuldigte. Hierdurch sah sich Friedrich unmittelbar in seiner Stellung bedroht. Der Gefahr nach Kräften vorzubeugen, war seine Pflicht. Mehr aber als der Gedanke an die eigene gefährdete Lage bestimmte die begeisterte Hingabe an die allge= meinen Interessen des Protestantismus ihn zu dem Versuche, die evangelischen Mitfürsten zu einem einhelligen Auftreten gegen den Katholicismus zu bewegen.

In dieser Richtung entfaltete Friedrich mit seinen Käthen vor und bei Beginn des Reichstages eine rege und umsichtige Thätigkeit. <sup>16</sup>) In mündlichen Werbungen und schriftlichen Ausführungen wurde sowohl den Herzogen Christoph und Wolfgang, als dem Landgrafen Philipp, dem Kurfürsten August und Anderen vorgestellt, daß das Interesse der Protestanten, die troß aller Nebendisputationen der Theologen im Fundament der Lehre durchaus einig seien, dringend erfordere, wider das Papstthum treu zusammenzustehen, den Kaiser in der Juneigung zu der rechten Religion zu bestärken und vor allem dahin zu trachten, daß man die Aussehung des geistlichen Vorbehalts erlange. Dagegen möge man auf eine Verhandlung gegen

die irrigen Secten sich nicht einlassen, sondern vielmehr dahin streben, daß der Quell aller Irrthümer, Gotteslästerung und Abgötterei getilgt, das Papsthum nämlich abgeschafft und resormirt werde, so daß Jedermann sich frei zu der wahren christlichen Religion bekennen könne. Würden dagegen in jener Weise die Sectirer verdammt und unverhörter Dinge zur Execution in Religionssachen geschritten, so stinde wohl zu bedenken, ob man nicht dem Papste das Schwert in die Hand gäbe, um heute dem Einen, morgen dem Anderen unter falschem Scheine zu beschweren und so eine Zerrüttung des ganzen Religionssriedens herbei zu führen.

Die Aufnahme, welche diese Bitten und Vorstellungen fanden, war eine sehr verschiedene. Zwar unterließ selbst der Landgraf Philipp nicht, mit einem Hinweis auf den Streit über die Person Christi und auf den in der Pfalz eingeführten neuen Abendmahlsbrauch die Besorgniß auszusprechen, es zu einem einhelligen Auftreten gegen das Papstthum nicht tommen möchte, und er knüpfte daran die Bitte, daß der Kurfürst im Interesse des Friedens seinen Theologen den Zaum nicht so lang laffen und ihnen die schädlichen Disputationen nicht weiter gestatten möchte; aber er versprach auch zugleich bereitwillig, seine Rathe für den Reichstag so zu inftruiren, daß sie für Einigkeit unter den Evangelischen und für die Freistellung der Religion wirken werden. Ferner erfuchte der Landgraf auch den Rurfürsten von Sachsen dringend, verhüten zu helfen, daß keine Condemnationen von den Reli= gionsverwandten über die Calvinisten ober Zwinglianer ausgesprochen würden. Dabei wurde er ein warmer Fürsprecher Friedrichs, indem er versicherte, daß er ein guter frommer Herr sei, und was er thue, geschehe gewiß aus gutem Eifer zu Gott.

So herzlicher Theilnahme für die Person des Pfalzgrafen war der Kurfürst August nicht fähig. Er äußerte sich

scharf über die Einführung neuer Opinionen und sonderbarer eigener Confessionen, wodurch eine ärgerliche Ungleichheit in der Lehre und große Uneinigkeit zum Nachtheil des Evan= geliums entstanden. August bezweifelte auch sehr, daß die Freistellung zu erlangen sein werde; denn wollte man noch härter als bisher darauf dringen, so könnte daraus eine Zerrüttung des ganzen Religionsfriedens entstehen. Aber es fehlte daneben in der Antwort des sächsischen Kurfürsten auch die Berficherung nicht, daß er gute Beziehungen zu Friedrich und den anderen evangelischen Ständen unterhalten und die reli= giösen Interessen zu fördern suchen werde, und dem Kurfürsten von Brandenburg ließ August durch seinen geheimen Rath Craco sagen, er würde es nicht gern sehen, daß der Pfalzgraf von den anderen Ständen abgesondert und zu noch größerer Uneinigkeit im Reiche Ursache gegeben würde. hiemit erflärte sich auch der Brandenburger insofern einverstanden, als er nicht rathen möchte, daß man etwas Beschwerliches gegen Friedrich vornehmen sollte, aber mit Rücksicht auf die Pfälzische Abendmahlslehre, die gar eine directe Blasphemie (blasphemia directa) und viel ärger als Zwingli's Irrthum ware, dürfte man dieselbe nicht unter dem Scheine der Augsb. Conf. gut= heißen, sondern vielmehr erklären, daß man es in diesem Artikel mit Friedrich gar nicht halte, und allen Fleiß anwenden, um ihn von diesem Irrthum abzuführen.

Durch sein hohes persönliches Ansehen unter den evan= gelischen Ständen und zugleich durch seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem Kaiser nahm voraussichtlich Herzog Christoph von Württemberg auf dem kommenden Reichstage eine wichtige Stellung ein. Ihn für die pfälzischen Intentionen zu gewinnen, ging der tüchtigste von Friedrichs Räthen, Dr. Chem, in besonderer Mission nach Stuttgart ab. Christoph aber äußerte sich in sehr bedenklicher Weise. Zwar verkennt der Herzog den Werth eines einträchtigen Zusammenwirkens der evangelischen Stände auf dem Reichstage nicht, und will auch seinerseits nicht Ursache zur Trennung geben, aber daß es dazu kommen könne, indem man mit Kurpfalz wegen Aenderung der Religion sich nicht einlassen möchte, verhehlt er nicht; ja er weist sogar darauf hin, daß wohl der Kaiser die Frage auswerfen könnte, ob der Pfalzgraf noch für einen Unhänger der Augs. Conf. zu halten und ob er des Religionsfriedens noch fähig sei.

Am wenigsten wollte Herzog Wolfgang, zu dem der Kurfürst seinen Rath Ostermüncher gesandt hatte, von einem Zusammengehen mit Friedrich wissen; denn nicht um Nebenpunkte handele es sich in dem ausgebrochenen Streit, sondern um solche, welche die Ehre des Sohnes Gottes und den Grund der Seligkeit berühren. Er erinnert an das göttliche Berbot, mit denen Gemeinschaft zu pflegen, welche in der Lehre sich trennen, und versichert nur, daß er Niemand, er sei wer er wolle, ungehört verurtheilen helsen werde, sondern vielmehr die "Maß und Bescheidenheit" zu halten gedenke, welche das göttliche Wort vorschreibt und die christliche Kirche immer in Uebung gehabt hat.

Eine Antwort, die in diesem Sate gipfelt, wagte Wolfgang nicht allein dem Fürsten, dem sie galt, sondern auch anderen, darunter den eigenen Schwiegersöhnen Friedrichs, zugehen zu lassen. Er hatte freilich die Genugthuung u. a. von dem Herzoge Joh. Wilhelm von Sachsen. eine durchaus zustimmende Antwort zu erhalten, worin jener Eiserer den "teuflischen Zwinglianismus" des unbekehrbaren Schwiegersvaters, mit dem er übrigens ein christliches Mitleiden trägt, unbedingt verdammt und mit allen Mitteln unterdrücken und dämpfen zu helsen verspricht; daß Friedrich solchen Irrthum mit der Augsb. Conf. bemäntele, sei auf teinen Fall zu dulden.

Die Stimmung Wolfgangs und seiner gleichgesinnten Freunde konnte nicht durch die Antwort verbekert werden,

\$-00 lb

die jenem auf seine schriftlichen Erklärungen vom 8. Dec. 1565 am 15. Jan. folgenden Jahres aus Heidelberg zuging. Für die wiederholte Belehrung über den Stand der Abend= mahlscontroverse und für die Bertheidung der Heidelberger Theologen war Wolfgang um so weniger empfänglich, als es dabei nicht ohne scharfe Seitenhiebe auf die Anhänger der Ubiquitätslehre mit allen daran sich knüpfenden Ungeheuerlich= Wenn der Herzog sich dieser neuen Opinion hin= feiten fehlte. gebe, sei er es, den der Vorwurf des Abfalls von der reinen "Und thun Guer Liebden feine Sünde, sondern Lehre treffe. vielmehr was sich gebührt, da sie mit uns bei dem Fundament und rechten Berftand der Artifel des driftlichen Glaubens ein= trächtig verbleiben, wird auch kein Aergerniß den Rechtgläubigen baburch gegeben, viel weniger Guer Liebben Gewissen damit beschwert, sondern befreit und bereinigt, die k. Mt. nicht vor den Kopf gestoßen oder ihr driftliches Vornehmen dadurch ge= hindert, sondern gefördert, dient auch E. 2. in dem nicht uns, als der wir nicht begehren, daß Jemand es mit uns oder irgend einem Menschen außerhalb Gottes Wort halte oder ihm zu Gefallen glaube, sondern Euer Liebden selbst und gemeiner Concordia aller Glieder dieser Stände."

Der Ton dieses Schreibens, das in Friedrichs Abwesenschit verfaßt und diesem zur Unterschrift nach Thüringen nachsgesandt wurde, ist bezeichnend für die Stimmung, die in jenen Tagen in den Heidelberger Hoftreisen herrschte. Die Gefahr, die über der pfälzer Kirche schwebte, schien man kaum zu ahnen oder hielt sich mindestens überzeugt, daß die Mehrzahl der evangelischen Stände jedem Versuche, den Kurfürsten vom Kelisgionsfrieden auszuschließen, entgegentreten würde. Denjenigen, welche den Pfalzgrafen des Abfalls von der Augsb. Conf. besichuldigten, sollte der Nachweis zugeschoben und ihnen gegenzüber mit Nachdruck geltend gemacht werden, daß jene Confession nicht nach eines Jeden Meinung, sondern allein nach dem

Worte Gottes beurtheilt werden dürfe. Ja man schien sogar zu hoffen, daß man auf dem Reichstage auch die Evangelischen des Auslandes, die sich offen zu Calvins und Zwinglis Lehre bekannten, als Glaubensgenossen der deutschen Protestanten anerstannt sehen werde; denn die Meinung herrschte vor, daß die Schweizer und die Anhänger der Augsb. Conf., früher mehr durch Mißverstand und Vorurtheil als durch bedeutsame Lehrunterschiede getrennt, jest einander viel näher gekommen seien; während man anfänglich, wie Friedrich sich zu Augsburg einmal ausdrückte, den Streit dahin verstanden, als ob die Zwinglischen nur nuch symbola (nackte Zeichen) im Abendemahl hätten, sei man Gottlob so weit gelangt, daß zu allen Theilen die Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christi bekannt werde und nur noch ein Streit mit Worten übrig bleibe. 17)

In dieser Auffassung wurden die Beidelberger nicht wenig dadurch bestärft, daß eben damals von dem bedeutendsten Bertreter der Schweizer Kirche, Bullinger, auf Friedrichs Beranlassung ein ausführliches theologisches Gutachten über die streitigen Lehrunterschiede ausgearbeitet worden war, das die wesentliche Uebereinstimmung der reformirten und der deutsch= evangelischen Lehre barzulegen suchte. Diesem Gutachten mar eine kurze und klare Darstellung des reformirten Lehrbegriffs, wie er sich unter Calvins Einfluß in den Schweizer Kirchen ent= widelt hatte, beigegeben und fand in Beidelberg so lebhaften Beifall, daß sie auf Wunsch des Kurfürsten alsbald in's Deutsche übersetzt wurde, um dann unter der Zustimmung fämmtlicher Kirchen der evangelischen Schweiz die Bedeutung einer zweiten helbetischen Confession zu gewinnen. 18) Bleich= zeitig that auch der größte Beidelberger Theologe das Seine, um das Rüstzeug zu vermehren, dessen Friedrich bedurfte, um die reformirte Abendmahlslehre mit Erfolg gegen die Anklage der Sectirerei zu vertheidigen. Indem Ursinus in knapper Form die "Artikel" abfaßte, in welchen die evangelischen

Kirchen im Abendmahlshandel einig oder zwiespältig seien, that er schlagend dar, daß gerade die Bertheidiger der lutheri= schen Lehre unter sich vielfach uneinig seien, während unter den Reformirten auch in den von den Lutheranern bestrittenen Punkten eine allgemeine Uebereinstimmung herrschte. 19) Konnte man nicht hoffen, daß so schwer wiegende Gründe auch auf dem Reichstage ihre Wirkung äußern würden? Oder sollte in der That als Sectirerei verurtheilt werden können, was in so vielen und großen Ländern, in Frankreich, England, Italien, in den Niederlanden, Schottland und der Schweiz als Gottes Wort gemäß bekannt wurde und dem auch, wie es in der für den Reichstag abgefaßten Instruction heißt, "die gelehrte= sten Männer heutiges Tags in deutscher Nation anhängen?" Es ist begreiflich, daß man in Beidelberg sich berechtigt fühlte, das Gebahren des Herzogs Wolfgang in strengem Tone und nicht ohne Selbstgefühl zu verurtheilen.

Uebrigens werden wir nicht irren, wenn wir die Bitter= feit, die in dem Verkehr zwischen Friedrich und dem Berzog von Zweibrücken zum Ausdruck kommt, zum Theil auch dem Umstande zuschreiben, daß seit der zweiten Hälfte des Jahres 1565 zu Neuburg Heshusius als herzoglicher Hofprediger wirkte. Schon zum siebenten Dale hatte der hochfahrende streitsüchtige Mann, der selbst in dem von der rabies theologorum beherrschten Zeitalter wenige seines Gleiches zählte, in das Exil wandern muffen und irrie arm und verlassen umber, als herzog Wolfgang ihn zu seinem Rustzeug im Kampfe wider den Calvinismus ausersah. Vergebens hatte der Aurfürst über die Berufung des ihm und seiner Kirche so feindseligen Mannes einen warnenden Brief geschrieben. Wolfgang, der wohl wußte, "wieviel einem Calvinisten zu glauben" sei, vertrat um so fräftiger den Hofprediger gegen "die Beidelberger Nattern". Da Daniel und Joseph, so schrieben bewundernde Freunde dem heldenhaften Vorkämpfer des Ultralutherthums, an den

Hof kamen, hatten die großen Könige Glück; da Lutherus pius von dem Aurfürsten zu Sachsen so wohl beherbergt ward, gab Gott Frieden. 20) Heshusius hatte nie den Frieden gebracht. Sollte er jetzt, wo es galt, gegen die Drachensaat des Calvinismus den entscheidenden Schlag zu thun, die Kriegs-lust seines Herrn zügeln?

In harten Ausdrücken lehnte Wolfgang, das lette Heidelsberger Schreiben beantwortend, jede weitere briefliche Erörterung ab; die Frage, um die es sich handele, berühre alle Stände der A. C., an diese werde er sie, wenn der Reichstag versammelt, bringen, "des Versehens, so schließt er, Ew. L. werde alsdann eine Antwort erfolgen, die den Tag und das Licht nicht scheen wird." Indem er Heshusius ausersah, ihn nach Augsburg zu begleiten, bewies er, daß es ihm mit der Drohung, entschlossen gegen den Kurfürsten vorzugehen, ernst genug war."

Unverholene Befriedigung erweckte die schroffe Haltung Wolfgangs bei den Würtembergischen Theologen; denn sie eröffnete ihnen die Aussicht, daß es zu einer Berurtheilung des pfälzischen Calvinismus fommen werde, ohne daß ihr Herzog die Rolle des offenen Antlägers zu übernehmen brauchte. But stand diesem ehrenwerthen Fürsten, welcher die allgemeinen Interessen der Evangelischen so manches Jahr wacker vertreten hatte, jene Rolle allerdings nicht und Christoph selbst empfand dies, wenn er einmal von theologischen Bedenklichkeiten sich frei machte, lebhaft genug. Als er kurz vor dem Bejuche des Reichstags auf der Reise nach Marburg über Beidelberg tam, erklärte er sich hier in eben so freundlicher als vielversprechender Beise: er werde in Augsburg mit dem Kurfürsten zusammen= gehen und keine Condemnation gestatten. Ob er nun in Marburg, wo er mit Herzog Wolfgang zusammentraf, wieder umgestimmt wurde, oder ob nach der Rückfehr in Stuttgart geistliche Einflüsse wieder eine erhöhte Macht auf ihn ausübten, genug, Christoph warf von neuem die Frage auf, ob er auf

dem Reichstage den Kurfürsten Friedrich noch als einen Anhänger der A. C. behandeln und demgemäß in Religionssachen . gemeinsam mit ihm Rath halten und abstimmen bürfe, und war geneigt, diese Frage zu verneinen. Da bot sich den Hof= theologen, mit benen ber Bergog über seine Strupeln zu Rathe ging, eine Gelegenheit, zu zeigen, wie trefflich sie Schlangen= klugheit mit Taubeneinfalt zu vereinigen verstanden. gaben zu, daß Friedrich sonft ein frommer und feiner Rurfürst sei, und versicherten, sie würden viel lieber dazu helfen, daß er, statt von der A. C. ausgeschlossen zu werden, zu dem rechten Berstande derselben bewegt werden niochte, indessen nach den Sprichwörtern: amicus Plato, amicus Socrates, magis autem amica veritas, und: fiat justitia et pereat mundus müßten sie dem Herzoge rathen, daß er die übrigen evange= lischen Reichsstände zur Erfüllung ihrer Gewissenspflicht gegen Friedrich zu bewegen suche, indeg so, daß er nicht den ersten Unglimpf auf sich lübe und zu der Nachrede Beranlassung gabe, als ob er allein oder er zuerst Trennung unter den Evangelischen verursacht hätte. Er möge vielmehr Wolfgang und den Herzog Joh. Wilhelm, denen Pommern, Medlenburg und Andere beifallen würden, den Anfang machen laffen. 21) Bwei der Männer, die fo bicdern Rath ertheilten, Jacob Andreä und Vidembach nahm Christoph nach Augsburg mit. Brenz aber hatte durch mehr als ein Gutachten dafür gesorgt, daß auch seine Meinung dort nicht unbeachtet blieb.

Als die wichtigen Verhandlungen, die dem Reichstage vorausgingen, in vollem Gange waren, unternahm Friedrich, ehe er sich noch Augsburg begab, eine Reise nach Thüringen. Schwere Sorgen um seine Schwiegersöhne, insbesondere um den Herzog Ioh. Friedrich d. M., zogen ihn dorthin. Es war das Verhältniß dieses Fürsten zu Wilhelm von Grum-bach, das dem Kurfürsten und seiner Gemahlin schon seit Jahr und Tag die ernstesten Vesorgnisse erweckte. Iener kühne,

selbstsüchtige und gewaltthätige frankische Ritter, einst der würdige Gefährte des streitbaren Markgrafen Albrecht Alcibiades, hatte gleich seinem herrn das Glück der Waffen zu Landerwerbungen und Gelderpressungen auf Rosten bes Bischofs von Würzburg, dessen Lehnsmann er war, zu benüten gesucht. Aber nicht allein, daß mit der Wendung des Kriegsglücks ihm die Beute entging, nach dem baldigen Tode des Markgrafen wurden ihm auch alle seine im Würzburgischen gelegenen Erb= Arm und verschuldet suchte Grumbach vergüter entriffen. gebens bei dem Kammergerichte Hülfe. Dann wollte er durch einen Ueberfall den Bischof zur Herausgabe seines Gigenthums zwingen. Wider Grumbachs Willen tam dabei Fürstbischof Melchior ums Leben. Der Ritter aber, welcher für die Unthat verantwortlich blieb, suchte Schutz und Unterhalt in Frankreich und kam von hier, mit Truppenwerbungen für Heinrich II. beauftragt, nach Thüringen. So wurde er mit Joh. Friedrich näher bekannt und gewann ben ehrgeizigen, gegen ben Rurfürsten August mit Rachegedanken erfüllten Herzog schnell für Schon schwirrten Kriegsgerüchte durch die Luft, als sid. Grumbach sich bestimmen ließ, eine friedliche Auseinandersetzung mit dem Nachfolger des ermordeten Bischofs von Würzburg zu suchen. Erst nachdem er hier übermüthig und drohend abgewiesen worden, sann er im Bunde mit befreundeten Rittern auf Rache.

Joh. Friedrich wußte um den Plan; mit seiner stillschweigenden Genehmigung wurden die Truppen geworben, womit der verwegene Ritter 1563 in das Stift Würzburg einfiel, die Stadt überrumpelte und dem Domkapitel einen Bergleich abpreßte, durch den sich Grumbach für früher erlittenes Unrecht entschädigen wollte. Den Friedensbrecher traf die Strafe der Acht. Joh. Friedrich aber weigerte sich nicht allein, das Achtsmandat in seinem Lande zu verkündigen, sondern wagte es auch, dem Geächteten und seinen Haupts

helfern, statt sie auszuweisen, seinen Schutz zu verleihen. Trotz aller Forderungen und Drohungen des Kaisers, trotz aller Warnungen und Bitten der Verwandten erklärte der Herzog fest und trotzig, daß er den mit Uprecht Verurtheilten nicht von sich stoßen werde.

Aber nicht sowohl Mitgefühl mit dem Geächteten, als unheilvolle selbstjuchtige Plane bestimmten Joh. Friedrichs Ver= Grumbach nämlich versprach dem tödlichen Sasse und den Rachegedanken Befriedigung, die des Herzogs Seele gegen den Kurfürsten August, als den Bruder und Nachfolger jenes Moriz erfüllten, welcher den glaubensstarten Bater der herzog= lichen Brüder befämpft und beraubt hatte. Schlau genug verstand der durchtriebene Ritter die Schwächen des Herzogs Es fann hier nicht berichtet werden, wie Grum= auszubeuten. bach den Fürsten umgarnte, wie er mit thätig war, daß Zwietracht zwischen ihm und Joh. Wilhelm ausbrach, daß die besonnenen Räthe entfernt und Mißtrauen gegen alle diejenigen ausgestreut wurde, welche zur Vorsicht oder Umkehr mahnten. Selbst des Herzogs Bunderglaube und feine Borliebe für geheime Künfte wußte er auszunüten. Ein Geisterseher, der mit Engeln verkehrte, mußte dem leichtgläubigen und hoch= müthigen Fürsten die Zukunft enthüllen. Durch den Mund der Engel wurde bald des unrechtmäßigen Kurfürsten von Sachsen naher Tod geweissagt, bald die Auffindung unermeß= licher Schätze in Aussicht gestellt; bald schaute der Herzog in einem Krystall nicht allein den verlornen Kurhut, sondern selbst die kaiserliche Krone.

Von dem Kurfürsten Friedrich versteht es sich von selbst, daß er sich alle erdenkliche Mühe gab, dem verblendeten Herzoge die Augen zu öffnen. Die Gemahlin Maria stand ihm dabei treu zur Seite. Sie hatte, unheilahnend, in Erinnerung an den verderblichen Einfluß, den Grumbach auf ihren Bruder geübt, früher als Andere den Schwiegersohn, den sie aufs inskluckhohn, Friedrich der Fromme.

nigste liebte, mit Warnungen und Bitten bestürmt. Friedrich aber ließ es bei herzlichen Mahnungen nicht bewenden. Er war mit andern Fürsten bemüht, die gefahrvolle Verwicklung dadurch zu bescitigen, daß Grumbach auch nach der Aechtung noch mit dem Bischof von Würzburg ausgesöhnt werde, und da dieser vielmehr unablässig auf Vollziehung der Acht drängte, brachte es Friedrich bei dem neuen Kaiser Maximilian dahin, daß die endgiltige Entscheidung der Angelegenheit bis auf den nächsten Reichstag verschoben wurde.

So hätte man noch immer auf eine friedliche Lösung hoffen können, wenn nicht Joh. Friedrich, durch die feindselige Gesinnung gegen den Kurfürsten August, der drohend die Entsternung des gefährlichen Friedensstörers forderte, nur noch enger an Grumbach geknüpft worden wäre. Kurze Zeit vor dem Augsburger Reichstage kam es zwischen dem Herzoge und dem sächsischen Kurfürsten, der sich von dem Schützling Joh. Friedrichs "an Haupt, Leib und Leben" bedroht sah, zu den bittersten Erörterungen. <sup>22</sup>)

Legten schon diese unheilschweren Berhältnisse Friedrich den Wunsch nahe, vor Eröffnung des Reichstags auf Joh. Friedrich durch mündliche Vorstellungen einzuwirken, so wurde er zu einer Reise nach Thüringen noch dringender durch die wachsende Entzweiung der herzoglichen Brüder aufgefordert. Dis dahin hatte Joh. Wilhelm — ein dritter noch minderjähriger Bruder, Joh. Friedrich der Jüngere, kommt daneben kaum in Vetracht — dem älteren Joh. Friedrich die Alleinsherschaft überlassen. Jetzt forderte er, was ihm rechtlich zusstand und nach dem bedenklichen Gebahren des Bruders geboten erscheinen mußte, Antheil am Regiment. Darüber kam es zu heftigen Streitigkeiten, deren Schlichtung erst möglich wurde, als nach dem plößlichen Tode des dritten Bruders Joh. Wilhelm laut des väierlichen Testaments die Theilung des Landes fordern konnte. Da Joh. Friedrich auch jetzt noch

5-000

Schwierigkeiten machte und die gegenseitige Erbitterung der Brüder immer größer wurde, erbot sich Kurfürst Friedrich, zwischen den Schwiegersöhnen zu vermitteln. Er ward darauf eingeladen, nach Thüringen zu kommen.

Auch Maria wurde gebeten, das Werk der Vermittlung durch ihren mütterlichen Einfluß fördern zu helfen, und fie scheute, obwohl erst eben von einem schweren Krankenlager aufgestan= den, die Anstrengungen der winterlichen Reise eben so wenig wie ihr Gemahl. Hatte Friedrich schon ein Jahr zuvor geichrieben, daß ihm, wenn er von Unfrieden zwischen ben Brüdern höre, der Winter nicht zu kalt und der Sommer nicht zu heiß sein werde, sondern daß er mit Gottes Hülfe reiten wolle, so lange er könne, und alsdann fahren, damit er bei Beit dazwischen komme: so erklärte jest die kränkelnde Fürstin sich sofort bereit, den weiten ihr beschwerlichen Weg zu ziehen, selbst wenn sie in einem Bette sich mußte hinfahren lassen; denn die höchste Freude, die sie auf Erden haben möchte, würde es ihr sein, dazu beizutragen, daß die Beschwister wie= ber einig würden; follte sie aber nichts ausrichten, so möchte sie lieber todt sein als das Kreuz noch länger am Herzen tragen.

Zu Anfang des Jahres 1566 traten Friedrich und Maria die Reise nach Thüringen an. In Eisenach trafen sie Joh. Wilhelm und dossen Familie. Joh. Friedrich ließ sich entschuldigen und erwartete die Eltern lieber in Weimar. Mehrere Wochen vergingen über vergeblichen Verhandlungen, und Friedrich war schon darauf gefaßt, die Rückreise antreten zu müssen, ohne einen Vergleich zu Stande gebracht zu haben, als er sein Ziel doch noch erreichte, indem er einen Vertrag vermittelte, der dem jüngeren Bruder ohne vollständig durchgeführte Theilung das Coburger Land zu abgesonderter Resgierung zuwies.

Mit nicht geringerer Freude mußte es den Kurfürsten erfüllen, daß es ihm gelang, den starren Sinn Joh. Friedrichs

L-0010

in Beziehung auf sein Verhältniß zu Grumbach in etwas zu erweichen. Der Herzog versprach dem Schwiegervater nämlich, Grumbach für den Fall, daß der Kaiser auf die Entsernung des= selben aus dem Reiche bestehen sollte, nicht aufhalten zu wollen.

Endlich bot der Aufenthalt in Thüringen Friedrich noch eine erwünschte Gelegenheit, mit dem Kurfürsten August von Sachsen zusammenzukommen. Es war ihm nicht unbekannt geblieben, daß Uebelwollende — wir wissen es insbesondere von Herzog Wolfgang — ihn mit Kücksicht auf seine verswandtschaftliche Verbindung mit den Ernestinern dem Kurfürsten August verdächtigt hatten. Außerdem mußte es ihm von hohem Werthe sein, sich mit dem mächtigsten der evangelischen Fürsten über die Reichstagsangelegenheiten zu besprechen und auch mündlich dahin zu wirken, daß August für die gemeinsamen Interessen des Protestantismus kräftig mit einträte.

Die von Friedrich angeregte und von August in freund= lichster Weise gewährte Zusammenkunft fand vom 30. Januar bis 1. Februar in Leipzig statt. Während Maria frank in Weimar zurückleiben mußte, mar die sächsische Rurfürstin Unna zugegen, und Friedrich versäumte nicht, sich um die Gunft der vielvermögenden Frau zu bemühen. Da er ein seltener Renner von Hausmittetn für mancherlei Krankheitsfälle war - er hat sich selbst wohl einen Bauerndoctor genannt -, und Anna sich für dergleichen Dinge lebhaft interessirte, so schrieb er ihr noch spät Abends ein paar lange durch Erfah= rung erprobte Recepte mit eigener Hand ab und erbot sich, auf dem bevorstehenden Reichstage ihr noch niehr dergleichen Von dem Kurfürsten August aber rühmte Fried= mitzutheilen. rich, daß er bei ihm gute Vertraulichkeit befunden, so daß die Reise nicht ohne Frucht, namentlich für das Religionswerk, bleiben werde. Als Friedrich nun aus Heidelberg noch die Nachricht von den freundschaftlichen Zusicherungen erhielt, die

1-cm

Christoph dort dem Pfalzgrafen Joh. Casimir, dem Stellvertreter des Baters, gegeben hatte, hoffte er vollends, daß
dem leidigen Papstthum kein geringer Abbruch geschehen werde.
Wolfgangs Praktiken dagegen, meinte er, würde man unterbauen können. Auch was ihm von Intriguen, die der Bischof
von Worms mit dem kaiserl. Vicekanzler Ulrich Zasius angezettelt, berichtet wurde, beirrte den Kurfürsten nicht. Frohen
Muthes ging er nach Heidelberg zurück, um sich hier für die
baldige Reise nach Augsburg zu rüsten. Christoph hatte ihn
eingeladen, unterwegs in Stuttgart mit einer schmalen Her=
berge, aber einem willigen Wirthe vorlieb zu nehmen.

## Behntes Kapitel.

## Der Reichstag zu Angsburg 1566.

Wochenlang harrte Raiser Maximilian zu Augsburg, wo er am 20. Januar 1566 einzog, der Ankunft der angeseheneren Fürsten des Reichs. 1) Selbst die Räthe derselben, sowie die Gesandten, welche die am persönlichen Erscheinen verhinderten Reichsstände zu vertreten hatten, trasen erst allmälig und Anfangs sehr spärlich am Sitze des Reichstags ein. Friedrich hatte zu seiner vorläusigen Vertretung ein paar minder bedeutende Räthe bevollmächtigt, denen sich, als wichtigere Verhandlungen in Aussicht standen, Dr. Chem anschloß. Daß der Pfalzgraf selbst so lange sern blieb, schien dem Kaiser sehr unlied zu sein. Fürchtete er vielleicht, daß das edle Wild sich nicht in das gestellte Garn locken lassen möchte? Er ersuchte Friedrich (5. Febr.), seine Ankunft zu beschleunigen, mußte sich aber mit der Entschuldigung, daß dringende Geschäfte den Kurfürsten noch in Thüringen sesthielten, zusrieden geben.

Ehe der Reichstag feierlich eröffnet wurde, was erst am 25. März geschah, hatten die Pfälzer Gesandten den Auftrag, das Terrain zu studiren und mit den Käthen der anderen evangelischen Fürsten sich ins Einvernehmen zu setzen. Die Kursächsischen und Hessischen Gesandten kamen ihnen freundlich entgegen und zeigten sich bereit, "gute Correspondenz" und Einigkeit zu halten. Auch Herzog Christoph von Württemberg

äußerte sich nicht unfreundlich, Wolfgang bagegen ließ sich ver= nehmen, er werde die Bitte "um Pflanzung und Erhaltung guter vertraulicher Correspondenz und Einigkeit" weiter berathschlagen und es an sich nicht ermangeln lassen, so viel ohne Verletzung der Ehre Gottes und des Gewissens geschehen fonne, worauf die Gesandten Friedrichs nicht verfehlten den Bergog zu erinnern, wie erwünscht den Feinden ein Zwiespalt unter den protestantischen Ständen und gar im Hause Pfalz selbst sein musse, und ihn zu bitten, daß er sich durch die Disputationen unruhiger Theologen nicht beirren lassen möge. Uebrigens schien dem Herzoge in jenen Tagen mehr als die Religionsfrage die fo lange vergebens erstrebte Zollbewilligung am Herzen zu liegen. In dieser Angelegenheit hatten zuerft Wolfgangs Räthe mit den Heidelbergern zu unterhandeln begonnen, und da die letteren versprachen, sofort den Rurfürsten um Inftruttion zu bitten, wurde ihnen nicht nur ein Stud Wildpret in die Herberge gesandt, sondern auch eine Einladung zur herzoglichen Tafel zu Theil. War hiemit etwa der Preis bezeichnet, um den Wolfgang trot feiner Gewiffensbedenken und trot des Einflusses eines Heshusius zu haben mar? Rur schade dann, daß auch in dieser Ungelegenheit die Bunft des Kaifers fehr viel höher wog als die des Kurfürsten, und daß jene Gunfl, wie Maximilians Haltung bewies, am besten erworben werden konnte, wenn man mit ihm und der katholischen Partei gegen den Calvinismus vorging.

Schon am 29. Januar konnten die Pfälzer Gesandten als ein Anzeichen dessen, was von dem Reichstage zu erwarten war, melden, der Hofprediger des Kaisers Cittardy habe eine "scharfe, heftige und lästerliche Predigt wider unsere Religion und Meinung von dem heil. Abendmahl (doch unvermeldet der Unseren Ramen) gehalten" und sie eine verdammte, ketzerische, gotteslästerliche, aufrührerische und von selbstgewachsenen und laufenden Schriftgelehrten spitsfindig und nach Menschen

Vernunft und Gutdünken erdichtete Lehre und Meinung gesicholten und hitziglich invehirt." Auch den Hessischen Gesandten fiel es auf, daß sich der Kaiser so sehr der papistischen Religion zugethan zeige, indem er es mit der Messe und allen papistischen Ceremonien gerade so halten lasse wie Kaiser Ferdinand gethan und keine anderen Prädicanten als den Cittardus höre, welcher durchaus papistisch sei.

Hatte Maximilian in der That seine evangelischen Rei= gungen so ganz überwunden, daß er für einen aufrichtigen, wenn nicht eifrigen Ratholiken gelten konnte? Es wäre irrig, dies anzunehmen. Im Herzen war der Kaiser nach wie vor der Augsb. Confession zugethan. Dafür spricht außer längst bekannten Zeugnissen die durch einen Brief des kaiserl. Arztes Crato von Crafftheim beglaubigte Nachricht, daß Maximilian gerade in Augsburg, als er einem heiligen Seelenamte bei= wohnte, in vertrautem Kreise die Anrufung der Heiligen und das Vertrauen auf die guten Werke ausdrücklich verwarf und fagte: "Das einzige Fundament unsres Glaubens ift Chriftus, dabei muß es bleiben, aber es kann nicht alles Krumme gerad gemacht werden." "Dieses schreibe ich, set Crato hinzu, daß du — der Brief ist an Peucer gerichtet — einigen Trost ha= best, bitte aber, daß es nicht verbreitet werde, weil in camera vorgebracht, allerdings nicht geheim, denn mehr als Zehn waren anwesend. "2)

Also nur äußere Gründe konnten Maximilian bestimmen, sich als guten Katholiken zu zeigen. Wahrscheinlich, daß er nur so der Unterstützung der päpstlichen Partei in der Frage des Türkenkriegs und in andern Angelegenheiten gewiß war, und daß namentlich die Kücksicht auf den päpstlichen Nuntius Commendone, von dessen religiösem Eifer und weitgehendem Einssluß der ganze Keichstag wußte, jedes Liebäugeln mit dem Protestantismus ausschloß. Hatte doch der Papst dem Legaten für den Fall der Aufnahme selbstständiger Keligionsverhands

lungen die ärgsten Bannflüche gegen die Fürsten und die Drohung der Absetzung des Kaisers aufgetragen. 3) Mit den zwiespältigen evangelischen Ständen dagegen ließ sich auch ohne jedes Entgegenkommen fertig werden.

Wenn aber Maximilian trot ber zur Schau getragenen katholischen Gesinnung im Herzen dem evangelischen Glauben gewogen blieb, wie konnte er dann mit so viel Eifer an der Zerstiickelung des Protestantismus arbeiten, wie er es in dem Borgeben gegen Friedrich gethan hat? Denn daß der Raiser ohne ein bewußtes Ziel lediglich als Werkzeug in der Hand der neu erstarkten von Rom aus geleiteten katholischen Partei habe, wird man nicht behaupten wollen. gehandelt scheint, daß verschiedene Motive sein Verfahren bestimmt ha= Als stiller Anhänger der lutherischen Lehre konnte er, wie so viele Beispiele bezeugen, dem Calvinismus nicht minder War ihm dabei in Folge seiner feind fein, denn als Ratholik. weniger intensiv religiösen Empfindung der Eifer des strengen Lutheraners fremd, so gab es dagegen andere Momente, welche in ihm den Gegensatz gegen das reformirte Wesen verschärften. Einmal vertrug sich das Energische, Strenge und Schroffe des Calvinismus sehr wenig mit der Lauheit und Halbheit seines Ferner mußte der Herrschergeist des Babsreligiösen Lebens. burgers, des Trägers glanzvoller Kronen, noch entschiedener als der aristokratische Sinn unserer kleinen Fürsten Anstoß nehmen an dem demofratischen Zuge, der in dem Calvinismus zu Tage trat. Die calvinistischen Grundsätze über Kirche und Kirchenregiment, der Glaube gar, daß Menschen berechtigt sein follten, "ihre driftliche Freiheit und ihr göttliches Gemissens= recht sogar ihrer Obrigkeit gegenüber nicht blos leidend, sonbern auch mit den Waffen in der Hand zu vertheidigen", wie es die Hugenotten Frankreichs und die Reformirten in den Riederlanden thaten, dieser spiritus seditiosus, der sogar den protestantischen Fürsten mit Erfolg als Schrectbild hingehalten

wurde, konnte am wenigsten einem Vetter Philipps II. von Spanien behagen. Endlich könnte es ja auch sein, daß Maximilian, wenn man sein Verhalten aufs günstigste deuten wollte, damals noch von einer einzigen deutschen Kirche träumte, in der die Anhänger der Augs. Conf. und die Katholiken unter möglichster Schonung der überlieferten Formen geeinigt werden möchten. Auch dagegen hätte sich der Calvinismus als ein unübersteigliches Hinderniß dargestellt.

So gab es der Gründe genug, welche Maximilian bestimmen konnten, auf dem Augsb. Reichstage mit der kathol.
Partei gemeinsame Sache gegen den Calvinismus und seinen Vertreter unter den deutschen Fürsten zu machen, ohne daß er deshalb die geheime Absicht Roms, mit der Vertilgung des Calvinismus den Kampf gegen den gesammten Protestantismus zu eröffnen, sich anzueignen oder nur zu erkennen brauchte. Die Absicht blieb ja lange Zeit auch denjenigen protestantischen Fürsten verborgen, die Kom und dem Kaiser die Hand gegen Friedrich boten.

Um 25. März erfolgte endlich die feierliche Eröffnung des Reichstags, indem durch den Herzog Albrecht von Bayern in des Kaisers Namen die Berathungsgegenstände "weitläufig, beweglich und ausführlich" vorgetragen wurden. Obenan stand die religiöse Frage. Aber es hieß nicht mehr, wie in dem Ausschreiben, daß darüber gehandelt werden sollte, wie die streitige Religion (zwischen Katholiten und Protestanten) in Richtigkeit zu bringen und welcher Magen die irrigen Secten abzuschaffen wären, sondern der erste Puntt war damit beseitigt, daß es hieß: weil der Raiser zu Frankfurt gelobt, den aufgerichteten Religionsfrieden, der auf beide Religionen fundirt, festiglich zu halten, so lasse er es auch dabei bewenden. Dagegen sollten die Kurfürsten, Fürsten und Stände dem Raiser ihr Gutdünken anzeigen, wie die irrigen Secten, die durch den Religionsfrieden ausgeschlossen, durch gebührliche

Mittel und Wege abgeschafft werden möchten. Hiernach sollten also nicht die zwischen Katholiten und Protestanten schwebenden Fragen zur Berathung kommen, es sollte weder ein erneuerter Versuch gemacht werden, beide Parteien wieder zu vereinigen, noch auch sollten neue Vereinbarungen über ihre Existenz neben einander getroffen werden. Damit war eine Verbesserung des Religionsfriedens, insbesondere die Aushebung des geistlichen Vorbehalts, damit auch die Resormation des Papstthums, wie die Protestanten sie forderten, vorweg aus dem Wege geräumt. Dagegen wurde für die katholischen Reichsstände das Recht in Anspruch genommen, auch über die inneren Angelegenheiten des Protestantismus, insbesondere über die Lehrstreitigkeiten, mitzuberathen und zu beschließen, indem die Frage der Abschaffung der irrigen Secten zu einer allgemeinen Reichsangelegenheit erhoben wurde.

Ferner zeigte es sich, daß den Protestanten das so oft erprobte Mittel, die Bewilligung der Türkenhülfe abhängig zu machen von Zugeständnissen in religiösen Fragen, entzogen werden sollte; denn der Raiser drang darauf, daß die Türken= hülfe vor allen anderen Angelegenheiten berathen würde. Es fehlte wenig, so wäre diesem Berlangen willfahrt worden; denn auch die evangelischen Gesandtschaften erklärten sich ein= verstanden und nur die Pfälzer erhoben ihrer gemessenen Instruction folgend entschiedenen Widerspruch. Nach langen . Erörterungen einigte man sich darin, daß zwar die Türken= hülfe fofort in Berathung genommen, jedoch ein endgültiger Beichluß darüber nicht früher gefaßt werden sollte, bis andere wichtige Punkte der Proposition erledigt wären. Nahm man zu dem allen noch die überaus zuversichtliche Sprache, welche die geistlichen Stände führten, so hatten die Evangelischen Brund genug, auf ihrer hut zu fein.

Sie wosten sich denn auch das Recht nicht nehmen lassen, dem Kaiser in einer gemeinschaftlichen Schrift ihre

Beschwerden, Bedenken und Anliegen vorzutragen. Die Be= rathungen über den Inhalt dieser Schrift waren eben in Bang gekommen, als Friedrich mit der seinem Range ent= sprechenden Feierlichkeit, eingeholt von dem Raiser und den angeseheneren Fürsten, in Augsburg einzog. Er erschien zur rechten Stunde; denn schon hatten die Herzoge Wolfgang und Christoph am 31. März den evangelischen Ständen eröffnet, daß sie sich mit dem Pfalzgrafen in Religionssachen nicht einzulassen müßten, er thate denn eine solche driftliche Erklärung, besonders im Artifel des heiligen Nachtmahls, daß sie damit zufrieden sein Die Ankunft Friedrichs machte die Ankläger vor= fönnten. läufig verstummen. Der Kurfürst nahm sofort an den Berathungen über die Petitions= und Beschwerdeschrift Theil, und Wolfgang und Chriftoph wagten nicht, ihre Forderung weiter So wurde am 13. April in Friedrichs Gegen= vorzubringen. wart die Schlufredaktion der Schrift vorgenommen, welche die evangelischen Stände dem Raiser in corpore überreichen wollten.

Der Raiser wurde in dieser Vorstellung gebeten, zur Durchführung einer allgemeinen Reformation möglichst bald ein Nationalconcil unter seinem Vorsitze zu berufen, den Bedrückungen der Evangelischen, namentlich in mehreren Städten, ein Ende zu machen und den geiftlichen Vorbehalt aufzuheben. Auf ihr Territorialrecht gestütt bekämpfen die evangelischen . Stände das Bestreben, die inneren Angelegenheiten des Protestan= tismus vor das Forum des Raisers und des Reichstags zu Sie wissen nichts von irrgläubigen Secten in ihren bringen. Territorien, follte aber dergleichen hier oder da vorkommen, so könne die Obrigkeit durch driftliche Visitation und strenge Aufsicht dem leicht abhelfen. Entgegen der verlegenden Beschuldigung, als ob nur der Protestantismus Jerglauben und Sectirerei erzeugte, weisen sie barauf hin, daß Secten ledig= lich daraus entspringen, daß manche Stände dem Evangelium nicht freien Lauf, das Bolk ohne rechtgläubige Lehrer lassen

und es zwingen wollten, bei dem gottlosen Papstthum zu verharren.

Die Absicht, womit die Gegner Friedrichs nach Augsburg gekommen waren, schien durch diese einmüthige Erklärung vereitelt zu werden; denn traten die evangelischen Stände insgesammt mit ihren Klagen und Forderungen vor den Kaiser hin, so war ihre Einigkeit durch einen bedeutungsvollen Act constatirt. Es kam also den theologischen Kathgebern der streng lutherischen Fürsten, es kam vor allem der kathgelischen Partei darauf an, den vorbereiteten Schritt zu verhüten, und wenn es schon jenen Hofgeistlichen nicht schwer wurde, das Gewissen ihrer Herren zu rühren, so war es denen, in deren Händen Maximitian sich befand, vielleicht noch leichter, durch den Kaiser auf den ihm befreundeten und leicht zu mißbrauchenden Christoph und vollends auf den begehrlichen Herzog Wolfgang einzuwirken.

Um 17. April luden Wolfgang und Christoph eine Un= zahl evangelischer Gesandten zu sich, um Friedrich von neuem wegen seiner irrigen Meinung vom Abendmahl anzuklagen. Aus friedfertiger Gesinnung, so führen sie aus, haben sie den Pfalzgrafen nach seiner Ankunft von den Berathungen der Evangelischen nicht ausschließen, sondern abwarten wollen, ob er sich vielleicht, trot der gefaßten irrigen Opinion, befriedigend Davon vermerke man nun leider nichts; erklären mürde. dagegen rede der Hofprediger des Kurfürsten vom Abendmahl so, daß sie mit gutem Gewissen nicht länger dazu schweigen tonnten. Celbst der frühere zwischen Beidelberg und Neuburg geführte Schriftwechsel mußte als Anklagematerial dienen; benn der Kurfürst habe sich darin so ausgesprochen, als ob er allein in dem Abendmahlsartifel der Augsb. Conf. anhinge, die anderen aber einer irrigen Meinung huldigten. Fürsten erklärten demnach, sie würden nur dann die Schrift an den Kaiser gemeinsam mit ihm überantworten und in

Zukunft mit ihm zusammengehen, wenn er ein befriedigendes Abendmahlsbekenntniß ablege. Der Kurfürst August sollte den Pfalzgrafen dazu auffordern.

Der größere Theil der Gesandten aber war von diesen Eröffnungen nicht erbaut. Hatten sie auch nichts dagegen, daß August mit dem Pfalzgrafen rede und ihn ermahne, so erklärten sie doch, daß sie, wenn Friedrich bei seiner Meinung beharre, keinen Besehl hätten, ihn auszuschließen oder in Keligionssachen sich von ihm abzusondern. Ein solcher Ausschlußkomme einer Berurtheilung gleich und diese würde per consequens den Evangelischen in andern Ländern zum Präsudiz gereichen und auch für Deutschland große Gesahren mit sich bringen.

Obgleich es den Herzogen Wolfgang und Christoph nicht gelang, die Widerstrebenden auf ihre Seite zu ziehen, so richteten sie doch an den Kurfürsten August eine Zuschrift, worin sie nicht allein ihrer Vollmacht gemäß denselben ersuchten, den Pfalzgrafen anzugehen und zu ermahnen, sondern ihm auch zu erklären, daß die Stände der A. C. in Zukunft nicht mit ihm zusammen zu gehen vermöchten, wenn er nicht eine ihm vorgelegte, streng lutherische Abendmahlslehre sich aneignete.

Kurfürst August war über die Aufgabe, die ihm Wolfgang und Christoph zuweisen wollten, nicht erfreut. Denn abgesehen davon, daß dogmatische Erörterungen seiner Neigung eben so serne lagen wie seinem Verständniß, und daß er die Weiterungen, welche eine Ausschließung Friedrichs herbeizuführen drohten, aus politischen Gründen nicht wünschte, hatten die Wittenberger ihn gelehrt die schwäbischen Theologen für eben so wenig rechtgläubig zu halten wie jene lutherischen Siserer, welche in Jena und Weimar ihren Sit hatten. Andererseits freilich wollte Kurfürst August sich auch keiner Sympathie mit dem Calvinismus der Heidelberger verdächtig machen und konnte daher, als Wolfgang und Christoph seiner Vorstellungen

ungeachtet auf ihrem Vegehren beharrten, die Klageschrift dem Pfalzgrafen zu überreichen sich nicht weigern.

Dem Kurfürsten Friedrich kam die Sache nicht unerwartet, da er längst wußte, daß man "allerlei Conventicula in Religionssachen hielt, nicht allein ohne ihn, sondern sogar wider ihn". Uebrigens sah er es nicht ungern, daß man ihn ansprechen wollte; er habe sich, sagte er den hessischen Gesandten, lange auf diesen Reichstag gefreut.

Die Antwort, welche er nun auf die ihm übermittelte Schrift am 25. April ertheilte, rügt zunächst, daß Wolfgang und Christoph unbefugter Beise im Ramen aller evangelischen Stände auftreten, und weist die Borwürfe zurud, die ihm gemacht worden. Er habe nicht den Streit in Religionssachen angefangen, sich nicht von der aus Gottes Wort zu erklären= den A. C. getrennt und in dem Schriftwechsel mit Wolfgang nicht die Lehre dieser Confession, sondern nur die neu auf die Bahn gebrachte Meinung von der Ubiquität des Leibes Christi in allen Creaturen verworfen, wie sie in den Sächsischen, Märkischen, Bessischen, Dänischen und andern Kirchen verworfen werde. Er habe jederzeit gerathen, daß man trot dieses Streites, da man in den Grundartikeln einig, keine Trennung machen sollte, am wenigsten jett, wo die Einigkeit so dringend geboten. Friedrich erinnert daran, daß er bei der Berathichlagung über die Bitt= und Beschwerdeschrift an den Kaiser nicht auf sich, sondern auf die Ehre Gottes und die Wohlfahrt der bedrängten Christen gesehen, den Andern nachgegeben und sich mit ihnen verglichen habe. Ferner weist er mit Berufung auf alle unparteiischen Zuhörer die Vorwürfe zurud, die seinem Hofprediger gemacht worden, wie es auch unwahr sei, daß zu Beidelberg in Predigten oder Büchern solche Reden geführt worden feien, wie man sie feinen Rirchendienern gur Laft legen Ausführlich handelt Friedrich insbesondere von der wolle. Abendmahlslehre und stellt der ihm jett vorgelegten Formel

die der A. C. und des Frankfurter Recesses gegenüber; baran hält er fest, während er neue Formeln für bedenklich erachtet, da sie den Streit vermehren. Wie übrigens dieser Handel beschaffen, wie weit man einig oder nicht und wie sehr Diejenigen, die Anderen neue Formeln vorlegen, wohl daran thaten, zuerst sich untereinander zu vergleichen, weist der Rur= fürst mit Bülfe der von Urfin aufgestellten Sage nach. -Condemnationen, wird weiter ausgeführt, seien auf dem Wollte man Diejenigen, Naumburger Tage verboten worden. welche man calvinisch oder zwinglisch nenne, die aber noch von keinem unparteiischen Concil, von keinem Reichstage gerichtet worden, verdammen, so müßte man sie zum wenigsten vorher hören, um zu lernen, was calvinisch oder zwinglisch Das Bekenntniß derselben widerstreite der A. C. nicht und sei wie diese auf die hl. Schrift, den uralten driftlichen Glauben, die alten Symbole und die Hauptconcilien gerichtet. Nachdem von allen Theilen die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle bekannt werde, sei nur noch ein Streit um Worte übrig. Eine Ausschließung aber würde um so ungerechter sein, als damit Franzosen, Engländer, Schotten, Schweizer ungehört verurtheilt und der Berfolgung preisgegeben würden. Auch in Deutschland würden die unruhigen Theologen es bald dahin bringen, daß man heute Diesen, morgen Jenen verdamme. Nach dem allen bittet Friedrich den Kurfürsten August, für die gemeinsame Uebergabe der Schrift an den Raiser zu forgen, damit den bedrängten Christen geholfen und eine Trennung vermieden werde, über die der Papst und sein Anhang nur frohloden könnten. Den Streit der Theologen könne man später in geeigneter Weise beilegen. Wollen trot dem allen Wolfgang und Christoph sich absondern, so will Friedrich ihr Gewissen nicht beschweren; er erbietet sich aber gleichwohl, in Gemeinschaft mit den andern evangeli= ichen Ständen die Schrift dem Raiser zu überreichen.

Mehr als eine der vorstehend stizzirten Behauptungen und Erörterungen Friedrichs mußten den Aurfürsten August und seine Räthe in der Ansicht bestärken, daß es weder dem confessionellen Standpunkte, noch dem politischen Interesse Sachsens entspräche, mit Wolfgang und Christoph gemeinsame Sache zu machen. Diese erzielten daher keinen andern Erfolg, als daß die in Rede stehende Bitt= und Beschwerdeschrift nicht in corpore, sondern durch mehrere Räthe übergeben wurde. Daß der Schrift, wie die beiden Herzoge forderten, vorher eine den Zwinglianismus verdammende Stelle eingefügt würde, wies Kurfürst August entschieden zurück. 4)

Beshusius, von dem ichon die Bessischen Gesandten vermutheten, daß er mit den Württembergischen Sofgeistlichen die Agitation gegen den Kurfürsten Friedrich betreibe, nahm nicht ohne Schmerz mahr, wie sein Fürst und Herzog Christoph von den andern verlassen wurden und der Hofprediger Friedrichs fortfahren durfte, in Vieler Gegenwart nachten Calvinismus "Daher fürchte ich, schreibt er am 8. Mai, daß nach diesem Reichstage der Calvinismus einen großen Aufichwung nimmt." 5) Um diese Gefahr nach Kräften zu beseitigen, versuchen noch einmal Wolfgang und Christoph, für eine ähn= liche Erklärung wie die vom 17. April die Unterschrift der andern evangelischen Stände zu gewinnen; aber wieder halten ihnen die Gesandten der abwesenden Fürsten, welche nicht unter dem Einfluß der Augsburger Intriguen standen, entgegen, daß ihre Instruktion nicht auf Trennung, sondern auf Ginig= feit laute und daß sie zu einer Ausschließung Friedrichs teinen Befehl hätten.

Mittlerweile hatte die katholische Partei Vorbereitungen getroffen, um auf anderem Wege ihr Ziel zu erreichen. Man suchte die Klagschriften, welche der Bischof von Worms (nicht auch der von Speier) und die Capiteln der aufgehobenen Stifter Neuhaus und Sinsheim dem Kaiser zugestellt hatten,

Aludhohn, Friedrich ber Fromme.

L-comb

gegen Friedrich zu verwerthen. Daß der Bischof mit Zasius in dieser Richtung sich schon vor dem Reichstage verständigt hatte, wußte man in Heidelberg aus einem zufällig ausgefundenen Briefe. Da indeß diese Alagsache auf dem Wege Rechtens sich befand und dem Kaiser wie dem Reichstage kaum ein gesetzlicher Anlaß, unmittelbar einzugreisen, geboten war, so erwartete Friedrich nicht, daß es auf einen jähen Urtheilsspruch abgesehen sei. Er meinte vielmehr, jene Klagen sollten nur deßhalb auf dem Reichstage zur Sprache gebracht werden, um ihn in ein übles Licht zu stellen und durch den bösen Schein, den man auf seine Persönlichkeit werfe, auch die Lehre, die er vertrete, verdächtig zu machen.

So beurtheilte Friedrich die Agitation, welche die Beistlichen gegen ihn in Scene setten, noch am 11. Mai, als er seiner Tochter Dorothea Susanna, der Gemahlin Joh. Wilhelms, Nachrichten über seine Erlebnisse in Augsburg gab. Er erinnert daran, daß man ihn eine Zeitlang als einen argen Reger, der neue, unerhörte, ärgerliche Lehren und Ceremonien in Kirchen und Schulen einführte, verschricen, und ihm gedroht habe, man werde auf dem jetigen Reichstage ihn recht lehren glauben. Deshalb habe er mit umsomehr Freude und Begierde fich hierher verfügt und in guter hoffnung gestanden, es würden sich solche Leute finden, die ihn eines besseren aus Gottes Wort unterwiesen, wie er sich dessen nicht allein gegen den Kaiser, ctliche Kurfürsten und Fürsten, sondern auch öffentlich im Rurfürstenrath erboten, daß er nämlich leiden möchte und dankbar dafür sein werde, wenn "Giner oder Mehrere, hohen oder niederen Standes, reich oder arm, gelehrt oder ungelehrt, Feind oder Freund" aus der hl. Schrift ihn belehren wolle. Aber es habe sich bis jest Reiner gefunden, der ihn hatte ansprechen mögen, auch unter den Schreiem nicht, welche bis dahin wider ihn geschrieben haben, weshalb er zu Gott hofft, daß seine Religion und Lehre nicht allein

in der A. C., sondern vielmehr in Gottes Wort, woraus seines Versehens diese Confession gezogen, auf's festeste gegründet sei. Er tröstet sich dessen umsomehr, als man dieser Tage von der Lehre und den Ceremonien schweige, ihm aber dafür alle Pfassen und Nonnen, denen er ihr gottloses, ärgerliches Leben und Haushalten nicht länger habe hingehen lassen können, an den Hals hete, daß sie ihn vor dem Kaiser verklagen.

Indeß irrte Friedrich, wenn er meinte, daß man nur die "Pfaffen und Nonnen" gegen ihn in Bewegung sette, von der Lehre und den Ceremonien aber zu schweigen gedächte. Bu der Beschwerdeschrift des Bischofs und der Stiftsherrn gesellte sich, ihm unerwartet, der katholischen Partei aber äußerst erwünscht und vielleicht durch sie hervorgerufen, eine Klage des Markgrafen Philibert von Baden, welche benütt werden tonnte, um den evangelischen Ständen nicht allein, sondern dem gesammten Reichstage die Frage vorzulegen, ob nicht Friedrich gegen die A. C. gehandelt habe. Der Markgraf beschwerte sich nämlich darüber, daß der Kurfürst Friedrich in der vorderen Grafschaft Sponheim, die er mit Baden in ungetrennter Gemeinschaft besitze und in welcher ber Pfalz= graf Otto Heinrich die Reformation nach der A. C. in's Werk gerichtet, es nicht bei dem habe bewenden lassen, sondern weitere Reuerungen in der Lehre und dem Brauche des Abend= mahls, in Bestellung der Kirchen und Schulämter, mit Bilderstürmen u. f. w. vorgenommen habe.

In Wahrheit verhielt sich die Sache folgender Maßen. Der Markgraf Philibert, ein sehr lauer Anhänger des Protestantismus, hatte nach langem Widerstreben erst gegen Ende des Jahres 1565 seine Zustimmung gegeben, daß die noch übrigen Klöster der vorderen Grafschaft Sponheim aufgehoben, alle noch vorhandene Abgötterei abgeschafft und die Reformation vollständig durchgeführt werde. Ende Januar des nächsten Jahres begannen beiderseitige Bevollmächtigte das gemeinsame

Aber während die markgräflichen Beamten unter ber abzuschaffenden Abgötterei nur die papstliche Messe und was derselben anhange, verstanden, wollten die Pfälzer auch die Meggewänder, Altare, Satramentshäuschen, Taufsteine, Bilder u. f. w. entfernt wissen. Die Badenser gaben soweit nach, daß sie in den Abbruch der Altäre, mit Ausnahme eines ein= zigen, an dem das Abendmahl zu halten, willigten; die Pfälzer aber meinten, sie könnten es über sich nehmen, auch den übri= gen Altar hinwegzuthun, und weil auf den Altären die Mehr= zahl der "Götzen" stand, so wurden auch diese beseitigt und zum Theil, insbesondere die "Gnaden= und Ablaßgögen", dem Feuer übergeben. Als darauf der Markgraf, von einem seiner Bevollmächtigten schleunig benachrichtigt, die Erklärung einsandte, daß er in das Abbrechen der Altäre, sowie in die zwinglische und sakramentirliche Bilderstürmerei zu willigen nicht geneigt sei, setzten die Pfälzer auf eigene Sand die Arbeit fort und nahmen die Altäre und Bilder, "doch in bester Bescheidenheit", auch in den übrigen Rirchen der Grafschaft weg. 6) Zugleich werden sie (wir sind darüber nicht genauer unterrichtet) die kurfürstliche Kirchenordnung einzuführen ge= sucht haben.

Auf Grund des Vorhergehenden klagte Philibert, in das Geschrei gekommen zu sein, als ob auch er der "verbotenen Secten" sich theilhaftig machen wollte, und bat den Kaiser, dem Gerüchte keinen Glauben beizumessen und zu verfügen, daß der Ausfürst die Neuerungen wieder rückgängig mache. Maximilian aber fand die Beschwerdeschrift des Markgrafen so zweckentsprechend, daß er sie mit den übrigen gegen Friedrich vorliegenden den Ständen ohne Verzug zur Verathung übergab und einen besondern Ausschuß dafür ernennen ließ. 7)

Friedrich sprach nun das Verlangen aus, daß auch ihm die eingebrachten Schriften zum Zwecke der Vertheidigung einsgehändigt würden. Durch kaiserl. Dekret wurde dieses gewährt,

zugleich aber ihm auferlegt, seine Verantwortung in zwei Tagen einzureichen, eine Frist, die ihm noch weiter dadurch verkürzt wurde, daß die vollständigen Acten ihm erst am folgenden Tage zugingen. Als er nun aber am Morgen des 14. Mai seine Vertheidigungsschrift dem Kaiser überreichen wollte, wartete seiner etwas ganz anderes.

Maximilian hatte nämlich zu derselben Zeit, als er die Aushändigung der Klagschriften an Friedrich bewilligte, den Ständen aufgegeben, über die bis jett vorliegenden Acten ihr Bedenken ihm zu cröffnen. Die Stände beeilten fich, dem Begehren zu entsprechen und erklärten als ihr Gutbedünken, daß wofern der Pfalzgraf keinen anderen oder erheblicheren Gin= wand geltend mache, als in den bereits gewechselten Schriften geschehen, auf Abschaffung der Neuerungen zu erkennen und vom Raiser so zu verfügen sein werde, daß sich Niemand über Berletzung des Relgionsfriedens zu beschweren habe. Da aber dieser Streit der Religion wegen entstanden und der Kurfürst beschuldigt werde, von der A. C. abgewichen zu sein, ohne daß er dieses zugäbe, so scheine es den Ständen gut, wenn demfelben von Raifer und Fürsten zugesprochen würde, daß auf den Religionsfrieden möge gehalten und fernere Berwirrung der Gewissen verboten werden, "oder was deswegen der Raiser dem Kurfürsten vorzuhalten bei sich selbst für rathsam und gut ermeffen werbe."

Die Ueberrumpelung war gelungen. Die Evangelischen hatten zugestimmt, ja mitgewirkt, daß eine rein innere Ansgelegenheit vor das Forum aller Reichsstände gezogen und darüber ein Urtheil abgegeben wurde. Der Kaiser oder diesienigen, die ihn leiteten, beeilten sich natürlich, die günstige Lage sogleich gegen Friedrich auszubeuten. Maximilian ließ ein Dekret aufsehen, das nach Rücksprache mit denzenigen Fürsten, auf deren Zustimmung es por allem ankam, dem Kurstürsten eröffnet werden sollte,

In dem Detret wird dem Aurfürsten unter Bezugnahme auf das Gutachten der Stände und auf die früher ichon vom Raiser erlassenen, von Friedrich nicht befolgten Befehle in Sachen des Bischofs von Worms und der Stifter Neuhausen und Sinsheim vollkommene Restitution und Schadenerfat auf= erlegt. Mit Rücksicht auf die Klage des Markgrafen über Ginführung der calvinischen Secte in der gemeinsamen Brafschaft Sponheim wird der Pfalzgraf auf frühere kaiserliche Erlasse verwiesen, worin er vom Calvinismus abgemahnt worden, freilich ohne Erfolg. Jett wird ihm aufs ernstlichste anbefohlen, jenen kaiferlichen Befehlen "zu pariren und nachzuleben", alles was er von dem Calvinismus in Beziehung auf die Lehre, wie die Reichung der Sacramente angenommen, wieder abzustellen, auch die Prädicanten und Schulhalter, die dem Calvinismus beharrlich anhangen, sammt dem gedruckten Katechismus und den calvinischen Vertheidigungsschriften gang= lich abzuschaffen. Wenn dies nicht geschehe und er für sich und die Seinen der calvinischen Verführung anhängig bleibe, auch dem Markgrafen Philibert nicht Genüge thue, so werde der Kaiser nicht umhin können, "zur Handhabung des Reli= gionsfriedens und voriger und jetiger Befehle dagegen ernftlich Einsehen zu haben und es weiter und länger nicht zu dulden.

Am 14. Mai beschied der Kaiser die Mehrzahl der in Augsburg anwesenden Fürsten, von den Gesandten der Ab-wesenden aber blos die kursürstlich-brandenburgischen zu sich, unterhielt sich mit ihnen "ganz väterlich, wohlmeinend, gnäbiglich und freundlich, des Pfalzgrafen Opinion und irriger Lehre halber" und brachte es dahin, daß in "einhelligem gemeinem Rath" das Dekret gutgeheißen und in dessen Eröffnung gewilligt wurde. Daß aber, wie der Kaiser später wiederholt behauptete, alle auch damit einverstanden gewesen, daß das Dekret schon an sich des Pfalzgrafen Ausschluß vom Religions=frieden bedeute, läßt sich bezweiseln; der Kursürst von Sachsen

fand es wenigstens "sehr geschwind und hart", daß der Kaiser sosort zur Publication schreiten wollte. Offenen Widerspruch freilich erhob auch August nicht, sondern nahm es hin, daß Maximilian auf jene Vemerkung auffuhr, ihn übel ansah und sich von ihm wandte. Gleich darauf erhielt Friedrich durch den Keichsmarschall Vefchl, vor dem Kaiser zu erscheinen. Er kam in der Meinung, daß er vorgeladen, um seine Vertheisdigung wider die ihm mitgetheilten Klageschriften zu überzeichen. Statt dessen hörte er von dem Reichsvicekanzler das kaiserliche Dekret verlesen.

Es war ichon der Form nach gegenüber dem vornehm= sten weltlichen Fürsten, dem nach seinem Range die Führung der Evangelischen auf dem Reichstage zukam, ein überaus verlegendes Verfahren. Friedrich aber frankte, ja emporte das am meisten, daß ein solches Detret ihm nicht allein im Bei= sein der Fürsten der A. C. eröffnet wurde, sondern auch "der Beiftlichen und sonderlich derer, die rothe Baretlein trugen, als des Cardinals von Augsburg und anderen papstlichen Ge-Aber schnell gefaßt, bat er in Rüdsicht auf die Wich= sindels." tigkeit des beschwerlichen Vorhaltes um eine kurze Bedenkzeit und wies nur mit einem Wort sogleich darauf hin, daß der eine der beiden Punkte, um die es sich in dem Dekret handle, das Gewissen berühre, über welches der Herr allein zu schaffen und zu gebieten habe.

Noch war keine Viertelstunde verslossen, als Friedrich wieder eintrat, begleitet von den drei ersten seiner Räthe, viel= leicht auch von Joh. Casimir, welcher nach einer allgemein ver= breiteten Ueberlieferung auf diesem denkwürdigen Gange dem Vater die Vibel nachgetragen haben soll. 8) Zuerst nahm auf des Kurfürsten Vefehl sein Kanzler Probus das Wort, wahr= scheinlich um die Ueberreichung der Vertheidigungsschrift, die Friedrich für diesen Tag anbesohlen war, damit einzuleiten. Das Schriftstück selbst legte Dr. Chem in die Hände des Kur=

fürsten von Mainz, während Friedrich an den Kaiser und die fürstliche Versammlung jene herrliche Rede richtete, die er nach Beendigung des bedeutungsvollen Actes mit eigener Hand für die Nachwelt niedergeschrieben hat.

Indem Friedrich zunächst das wider ihn eingehaltene Verfahren beleuchtet, beklagt er sich, daß die gegen ihn gerichteten Klageschriften den Ständen zur Beurtheilung übergeben worden, ehe sein Gegenbericht vorgelegen. Zum höchsten aber beschwert er sich darüber, daß ihm jetzt unverhört die Restitution der beiden in seinem Territorium gelegenen Stifter besohlen und damit das Urtheil gesprochen werde, da er doch zu der kaiserlichen Majestät als zu einem christlichen und gerechten Kaiser das unterthänige Vertrauen habe, sie werde ihn, wenn er gleich der ärgste Uebelthäter wäre, nicht ungehörter Dinge verdammen und also die Sache mit der Execution ansfangen, sondern den Proceß mit ihm halten, den man pslegt mit Uebelthätern zu halten, die man doch alle, auch die ärgssten, zuvor und ehe man sie verdammt, nach Nothdurft verhört.

Was die Religion anlange, die der Kaiser mit Ernst abzuschaffen oder zu ändern ihm anbesohlen, weil sie nicht der A. C. gemäß, sondern mit Calvinismus besleckt sei, so wieders holt er die schon früher gesprochenen Worte, daß er in Gewissens= und Glaubenssachen nur einen Herrn anerkenne, der ein Herr aller Herrn und ein König aller Könige sei. "Des Sinnes und Meinung bin ich noch und sag derowegen, daß es nicht um eine Kappe voller Fleisch, wie man pslegt zu sagen, zu thun, sondern daß es die Seele und derselben Seligkeit belange. Die habe ich von meinem Herrn und Heiland Christo in Besehl, bin auch schuldig und erbötig, ihm dieselbige zu verwahren; darum kann Ew. kais. Mt. ich nicht gestehen, daß sie, sondern Gott, der sie geschaffen, darüber zu gebieten habe. Will auch zu Ew. kais. Mt. mich abermals nichts weniger verschen, als daß sie diese Dinge ab executione solle an-

fangen, und weil ich Calvini Bücher nie gelesen, wie ich mit Bott und meinem driftlichen Gewissen bezeugen mag, so kann ich um so viel weniger wissen, was mit dem Calvinis= mus gemeint." Er habe, fährt er fort, zu Frankfurt einen Abschied unterschrieben und versiegelt und zu Raumburg die A. C.; dabei gedenke er beständig zu bleiben und zwar um deswillen, weil er wisse, daß die A. C. im Worte Gottes gegründet ift, und Niemand werde ihn beschuldigen können, daß er derselben zuwider gehandelt. Was seinen Katechismus betreffe, zu dem er sich gern betenne, fo fei derselbe mit Fun= damenten der hl. Schrift dermaßen armirt, daß er unumge= ftogen geblieben und mit Gottes hilfe noch länger bleiben Er erinnert daran, daß er sich gegen den Raiser pri= werde. vatim, defigleichen in dem Kurfürstenrath auch gegen etliche seiner Freunde, die hier zugegen, erboten habe, sich von Jeder= mann, er sei jung oder alt, gelehrt oder ungelehrt, Freund oder Feind, ja der geringste Rüchen= oder Stallbube, aus Gotteswort eines bessern belehren zu lassen. Wenn Jemand in gegenwärtiger Versammlung es thun wolle, so sei die Bibel bald zur Stelle zu bringen; follte ber Raifer felbst die Mühe auf sich nehmen wollen, so bekenne er sich des tiefsten Dankes Bei diefem, wie er hoffe, driftlichen Erbieten, er= warte er vom Kaiser gelassen zu werden, wie ja auch sein Vater, Kaiser Ferdinand, ihn dabei habe bleiben lassen und sein Gewissen nicht beschwert habe, wiewohl er es gern gesehen, wenn er, der Pfalzgraf, bei Maximilians Krönung in Frant= furt dem papstlichen Graul ber Meffe beigewohnt hatte. "Sollte aber dies mein unterthänigst Vertrauen mir fehlschlagen, und man über dies mein driftliches und ehrbares Erbieten mit Ernst gegen mich handeln . . . , so getröste ich mich deß, daß mein Herr und Beiland Jejus Chriftus mir fammt feinen Gläubigen die so gewisse Verheißung gethan hat, daß Alles, was ich um seiner Ehre oder Namens willen verlieren werde, mir

in jener Welt hundertfältig soll erstattet werden. Thue damit Ew. Kais. Majestät mich unterthänigst zu Gnaden befehlen."

Der driftliche Glaubensmuth und die sittliche Kraft, die in dieser Rede zum Ausdruck gelangten, mußten auch auf die Feinde Friedrichs einen tiefen Eindruck machen. Aber man würde die Macht religiöser Vorurtheile unterschätzen, wenn man annehmen wollte, daß Friedrich durch seine begeisterten Worte die lutherischen Gegner zu sich herübergezogen oder gar zu bewundernder Anerkennung fortgeriffen hätte. Nur der Sage, nicht der Geschichte verdankt es Kurfürst August, daß ihm bis zur Stunde nachgerühmt wird, er habe nach Beendigung von Friedrichs Rede vor dem Raiser und den ver= sammelten Fürsten, indem er Friedrich auf die Achsel klopfte, gesagt: "Frit, du bist frommer, denn wir alle." Auch Markgraf Carl von Baden, der Schwager Friedrichs, welcher in Augsburg nicht mit der strenglutherischen Partei ging, richtete die besser beglaubigten Worte: "was fechten wir diesen guten Fürsten an, der frömmer ift als wir?" erst bei Auflösung der Bersammlung an einige ihm nahestehende Fürsten. bar nach Friedrichs Rede schwiegen alle Unwesenden still, mit Ausnahme des Rardinals von Augsburg, welcher dem Rurfürsten vorwarf, er habe die Messe einen papstlichen Gräul genannt, was Friedrich nicht läugnete.

Aufs peinlichste ist vielleicht der Kaiser Maximilian von des Pfalzgrafen Worten berührt worden. Erst fünf Jahre waren verslossen, seitdem er denselben Fürsten, den er jest vom Religionsfrieden ausschließen wollte, um ein Usul gebeten hatte, wenn er, des Kaisers Sohn, der Religion wegen ein Flüchtling werden müsse. Maximilian wurde auch an die Wahl und Krönung zu Frankfurt erinnert, wo der Kursürst sich der Messe, der neugewählte König aber wenigstens dem Genuß des Abendmahls nach katholischem Kitus entzog, und nun sollte der Kaiser, dessen innerste religiöse Ueberzeugung sich

noch auf dem Grunde der A. C. bewegte, Friedrich verurtheilen, weil er in der Abendmahlslehre und über Ceremonien, Bilder u. f. w. abweichende Ansichten hatte und zwar Ansichten, für die er sich auf Gottes Wort berufen konnte? Wäre Maximilian jener ächt humane, hoch und edel denkende Geist gewesen, den man aus ihm zu machen gewohnt ist, und nicht ein Mann, welcher durch politische Rücksichten, durch Schwächen und Vorurtheile bestimmt wurde, so hätte der 14. Mai seinen Eiser, den Pfalzgrafen zu verderben, abkühlen müssen. Wie wenig dies alles in Wahrheit geschehen, zeigt das Verhalten des Kaisers in den folgenden Tagen.

Rur die Taktik, die man gegen Friedrich eingeschlagen, erfuhr eine Aenderung. Der Kaiser und sein Rathgeber hatten sich überzeugt, daß dem Kurfürsten nicht beizukommen war, wenn nicht die evangelischen Stände selbst ihm die Zugehörig= keit zur A. C. in aller Form absprächen. Der Behauptung, daß er von diesem Bekenntnisse abgewichen, hatte Friedrich bisher die Erklärung entgegengestellt, daß er sich zu der A. C. befenne, so fern sie ber Schrift gemäß. Dieses Recht, Die hl. Schrift allein als entscheidende theologische Autorität gel= tend zu machen, konnte vom protestantischen Standpunkte aus um so weniger bestritten werden, als auch Luther dasselbe mit aller Bestimmtheit vertreten hatte. Wollte man Friedrich mit Erfolg befämpfen, so mußte jene Erörterung abgeschnitten und der Frage nach der Zugehörigkeit zur A. C. eine andere Wen= dung gegeben werden. Run pflegte sich der Kurfürst auf die Unterzeichnung der Confession zu Naumburg und den Naum= burger Abschied zu berufen. hier aber war, wie wir uns erinnern, neben der unveränderten Augustana auch die veränderte als zu Recht bestehend anerkannt worden; auf die lete= tere stütte sich Friedrich. Um diese Stüte ihm zu entreißen, mußten die evangelischen Stände zu der unzweideutigen Er= klärung gebracht werden, daß sie nur die unveränderte Augustana

als die Grundlage des Religionsfriedens anerkennen, daß aber der Pfalzgraf für seine Abendmahlslehre jene "alte" Confession nicht geltend machen könne.

Drei Tage nach dem Auftreten Friedrichs vor dem Raiser und den versammelten Fürsten berief Maximilian die Rathe von Brandenburg und von Sachsen (Rurfürst August war bereits abgereift), den Pfalzgrafen Wolfgang, die Herzoge von Württemberg und Medlenburg und den Markgrafen von Baden zu sich. Sie trafen, es war morgens sieben Uhr, den Kaiser allein in seinem Gemache. Er erinnerte sie, wie es in Religionssachen mit dem Kurfürsten von der Pfalz beschaffen und bei ihm Sectirerei eingeriffen fei, deffen fei er aber nicht geständig, sondern berufe sich auf die A. C., jedoch mit dem Unhange, jofern dieselbe der Schrift gemäß. Damit nun dem Sectenwesen gewehrt und bei Zeiten noch diesem Uebel vorgebeugt werde, begehre der Kaiser zu wissen, ob die Unwesenden den Kurfürsten als einen Confessionsverwandten und seine Religion der A. C. gemäß erkennten, damit sich Rais. Mt. darnach ferner zu erzeigen hätten.

Es waren die kursächsischen Räthe, welche hinderten, daß nicht die von dem Kaiser begehrte verhängnißvolle Erstlärung gegen den Pfalzgrafen sogleich gegeben wurde. Sie seien, wandten sie ein, ohne Instruktionen und müßten daher die Entscheidung ihres Herrn einholen; auch sei die Sache so wichtig, daß auch die anderen in der heutigen Versammlung nicht vertretenen Stände der A. C. gehört werden müßten, weßhalb der Kaiser um Gestattung einer Frist zur Feststellung einer gemeinsamen Antwort zu ersuchen sei. Die Fürsten stimmten den kursächsischen Gesandten bei.

Maximilian wäre es, wie er erwiederte, lieber gewesen, wenn sie sich sogleich erklärt hätten; die Sache könne keinen Aufschub leiden, Friedrich und andere Stände seien im Begriffe abzureisen; es sei aber nothwendig, diese Dinge auf dem

jetzigen Reichstage in Ordnung zu bringen, damit das Gift nicht weiter komme, weil viele andere Stände dieser Secte auch heimlich anhangen und nur darauf sehen, was man auf diesem Reichstage in der Sache thun werde.

Aber gerade die Offenherzigkeit, womit der Kaiser sich aussprach, konnte die kursächsischen Räthe nur noch bedenklicher machen. Obwohl die Fürsten und besonders Wolfgang es dahin zu bringen suchten, daß dem Kaiser noch an demselben Abende geantwortet werde, setzten sie es durch, daß dies erst am Abende des nächsten Tages geschehe und auch da nur, "sofern möglich". Sie hatten erkannt, daß ein verstedtes Spiel getrieben wurde, und bemühten sich durch einen sofort abgesandten Bericht die Zustimmung des Kurfürsten August für eine vorsichtig ablehnende Politik gegenüber den von papft= licher Seite in's Werk gesetzten Umtrieben zu gewinnen. "diese Dinge von den Papisten herrühren", bezweifeln sie nicht. Sorgfältig erwägen nun die fursächsischen Räthe in ihrem Bericht an den Kurfürsten, was auf die Frage wegen der Zugehörigkeit Friedrichs zu der A. C. zu antworten sei. Ant= worte man bejahend, so bringe man sich selbst in den Verdacht des Zwinglianismus, antworte man verneinend, so schließe das eine Condemnation und Ausschließung vom Religions= frieden in sich, führe zur Trennung unter den evangelischen Ständen und leifte der Verfolgung in anderen Ländern Vorichub, Friedrich sei auch noch nicht zur Genüge gehört. möchten daher vorschlagen, einen Convent in Anregung zu bringen, auf welchem man mit dem Pfalzgrafen gründlich verhandeln könnte; freilich habe ein Convent auch sein, bedenkliches, ja gefährliches, da aber die Berufung desselben Kursachsen zustehen werde, so könne August die Bersammlung ausschreiben, wann, wohin und wie er möge.

An der Spite der Staatsmänner, die Kurfürst August in Augsburg zurückgelassen hatte, stand Lindemann, wenigstens

galt er als die Ausschlag gebende Berjönlichkeit, der kein Geringerer als der Raifer felbst die Schuld beimaß, daß gegen den Pfalzgrafen nichts ausgerichtet wurde. Nun ift zwar Lindemann niemals, auch nach dem Sturze der Erpptocalvinisten in Sachsen nicht, als ein heimlicher Anhänger der reformirten Lehre und als Parteigänger der Heidelberger angesehen worden, wohl aber der Hofrichter Czeschaw, der mit ihm in Augsburg blieb und nach der Ratastrophe von 1574 heimlicher Beziehungen zu den Pfälzern beschuldigt wurde. 9) Es ist darum möglich, wenn nicht wahrscheinlich, daß die sächsischen Räthe nicht ohne genauere Fühlung mit den Beidelbergern handelten. Uebrigens konnten sie auch ohne jegliche Rudsicht auf persönliche Sympathien und Verbindungen die Haltung, die sie beobachteten, vollständig rechtfertigen, da sie nicht allein dem Interesse Deutschlands und des Protestantismus gemäß war, sondern auch der politischen und firchlichen Stellung des Kurfürsten August Allerdings hatte August auf dem Reichsdurchaus entsprach. tage seine anticalvinische Gesinnung scharf betont und zu dem Defret des 14. Mai seine Zustimmung gegeben, aber was er persönlich dem Raiser gejagt, band nicht unbedingt die Staats= manner, welche die Beschäfte führten. Co sah auch der Rurfürst die Sache an und knüpfte, wenn wir uns nicht täuschen, an die Erwägungen seiner Rathe noch Betrachtungen, die ihn vollends bestimmten, seine Bevollmächtigten gewähren zu laffen. Sollte etwa August zu einer Zeit, wo sein ganzes Sinnen und Trachten auf die ihm soeben übertragene Execution gegen Grumbach und seinen fürstlichen Beschützer gerichtet war, die Berwirrung in Deutschland noch steigern und vielleicht selbst den Kurfürsten Friedrich auf die Seite seines bedrohten Schwieger= johnes drängen? Auch die Berurtheilung der Hugenotten Frankreichs konnte ihm als eine Verstärkung der französischen Regierung so lange nicht erwünscht sein, als er fürchtete, daß Frankreich sich der Grächteten in Gotha annehmen möchte.

a)

Er ließ daher seine Räthe gewähren und antwortete auf ihre dringenden Fragen spät und unbestimmt. 10)

Es war vergebens, daß Herzog Albrecht von Bayern, bei dem August vielleicht nur ein oder zwei Tage weilte, von einem Manne aus der Umgebung des Kaisers, wahrscheinlich von Zasius, dringend aufgefordert wurde, allen Ginfluß aufzuwenden, daß die sächsischen Gesandten jest nicht von dem abwichen, was neulich der Kurfürst August so "fromm und weise, so gerade und großsinnig, hochrühmlich sentiret habe." Auf ihre Stimme fomme vieles an. Alles aber sei daran gelegen, diesen Handel jett "frei, rund" durchzusetzen. Daraus werde der Kaifer desto mehr Muth und Berg schöpfen, auf seinem guten pro posito zu verharren; "denn sonsten wäre tausendmal besser, man hätte es nie gerührt, sondern gleich alles mit einander dissimulirt und zugesehen, bis daß der Calvinismus binnen wenig Jahren die ganze deutsche Nation gar überall eingenommen, wie dann viele treffliche gute ingenia allbereit damit behaftet."

Inzwischen drangen bei den Berathungen der evangelischen Stände Wolfgang und Christoph, sowie der Herzog von Mecklenburg und die kurbrandenburgischen Gesandten vergebens darauf, daß dem Kaiser sofort geantwortet werde, Friedrich sei nicht der A. C. verwandt, wie er denn auch schon durch das Dekret vom 14. Mai als Calvinist verdammt sei. Dem traten die kursächsischen Näthe wieder mit allem Nachdruck entgegen und fanden Unterstützung bei den hessischen, markgrässich badischen und anderen Gesandten. Sie unterließen auch nicht, hervorzuheben, daß es anderen Ständen in der Folge mehr begegnen könnte, daß sie, wenn sie in etlichen Artikeln mit einander irrig würden, unter einem solchen Scheine aus dem Religionsfrieden geschlossen werden möchten, und daß man sich hüten sollte, den Päpstlichen selbst in die Hände zu arbeiten. Wolfgang und die Herzoge von Württemberg und

Mecklenburg machten dadurch die Sache nicht besser, daß sie mit einer Confession und Streitsätzen gegen Calvin hervortraten; denn "weil darin Ubiquität und Transubstantiation und anderes untergelausen", wollten die Sachsen sich keinestwegs darauf einlassen, und wieder sielen ihnen "viele Vota" zu.

So fam es nach "viel harten Reden" endlich am dritten Tage (19. Mai) zur Abfassung einer Erklärung an den Raiser, wonach die evangelischen Stände dafür halten, der Rurfürst Friedrich sei in dem Hauptartikel von der Rechtfertigung und vielen anderen dem wahren Verstande der A. C. anhängig, was sie bezüglich des Artifels vom Abendmahle nicht aner-Da Friedrich sich aber erbiete, sich in einer tennen könnten. ordentlichen Zusammenkunft durch Gottes Wort weisen zu lassen, so wären sie bedacht, sich wegen einer solchen Zusammen= funft noch auf dem gegenwärtigen Reichstage zu verständigen. Der Raiser könne versichert sein, daß sie bei der A. C. "in ihrem reinen lauteren Berstande, wie derselbige vor dieser Zeit gewesen", standhaft bleiben und nicht gestatten wollten, daß irgend eine Secte, auch nicht die zwinglische oder calvinische, in ihren Kirchen Raum hätte. Gleichwohl aber seien sie nicht gewillt und gemeint, den Pfalzgrafen oder Andere, die mit ihnen in einigen Artikeln nicht überein stimmen, in der deutschen oder bei anderen Nationen in einige Gefahr, viel weniger aus dem Religionsfrieden zu setzen oder auch die Verfolgung der Bekenner Christi durch die Gegenpartei zu billigen und ihr Kreuz zu vergrößern; sie verwahren sich auch dagegen, daß ihre jezige vom Kaiser geforderte Erklärung je dahin gedeutet oder ausgelegt werde. Endlich könnten sie, weder jett noch fünftig, Anderen, die nicht ihrer Religionspartei angehören, das Urtheil darüber anheimgeben, wer als ein Anhänger der A. C. in ihrem wahren Verstande anzusehen sei; denn unter diesem Scheine möchte, ohne Beranlaffung ihrerseits, Bielen, insonderheit Schwachgläubigen, Gewalt und Unrecht geschen.

L-ocub

erinnern sie den Kaiser noch daran, daß es auch auf katholischer Seite in dem Hauptartikel der Rechtfertigung vor Gott und vielen anderen nicht aller Orten gleichmäßig gehalten werde.

Die Führer der katholischen Partei sahen in dieser Ant= . wort, die alle Plane zu zerstören drohte, nur das Werk der Sachsen und vor allem Lindemanns. Auch Maximilian jo sehr hatte er sich den Feldzugsplan der Päpstlichen angeeignet - war über die Wendung auf's tiefste erbittert. Nachdem er des Pfalzgrafen Sache, schrieb er an Herzog Albrecht nach München, gar auf gute Wege gebracht, sei der Doctor Lindemann in's Spiel gefommen und habe alle Sachen verderbt, ftrads dem zuwider, so sich vorher alle Stände haben vertröstet gehabt. Wenn man sich dessen hätte versehen, wäre es tausendmal besser gewesen, man hätte es nie angestellt. Lindemann sei gut pfälzisch oder gar zwinglisch; "Ich glaube der Teufel hat ihn dahin gebracht, wiewohl ich gänzlich dafür halte, es werde des frommen Kurfürsten zu Sachsen Wille nicht fein." 11)

Statt einzulenken oder doch behutsam vorzugehen, stei= gerte indeß Maximilian durch den allzugroßen Gifer, womit er seinen Willen durchzuseten suchte, das Mißtrauen der evange= schen Fürsten nur noch mehr. In einer Resolution vom 22. Mai vindicirte er dem Defret vom vierzehnten, in Berbindung mit mündlichen und schriftlichen Auslassungen der Fürsten, die Bedeutung, als ob darin die Verurtheilung und die Ausschließung Friedrichs schon enthalten wäre. zeichnete es als unverantwortlich vor Gott und Menschen, daß Allen ohne Unterschied, welche zwar in einigen Artikeln mit der A. C. übereinstimmen, in anderen aber und nicht den geringsten, wie dem vom hl. Abendmahle, sich damit in Wider= spruch befinden, auch den fremden Nationen gestattet sein solle, den Religionsfrieden für sich in Anspruch zu nehmen. Zwar sei er, dem Defret muffe es fein Bewenden haben.

a supposition

der Raiser, auch damit einverstanden, wenn sich der Pfalzgraf noch von den Ständen der A. C. "der Religion halb lenken und weisen lassen" wolle, aber unverzüglich hätten sie an's Werk zu schreiten und dafür einen bestimmten Zeitpunkt nam= haft zu machen; auch müßten sie sich sogleich darüber erklären, was zu geschehen, wenn der Pfalzgraf sich nicht belehren lasse, sondern bei seinem Irrthum verharre.

Jest wurde es den fursächsischen Räthen vollends flar, wie das, was kaiserlicher und katholischer Seits mit den vielen Praktiken und Griffen auf dem Reichstage gesucht und erstrebt werde, nicht blos auf den Pfalzgrafen gemünzt, sondern nichts geringeres sei als eine Generalcondemnation auch der Evan= gelischen in den anderen Ländern. Dieselbe Ueberzeugung drängte sich immer mehr auch den anderen evangelischen Mitgliedern des Reichstags auf. Zwar arbeiteten Wolfgang und Christoph auch jett noch daran, in den Verhandlungen der protestantischen Stände eine in Artikeln und Antithesen gefaßte Schrift wider den Calvinismus zur Annahme zu bringen, um damit entweder den Kurfürsten zur Unterwerfung unter das lutherische Dogma zu nöthigen oder seine Ausschließung zu veranlassen; wenn aber ein Convent angestellt würde, so verlangten die beiden Fürsten, daß der Pfalzgraf und seine Theologen sich dem Urtheilsspruche fügten. Aber selbst Christoph wurde, wahrscheinlich durch den leidenschaftlichen Eifer, womit am 23. Mai der Raiser durch den Mund des Zasids noch einmal in die evangelischen Stände drang, seine Auslegung des vielbesprochenen Detrets anzuerkennen, nachdenklich und Ja, bei den nun folgenden Berathungen verlautet nicht einmal mehr von einem Widerspruche des Herzogs Wolfgang.

Einhellig einigte man sich, nachdem man gefunden, "daß nunmehr offenbar, was unter solchen Sachen gesucht worden", über ein Antwortschreiben an den Kaiser, worin

auf's nachbrücklichste noch einmal erklärt wird, daß die evan= gelischen Stände in eine allgemeine Verurtheilung Derjenigen, sei es in deutschen, sei es in fremden Landen, nicht willigen wollten, welche in einigen Artikeln mit ihnen streitig wären, selbst wenn sie anerkennen müßten, daß dieselben Calvinisten seien oder doch calvinistische Lehrer haben. Denn sie würden damit nur der Verfolgung Vorschub leisten, und es könnte wohl auch dahin kommen, daß man unter solchem Scheine die Transubstantiation aufdringe. Dem Papstthum aber zur Erweiterung zu verhelfen, find sie nicht gesonnen. Un der Eröffnung des Defrets vom vierzehnten haben nur einige von ihnen Theil genommen; daß es jett auf alle Stände der A. C. bezogen werden follte, dazu versagen sie ihre Einwilligung. Uebrigens können sie auch in demselben nur eine ernstliche Vermahnung und Bedrohung des Pfalzgrafen, vom Calvinis= mus abzustehen, erkennen. Eine andere Bedeutung, außerhalb des klaren Buchstabens, wollen sie dem Defret nicht geben. Endlich können sie auch, da Friedrich sich zu einem Convent erboten habe und sie dessen Erfolg abwarten wollen, sich jest noch nicht darüber erklären, was geschehen solle, wenn er sich der Gebühr nicht weisen lassen möchte.

Während so die evangelischen Stände unter Führung der kursächsischen Räthe die Intriguen der päpstlichen Partei zu nichte machten, blieben sie ängstlich bemüht, den Beweis zu liesern, daß sie für die von dem Pfalzgrasen vertheidigte Abendmahlslehre mit nichten Partei ergrissen. Am dreiundswanzigsten richteten sie an Friedrich durch den Mund der sächsischen Gesandten, als diese ihm zuerst einen Theologenconvent anboten, ein eindringliche Ermahnung wegen seiner irrigen Meinung vom Sakrament; dreimal wiederholten sie dabei, wie sie in ihrem Berichte an den Kurfürsten August gestissentlich hervorhoben, die Bezeichnung der Heidelberger Abendmahlsslehre als eines Irrthums.

the Vi

Friedrich antwortete für dies Mal durch seinen Kanzler Probus und versicherte, daß er in dem Artikel des Abendmahls nicht anders lehren und predigen laffe, als es die A. C. und die anderen Abschiede mit sich brächten. Mit dem Convent erklärte er sich einverstanden, nur müßte zuvor über die Form desselben geredet werden, was jest hier in der Eile nicht geschehen könnte. — Daß an der Art und Weise, wie der Convent angestellt werde, alles gelegen sei, wenn nicht noch schlim= mere Weiterungen daraus hervorgehen sollten, verkannten auch die Sachsen nicht. Sie hatten daher nur äußerst ungern zu diesem Auskunftsmittel, worin Alle den einzigen Ausweg aus dem Labyrinth erkannten, sich verstanden und stimmten nun gern Friedrich darin bei, daß nicht gleich in Augsburg, sondern erst auf einer besondern Conferenz die Form des Convents festgestellt werde. Es blieb nur noch übrig, sich über jene Vorversammlung zu verständigen.

Die anderen evangelischen Stände aber wollten den Kurfürsten nicht abreisen lassen, ohne ihn noch einmal seines Bekenntnisses wegen ernstlich anzusprechen, damit es nicht das Ansehen hätte, "als ließe man ihm diese Dinge also gut sein." Die sächsischen Käthe wurden wieder mit der Ansprache betraut. Sie entledigten sich des Auftrags am Morgen des 24. Mai in Gesellschaft aller protestantischen Fürsten und Gesandten, während Friedrich von seinem Sohne Johann Casimir, dem Kanzler, dem Marschall, zwei Käthen und einem Sekretär umgeben war.

Dem Pfalzgrafen wurde mit eben so viel Breite als Schärfe wiederum vorgehalten, was von seinen Theologen in Predigten und Schriften, in Kirchen und Schulen, ja selbst auf diesem Reichstage vom Nachtmahle gelehrt werde, schlimmer noch und ärgerlicher als je von Calvin und Dekolampadius geschehen; daß er es auch mit der Taufe anders als bei den Ständen der A. C. üblich halte und daß er strenge Verord

nungen gegen solche erlassen habe, die abweichender Ansicht wären. Daran wurde die eindringliche Ermahnung geknüpft, er möge davon abstehen und wenigstens so lange, bis der Convent gehalten, den Theologen Stillschweigen auferlegen und die gegen abweichende Ansichten gerichteten Mandate cassiren.

Der Kurfürst antwortete selbst. Er billigte die letzte Erklärung, welche die Fürsten und Gesandten dem Kaiser gegeben, und wünschte, sie möchten immer vor Trennung sich sorgfältig hüten, der Glaubensgenossen in den Nachharländern christlich gedenken und auch erwägen, daß das, was heute dem Einen, morgen dem Andern begegnen könne. Er wiederholte sodann noch einmal, daß er sich zur A. C. und zur Apologie bekenne; im Punkte des Abendmahls sei er weder verhört noch überwiesen, aber aus Gottes Wort sei er erbötig sich eines andern belehren zu lassen; von Calvins und Zwinglis Lehre wisse er nichts und habe damit nichts zu schaffen. Dann nahm Friedrich die Bibel, legte sie auf den Tisch und forderte Alle, die zugegen waren, auf, ob irgend einer wäre, der ihn daraus eines bessern belehren könnte.

Da Niemand sich in eine Disputation einlassen wollte, fuhr Friedrich mit bewegtem Gemüthe fort: Wenn ihm vorgeworfen werde, daß er von der A. C. abgewichen sei, so könne er das nicht anders verstehen, als daß ihm zugemessen werden wollte, als hätte er wider seine Zusage und versiegeletes, auch unterschriebenes Bekenntniß gehandelt.

Wohl machte auch diese Rede gleich der vom 14. Mai einen tiefen Eindruck auf die Versammelten, erfreute sich aber eben so wenig wie jene des sichtbaren Beifalls derselben. Vielmehr herrschte eine Weile keine geringe Aufregung im Saale. Dann einigte man sich über den Convent, über den politische Räthe auf einer Conferenz zu Erfurt noch nähere Vereinbarungen treffen sollten, während manche es gern gesehen hätten, daß die theologische Versammlung sofort fest beschlossen worden

wäre. Endlich lehnte es Friedrich aufs entschiedenste ab, seine Lehrer und Prediger unverhört und unwiderlegt zu verjagen oder ihre Bücher zu vertilgen, und erinnerte schließlich, daß man ihm in seinem Fürstenthume ebenso wenig Ordnung vorsschreiben könne, wie dies Andere sich gefallen lassen würden.

Wie die Sage sich des Auftritts vom 14. Mai bemäch= tigt und denselben so auszuschmücken verstanden hat, als ob er mit einer tiefen Rührung auch auf der Seite der Gegner Friedrichs geendet und selbst dem Kaiser Thränen entlockt habe, so ift es dem Bergen der Zeitgenossen auch Bedürfniß gewesen, dem Abscheiden des Kurfürsten von Augsburg eine Scene der Versöhnung vorangeben zu laffen. Nicht allein, daß er von dem Raiser in allen Gnaden entlassen wurde und von den geistlichen Kurfürsten, bei denen er den papstlichen Legaten getroffen, fich freundlich verabschiedete, sondern Friedrich soll sogar vor seinem Aufbruch von Augsburg sämmtliche Für= sten und Gesandten zu sich eingeladen und sie gefragt haben, ob einer wegen des auf dem Reichstage Vorgefallnen einen Streit erregen wolle; aber Niemand habe fich dazu finden laffen, vielmehr Jedermann des Rurfürsten Großmüthigkeit ehrerbietig anerkannt. Dann habe Friedrich allen ein Abschieds= banket gegeben und sie huldvoll entlassen. 12)

Man wird die hier angedeuteten Züge nicht alle als historisch getreu gelten lassen können. So ist es eine augenscheinliche Entstellung des Sachverhalts, daß am Morgen des 24. Mai vor der Abreise Friedrichs sämmtliche Reichstags=mitglieder, also auch die Vertreter der katholischen Stände, um ihn versammelt und von ihm zum Mahle geladen worden wären. Es waren vielmehr nur die evangelischen Fürsten und Gesandten in seiner Wohnung erschienen, um in der erzählten Weise mit ihm zu verhandeln. Wenn nun eine gleichzeitige und augenscheinlich glaubwürdige Aufzeichnung berichtet, 13) daß der Kursürst, als er um 8 Uhr Morgens in dem kaiser=

lichen Palast sich verabschiedete, von Maximilian sich nicht länger aufhalten lassen wollte, weil die evangelischen Stände auf ihn warteten, um ihn noch einmal anzusprechen; und wenn wir ferner aus dem Berichte der hessischen Gesandten erfahren, daß der Kurfürst nach diesem Bejpräch alsbald auf= gebrochen, so wird man geneigt sein zu bestreiten, daß Friedrich auch nur die Anwesenden vor seiner Abreise zur Tafel ge= Jedenfalls könnte von einem so verschwenderischen Banket, wie es bei den Fürsten jener Tage auf Reichsver= sammlungen üblich war, indem, wie auch Heshusius mit Ent= setzen sah, hunderte von Speisen aufgetragen wurden, in diefem Falle teine Rede fein. Dagegen ift es bentbar, daß Friedrich die Fürsten und Gesandten, die gekommen waren, ihn noch einmal anzusprechen, einlud, an einem einfachen Mahle theilzunehmen, und mehr als wahrscheinlich, daß er sich nicht von der Versammlung ohne herzliche und versöhnliche Worte verabschiedete.

Denn so scharf und schneidig Friedrich in der Erregung des Augenblicks reden konnte, nie verläugnete er seine menschensfreundliche und milde Natur. Auch zu Augsburg hatte er mehr als eine Probe davon abgelegt. So gegen seinen Schwiegersohn Joh. Wilhelm. Als dieser auf dem Reichstage sich den Anklägern anreihte, richtete der Kurfürst an ihn die vernichstende Frage, ob seine Tochter todt sei, daß er ihn für keinen Vater mehr erkenne? Oder was er ihm gethan habe, daß er sich also wider ihn stelle? 14) Nichts desto weniger behandelte Friedrich den Herzog nach wie vor mit väterlicher Güte.

Auch aus anderen Zeugnissen wissen wir, wie tiefen Eindruck der Kurfürst gerade in den Augsburger Tagen auf Unbefangene machte, nicht allein durch den Muth und die Standhaftigkeit in der Vertheidigung seines Glaubens, sondern auch durch den schlichten und freundlichen Sinn, den er im Vertehr mit Hoch und Niedrig bewies. So lernte ihn zum Beistehr mit Hoch und Niedrig bewies.

spiel Joachim vom Berge, ein schlesischer Edelmann, der als kaiserlicher Hofrath während des Reichstags in Augsburg war, bewundern und verehren. Es war ein vertrautes Berhältniß, das zwischen beiden sich bildete; der Kurfürst lud den kaiserlichen Hofrath oftmals zur Tafel und hatte viele geheime Gespräche mit ihm in Religionssachen. Defters ermahnt er ihn, ob er gleich der Kais. Majestät Diener und mit vielen weltslichen Händeln zu schaffen hätte, möchte er doch die h. Schrift sleißig zu lesen sich angelegen sein lassen, insbesondere die Bücher der Könige; diese sollten große Herrn und Diener sleißig, lesen; sie wären auch ihm vor andern in aller Widerswärtigkeit und Verfolgung sehr tröstlich gewesen.

Einem Manne von so menschenfreundlicher und tief religiöser Gesinnung standen nach jenen erregten Erörterungen, die noch in letzter Stunde zwischen ihm und den anderen evangelischen Ständen stattfanden. Worte der Versöhnung wohl an, und sollte nicht auch mehr als einer von denen, die seinen confessionellen Standpunkt zu bekämpfen sich gestrungen fühlten, Achtung und Anerkennung für ihn gehabt haben?

Selbst der Raiser scheint bei den letzten Begegnungen, die er mit Friedrich hatte, die gereizte Stimmung überwunden und einer gnädigen Gesinnung Ausdruck gegeben zu haben. Ich will zwar kein Gewicht darauf legen, daß Maximilian, als er ein paar Tage vor Friedrichs Abreise von einem Unswohlsein desselben hörte, ihm seine herzliche Theilnahme bezeugen ließ und dann den mehrsach wiederholten Besuch des Kurfürsten empfing; denn dabei konnte es sich theils nur um äußerliche Höslichkeiten, theils darum handeln, daß Maximilian den Pfalzgrasen, welcher längst den Tag der Abreise ersehnte, noch bis zur Beendigung der Geschäfte hinzuhalten suchte. Ia man könnte glauben, der Kaiser habe Friedrichs Abreise nicht, wie er vorgab, deßhalb zu verzögern gesucht, damit er dem

feierlichen Schlusse des Reichstags anwohne, sondern vielmehr aus dem Grunde, daß Maximitian noch immer hoffte, die evangelischen Stände zu entscheidenden Schritten zu bestimmen. War boch der 23. Mai, an welchem sich Friedrich von dem Raiser verabschieden wollte, auf den Wunsch deffelben aber sich bereit erklärte, am folgenden Morgen vor seinem Abzuge noch einmal vorzusprechen, derselbe Tag, an welchem Marimilian mit gesteigertem Eifer die evangelischen Stände durch Zasius gegen den Pfalzgrafen bearbeiten ließ. Aber gleich= wohl kann es geschehen sein, daß Maximilian bei den letten Unterredungen von Friedrichs Persönlichkeit einen jo günstigen Eindruck bekam, daß er ohne Ueberwindung gnädige Worte an ihn richtete. Daß dies in der That geschehen, hat auch Friedrich später angedeutet und die Meinung angenommen, der Raiser habe zu Augsburg weniger aus eigenem Antriebe als auf Drängen Anderer ihn verurtheilt wiffen wollen.

Aber wenn auch Maximilian sich gegen den Pfalzgrafen vor dessen Abreise noch so huldvoll ausgesprochen hat: seine Ansicht über die Verderblichkeit des Calvinismus und den lebhaften Wunsch, diesen aus Deutschland zu vertilgen, gab er nicht auf. Daher sein Born über die, welche ihn zulett im Stiche gelassen oder ihm entgegengearbeitet hatten. An dem= felben Tage, an welchem der Pfalzgraf endgültig sich ver= abschiedete, drudt sich ber Raiser mit größter Bitterkeit über die evangelischen Stände aus, weil sie sich so unbeständig in der pfälzer Sache erwiesen hatten. "Ich wollt um ihr Confession nit ein Rübenschnitz geben: denn dergestalt wird es bald ein Zwinglianismus daraus werden et maxima confusio." Der Kaiser bittet Gott, daß er Jenen einen bessern Beist geben möge; "aber sie seien verblendt; transeant cum ceteris erroribus, wiewohl es zu grob ist." Dann lobt Mazimilian Medlenburg insonderheit wegen feines Wohlverhal= tens; "aber der Lindemann ift ein Bube (bew) in der Haut!"

Dieselbe Auffassung, wonach die Duldung des Sectenwesens, insbesondere des Calvinismus zur Zerstörung der Religion, ja der staatlichen Ordnung führen werde, kommt auch
noch einmal in einer Resolution zum Ausdruck, die der Kaiser
am 23. Mai den evangelischen Ständen nach ihrer letzten
Erklärung eröffnete. Was dagegen sofort aufsiel und auch
dem heutigen Leser noch in die Augen springt, ist der veränderte Ton, in welchem Maximilian hier über den Pfalzgrafen
spricht. Er versichert, bei seinem Borgehen nicht etwa gegen
des Kurfürsten Person "insonderheit bewegt" gewesen zu sein;
vielmehr sei er ihm in aller Gnade und Freundschaft gewogen
und es habe sein herzliches Mitleiden erweckt, daß der sonst
tugendsame Fürst sich in diesen Irrthum habe führen lassen;
hoffentlich werde er aber auf die Länge nicht darin verharren.

Wir begreifen, daß Herzog Albrecht von Bayern über dies Einlenken des Raisers sich unzufrieden äußerte; Maximi= lian aber rechtfertigte seine nachgiebige Erklärung unter anderm mit den Worten: "Man muß in Religionssachen den Bogen dermagen spannen, daß er nicht breche." Er war von seinem Vorhaben abgestanden, nachdem er es als unausführbar er-Wie wenig der Kaiser im übrigen den evangelischen Interessen zu dienen geneigt war, bewies er auch durch die Resolution, die er an demselben Tage den Ständen der Al. C. auf ihre Bitt= und Beschwerdeschrift vom 25. April ertheilte. Den Evangelischen wurden ihre Forderungen mit derselben Entschiedenheit, womit die fatholischen Stände in ihrer Gegen= schrift sie bekämpft hatten, verweigert und nur die Erklärung gutgeheißen, daß sie den Religionsfrieden ftrict und buchstäblich gehalten wiffen wollten. Diese ihre Erklärung will der Raiser in den Reichstagsabschied aufnehmen laffen. Die Evangelischen remonstriren vergeblich, daß der Religionsfriede nur dann aus= drücklich bestätigt werden solle, wenn die Freistellung der Religion gewährt werde. Was sie erreichten, war allein dies,

daß in den Reichstagsabschied weder ctwas von einer Berurtheilung, noch von einer Ausschließung Friedrichs aufgenommen
und statt der Restitution der von ihm einzogenen Stiftsgüter
eine Sequestration bis nach erfolgtem Rechtsspruche angeordnet
wurde. Aber auch die Sequestration, mit deren Vollzuge in
den nächsten Jahren oft genug gedroht wurde, wußte Friedrich
zu verhüten, so daß er behielt, was er hatte.

Ebenso war die confessionelle Frage mit der Verweisung derselben an einen in weiter Ferne liegenden Convent im Grunde schon zu Gunsten des Pfalzgrafen entschieden und deshalb eine Verurtheilung kaum mehr zu fürchten.

Nach alledem hatte man in Heidelberg Urfache, den Ausgang des Augsburger Reichstages, wenn nicht als einen Sieg Friedrichs, jo doch als eine Errettung desselben aus unmittel= bar drohender Gefahr zu betrachten. hatte man boch in ber Pfalz nach dunklen Gerüchten, die von Augsburg herüber= drangen, sogar für das Leben des Kurfürsten gefürchtet. 15) Um so größer war die Freude, als Friedrich am Freitage vor Pfingsten wohlbehalten wieder in der Residenz eintraf. folgenden Tag bereitete sich die Gemeinde auf den Genuß des h. Abendmahles vor. Da erschien auch der Pfalzgraf in der Heiligen-Geist-Rirche, reichte dem Prediger Olevian im Angesichte Aller die Hand und ermahnte in dem Geiftlichen die ganze Gemeinde zu derselben Glaubensfestigkeit, die ihn, den Fürsten, beseelte. Dann nahm er mit Joh. Casimir und dem ganzen Hofe das h. Abendmahl.

Von der gehobenen Stimmung Friedrichs zeugen auch die Briefe, die aus dieser Zeit von ihm vorliegen. Nicht als ob in denselben das Bewußtsein zum Ausdruck täme, daß sein Bekenntniß vor Kaiser und Reich als richtig und berechtigt anerkannt worden; er beklagt sich im Gegentheil, daß man mit seinem wiederholten Erbieten, sich aus der h. Schrift eines Bessern belehren zu lassen, nicht zufrieden gewesen, während

nach seiner Meinung "felbst ein Jude ober Türke, wenn er bergleichen gethan, billig dabei sollte gelaffen sein und dabei gelaffen worden mare"; nur ihm, dem armen Anechte, habe es nicht mögen gedeihen: aber was ihn mit freudigem Vertrauen erfüllt und zu standhaftem Ausharren ermuthigt, ift die That= sache, daß ihm Niemand einen Glaubensirrthum oder gar den Abfall von der Augsburgischen Confession aus der Bibel nachgewiesen habe. 16) Darum fürchtete er auch weitere Berhandlungen über die confessionelle Frage, wie sie zu Augsburg in Aussicht genommen, nicht, sondern er wünschte vielmehr ernstlich, daß man sich auf der bevorstehenden Er= furter Conferenz über ein Colloquium verständigen möchte, auf dem unter Ausschluß aller Condemnationen, aber mit Zuziehung auch der ausländischen Theologen über die streitigen Lehrpunkte verhandelt würde. Dann könnte, so hoffte Friedrich fanguinisch genug, eine Vereinigung zu Stande kommen, wie sie Luther und Zwingli einst zu Marburg erstrebt, am besten auf Grundlage der von Melanchthon verfaßten Bekenntniß= schriften, mit denen er sich vollkommen einverstanden erklärte. 17) Aber nicht allein, daß die übrigen maßgebenden evangelischen Fürsten von der Heranziehung der Ausländer nichts wissen wollten: auch von einem Colloquium der deutschen Theologen versprachen sich die wenigsten einen Erfolg. Vielmehr fürchtete man, namentlich in Dresden, daß dadurch der Zwiespalt und der hader nur noch verschlimmert werden würde. Daher instruirte Kurfürst August in Uebereinstimmung mit seinen Theologen die Gesandten für die Erfurter Conferenz dahin, daß sie in den zu Augsburg besprochenen Convent nicht willigen sollten.

Unter den pfälzischen Räthen, welche zu Anfang September (1566) nach Erfurt kamen, ragten Ehem und Zuleger, beide gleich einflußreich in kirchlichen wie in weltlichen Dingen, hervor. Sie standen auf der Conferenz nicht ohne Selbstgefühl den Gesandten der übrigen dort vertretenen Fürsten gegenüber. Als die letzteren sich dahin einigten, das Colloquium bis zum Frühjahre zu verschieben und sich dann erst über Zeit und Ort, wann und wo man es anstellen könnte, zu vergleichen, bestanden die Pfälzer lange auf der Forderung, daß dasselbe sogleich geschehen solle, und ließen sich u. a. dahin vernehmen, "daß ihrem Herrn, wenn auch die Condemnation ergienge, nicht sehr warm damit gemacht würde." Fast hätte die selbstsbewußte Haltung der Heidelberger auf der Ersurter Conferenz die kaum beschwichtigten Leidenschaften auf der streng lutherischen Seite von neuem zu vollem Ausbruche gebracht und namentlich in den Württembergern die alte Kampflust wieder wachgerusen.

Herzog Christoph war in Augsburg zu der Einsicht gestommen, daß der Kaiser nur im päpstlichen Interesse auf die Berurtheilung des Pfalzgrasen oder seiner Lehre so sehr gesdrungen habe, "und wo dasselbe dazumal geschehen, in was gräuliche und beschwerliche Persecution und Verfolgung allbereit viel tausend Christen gesetzt und gebracht wären." Daher hatte er den nach Erfurt abgeordneten Käthen sehr gemäßigte Instructionen gegeben und ihnen namentlich anempsohlen, seder Spezialcondemnation des Pfalzgrasen entgegenzuwirken; die Handlung, äußerte Christoph, sei vielmehr Gott dem Herrn und seinem Urtheile zu besehlen.

Nun geschah es aber, daß nach dem Schluße der Erfurter Verhandlungen, ehe die Versammlung auseinanderging, Shem im Namen des Pfalzgrafen an die Gesandten der anderen Fürsten eine "nothwendige christliche Vermahnung" des Inhalts richtete, daß man die Heidelberger Lehre nicht aus Unkenntniß oder Vorurtheil verdammen möge, als ob sie mit der Augs-burger Confession nicht übereinstimmte. Außer dem Glaubens=bekenntnisse Friedrichs, das Shem mündlich vortrug, überreichte er den Versammelten noch eine besondere Schrift, welche, in die Form eines Katechismus gefaßt, die volle Uebereinstimmung der kurpfälzischen Lehre mit der A. C. und anderen von Me=

lanchthon verfaßten Bekenntnißschriften darthun sollte. 18) In dem mündlichen Vortrage aber unterließ es Chem nicht, Seiten= blide auf die Bürttemberger und ihre auch in Kursachsen und an andern Orten übelangesehene Ubiquitätslehre zu werfen. Darüber kam es nicht allein zu unfreundlichen Erörterungen mit den in Erfurt anwesenden Schwaben, sondern Herzog Christoph selbst wurde durch den Bericht seiner Gesandten von neuem gegen die Beidelberger Theologen, die Berführer des "frommen Kurfürsten", gewaltig in Harnisch gebracht. Er sprach Hoffnung aus, daß es mit den Zwinglianern und Calvinisten nun aufs Böchste gekommen sei und daß ihre verführerische Lehre allgemein werde aufgedeckt werden, und theilte das lebhafte Berlangen seiner Theologen nach einer Synode, die an den Tag bringen werde, wie unbescheiden und unwahr die Beidelberger die Seinigen heimlich und öffentlich verunglimpften.

Glüdlicher Beife fand dieser Ruf Christophs nach einer Synode feinen Wiederhall bei anderen maggebenden evangeli= ichen Fürsten, und Friedrich konnte nicht allein das in der Rheinpfalz eingeführte Kirchenthum unangefochten aufrecht erhalten, jondern auch seine Reformthätigkeit über die Oberpfalz

ausdehnen.

## Elftes Kapitel.

## Die Reformversuche in der Oberpfalz.

Die Oberpfalz nahm unter den Kurlanden eine eigen= thümliche Stellung ein. Denn nicht allein, daß das Land unter der Regierung eines Statthalters, der regelmäßig der älteste Sohn des Kurfürsten war, seine besondere Verwaltung in Staats=, Polizei= und Kirchensachen hatte: was die Ober= pfalz von den Rheinlanden noch mehr unterschied, war die wohlbefestigte landständische Verfassung, welche namentlich dem Adel einen maßgebenden Antheil an der Gesetzgebung und noch mehr an der Finanzverwaltung sicherte. Unter den mit alt hergebrachten corporativen Rechten ausgestatteten Städten aber nahm Umberg, wo der kurfürstliche Statthalter mit dem Regimentsrathe seinen Sit hatte, weitaus die erste Stelle ein. Hier konnte die kurfürstliche Regierung nicht wie in Heidelberg nach eigenem Ermessen schalten und hatte namentlich in reli= giösen Angelegenheiten auf die Stimmung des Volkes oder besser der bevorrechtigten Kreise eine Rücksicht zu nehmen, der man gegenüber den Rheinpfälzern, welche eine landständische Verfassung entbehrten, überhoben war.

Ohne ernstlichen Widerstand zu finden, im Einklange mit der vorherrschenden Strömung der Zeit, hatten Kurfürst Friedrich II. und Otto Heinrich die Reformation in der Oberpfalz eingeführt. Friedrich dem Zweiten hatte Wolfgang, Otto

Heinrich unser Kurfürst als Statthalter gedient und namentlich rühmte fich Wolfgang gern, daß er während feines Statthalteramtes die Oberpfalz aus der Finsternig und dem Gräuel des Papstthums befreit und die reine Lehre der Al. C. und den rechten Gebrauch der Saframente eingerichtet habe. Die calvinischen-Einflüsse, welche ichon unter Otto Beinrich in Beidelberg sich geltend machten, wirkten faum nach der Oberpfalz herüber, und das wenige, was von der schädlichen Lehre der Zwinglianer wie der Wiedertäufer und Schwentfeldianer in dem Fürsten= thume eingerissen war, suchte man bei einer Generalvisitation auszutilgen. 1) Freilich sollte nach turfürstlichem Befehle auch den "ärgerlichen, abgöttischen" Bildern scharf zu Leibe gegangen werden; die Bisitatoren waren beauftragt, sie insgesammt, wenn auch bei nächtlicher Weile, ohne Tummult und Gepolter, abzuthun, die gemalten Tafeln mit schwarzer Farbe zu überstreichen und die Altäre bis auf einen zu entfernen: immer= hin aber blieb davon in den oberpfälzischen Kirchen so viel übrig, daß auch der conservative Lutheraner zufrieden sein tonnte. Andererseits tonnte indeß zu Otto Beinrichs Zeit auch von einem wohleingerichteten lutherischen Kirchenthum im späteren Sinne noch keine Rede fein. Die Buftande waren unfertig, ein großer Theil- des Bolts, wie eine allgemeine Bisitation ergab, kirchlich noch verwahrloft, auch die Mehrzahl der Geiftlichen nach Bildung und Wandel durchaus ungenügend, und nur in den Städten, namentlich in Amberg, fanden fich Brediger, welche mit vollem Bewußtsein in confessionellen Fragen auf ftreng lutherischer Seite ftanden.

Als Friedrich III. in den Rheinlanden eine neue kirch= liche Ordnung aufzurichten begann, hinderte ihn sowohl die verfassungsmäßige Selbstständigkeit als die örtliche Entfernung der Oberpfalz seine Reformthätigkeit sogleich auch dorthin auszudehnen. Erst im Frühlinge 1563, als er für ein paar Monate in Amberg seinen Aufenthalt nahm, konnte er versuchen,

auf die dortigen firchlichen Verhältnisse unmittelbar einzuwirken. Aber wie sehr fah er sich enttäuscht, wenn er den Oberpfälzern Empfänglichkeit für seine reformatorischen Bestrebungen zuge= Von ftreng lutherischer Seite hatte man dem Bolte die in den Rheinlanden erfolgte Einführung des Heidel= berger Katechismus und die äußeren Kultusänderungen, nament= lich die Neuerung des Brodbrechens, als eine Zerstörung der Kirche, ja als das Werk des Satans hingestellt, so daß Friedrich und seine reformirte Umgebung zu Amberg mit dem größten Mißtrauen aufgenommen wurden. Die Stände, die der Kurfürst ichon wegen Ordnung des Schuldenwesens berufen mußte, beeilten sich dieser Stimmung ungeschminkten Ausdruck zu geben und baten dringend, sie bei der A. C. ruhig bleiben zu lassen; dann wollten sie gern alles, mas zu des Landes Wohlfahrt dienen möchte, mit ihm berathschlagen und die Schuldenlast möglichst mindern helfen. Ja, in einer zweiten Vorstellung erbieten sie sich, wenn sie mit jeder Aenderung in ihren Kirchen verschont bleiben, die ganze Schuldenlast des Fürstenthums auf sich zu nehmen; würde dagegen eine Aenderung versucht werden, so wollten sie hiemit öffentlich bezeugt haben, daß jenes Erbieten alsogleich todt und ungültig sein solle, und daß sie auch, wenn wegen solcher Neuerung des Kurfürsten Landen und Leuten etwa Schimpf und Schande widerfahren sollte, sich gegen kaiserliche Majestät und des Kurfürsten Gnaden protestando hiermit entschuldigt haben wollen und nie in ein Werk willigen werden, bei dem man Gott mehr gehorchen muffe als den Menichen.

Die Landstände würden trot ihrer unabhängigen Stellung eine so entschiedene Sprache kaum geführt haben, wenn sie nicht durch den Umstand ermuthigt worden wären, daß der Prinz=Statthalter Ludwig, sowie ein Bruder Friedrichs und ein paar eifrig lutherische fürstliche Frauen auf ihrer Seite standen. Der älteste Sohn des Kurfürsten, der seit kurzem

s supplied

in Amberg residirte, machte bei aller kindlichen Ergebenheit, die er dem Bater bewieß, kein Hehl darauß, daß er mit den Heidelberger Resormen nicht einverstanden war. Noch strenger lutherisch erwiesen sich seine junge Gemahlin Elisabeth von Hessen und die Wittwe des Kurfürsten Friedrich II. Dorothea, die in Neumarkt ihren Sitz hatte und von hier aus mit fast fanatischem Eiser den in Amberg herrschenden Calvinistenhaß schürte. Neichard endlich, der zweite Bruder des Kurfürsten, welcher als Administrator des Stiftes Waldsassen einen hervorzagenden Platz unter den Ständen einnahm, betrachtete es geradezu als seine Aufgabe, die Resormpläne Friedrichs mit allen Mitteln zu hindern und die Oberpfalz für das rechte Lutherthum zu retten. 2)

Nun war freilich der Kurfürst nicht der Mann, welcher von der Erfüllung seiner Regentpflicht — und hierfür hielt er ja die Ordnung des Kirchenwesens in reformirtem Sinne sich durch Widerspruch abschrecken ließ; er verwies den Ständen die unziemliche Beschuldigung, als ob er in der Rheinpfalz der Al. C. zuwider gehandelt hätte, und wahrte sich das landes= herrliche Recht, auch in der Oberpfalz, ohne Jemandes Gewissen beschweren oder wider die A. C. und die reine Lehre etwas vornehmen zu wollen, nothwendige Berbesserungen einzuführen oder Unordnung, die etwa bestünde, abzuthun. Aber die ent= schloßene und einhellige Erklärung der Stände wider jede Neuerung und die bereitwillige Uebernahme der Schuldenlast von Seiten derselben bewirkten doch, daß er riichsichtsvoller und langsamer vorging, als es seiner Neigung entsprechen mochte. Selbst die in Religionssachen so wachsamen ständischen Commissarien fanden in den beiden nächsten Jahren, so viel ich sehe, kaum etwas anderes zu rügen, als daß der Kurfürst in dem zu Amberg von ihm eröffneten Pädagogium den Beidelberger Ratechismus gelehrt wissen wollte und die geist= sichen Wortführer des strengen Lutherthums in der Stadt gern

auf gelindem Wege von ihrer schroffen Haltung abgebracht hätte.

Das war für die ständischen Commissarien freilich schon genug, um dawider die Hülfe des Herzogs Reichard anzurusen, und dieser versicherte umgehend, daß er als ein Stand treulich bei ihnen halten, Leib, Gut und Blut bei ihnen lassen wolle. Er setzte denn auch, indem er nach Amberg eilte, alles in Bewegung, um von der Regierung die Zurücknahme jenes Besehles und die Berufung des ständischen Ausschusses zu bewirken. Das letztere wußte die Regierung hinauszuschieben; was sie aber nicht hindern konnte war, daß die Prediger in Amberg laut und lauter die Lehre der Heidelberger verlässerten und verketerten.

Im Herbste des Jahres 1566, als der Kurfürst schon wegen der dem Raiser durch den Reichstag bewilligten Türken= hülfe die Stände der Oberpfalz berufen mußte, wollte er den Aufenthalt in Amberg benüten, nicht um den Calvinismus mit einem Schlage einzuführen, sondern um die Lehre und die Ceremonien nach und nach mit der rheinpfälzischen Rirchen= ordnung in Einklang zu bringen. Bei den Berathungen, die in Beidelberg der Abreise nach der Oberpfalz vorausgingen, verhehlten sich weder die Staatsmänner, noch die hinzugezogenen Theologen die Schwierigkeiten, auf die man in Amberg stoßen Um ersten hoffte man noch mit dem Landtage fertig zu werden; man könnte ihn abweisen, ohne lange mit ihm zu disputiren. Auch den Widerspruch Reichards, auf den man gefaßt war, schlug man nicht so hoch an. Für schlimmer hielt man es, wenn der Pring-Statthalter sich gegen väterliche und freundliche Vorstellungen unzugänglich zeigen und von dem beabsichtigten Werke sich losjagen und dadurch die Gemüther der Menge erregen würde. Die größte Schwierigkeit aber sah man in dem Widerstande der Rirchendiener, die das Volk aufreizten. Alle Widerwärtigen sogleich abzuschaffen, ginge

V-collists

nicht an, man würde, bemerkte Einer, 350 Kirchen= und Schuldiener brauchen, während man in der Unterpfalz nicht über 7 gute habe. So schien es rathfam nur in den vor= nehmsten Orten und zunächst in Amberg die Reform zu unternehmen, aber auch hier nicht mit dem Verbrennen der Bilder und der Aenderung der Ceremonien zu beginnen, sondern durch Predigten, welche Heidelberger Theologen in Amberg halten würden, und durch eine Menge guter Bücher, die vertheilt werden sollten, der Reform Eingang zu verschaffen. Kurfürst selbst aber, durch alle bisherigen Erfahrungen unbelehrt, hoffte das Beste von freundlichen Gesprächen, nicht allein mit Sohn, Schwiegertochter und Bruder, sondern auch mit den Amberger Rathsherren und vor allem mit den Prädicanten. Als theologischen Disputator und begeisterten Kanzelredner hatte Friedrich sich in erster Linie Olevian ausersehen, während die umsichtigsten weltlichen Räthe gegen diesen sprachen, und zwar Chem, weil Olevian, sonst der allertüchtigste, in Amberg zu sehr verschrien, Eraft aber, weil er zu jung und hitig, zu ernst und streng sei. Erast hatte das richtige getroffen; denn ein Mann, der dahin votirte, daß die "widerige Lehre" nicht lange zu dulden und die widerstrebenden Amtleute abzuseten seien, daß vor allem aber "die Abgötterei weg müsse, gleichviel mit Art oder Feuer", und daß man gut thate, wenn die "Gögen öffentlich verbrannt würden", — ein Mann dieser Gesinnung war nur dann in Amberg an seinem Plate, wenn raich, durchgreifend und mit Gewalt reformirt werden follte. 3)

Am Sonntage dem 27. Oktober abends um 5 Uhr kam Friedrich in Amberg an. Unter denen, welche ihn vor dem Thore empfingen, fehlten nicht die Herren vom Rathe; sie gesleiteten den Kurfürsten zum Schlosse und verehrten ihm das seit alter Zeit bei fürstlichen Besuchen übliche Geschenk an Wein und Fischen. Die beiden Bürgermeister und der Synditus der Stadt wurden darauf zur kurfürstlichen Tafel gezogen

und noch desselben Abends ließ Friedrich dem ersten Bürgermeister mittheilen, daß den folgenden Tag statt des Pfarrers Keymann ein Heidelberger Theolog predigen sollte. 4)

Um 28. Ottober beschied der Rurfürst die oberpfälzischen Regimentsräthe zu sich und trug ihnen vor, daß er nicht mehr gedulden tonne, daß die bisherigen Prädicanten ihn und seine Lehre antasteten, verlästerten und verketerten, und daß er daher als Landesfürst hieoben die Religion anzurichten gesonnen sei, wie in dem Aurfürstenthum am Rhein geschehen. Darum begehre er, man wolle davon reden, wie foldes in's Wert gerichtet werden möge. Bei der Umfrage aber äußerten nicht allein einige jener Rathe Bedenken, sondern auch der Statthalter Ludwig, welcher anfangs, um dem Vater nicht entgegen treten zu muffen, mit seiner Meinung zurudhielt, sprach sich, zu einer Erklärung gedrängt, gegen die in Aussicht genommenen Acnderungen aus, weil sie Unwillen und viel Aergerniß erregen und von der Land= schaft nicht bewilligt werden würden. Es kam zu weiteren Erörterungen zwischen Bater und Sohn; Ludwig, so höflich und demüthig er gegen den Bater war, verbarg seine religiöse Ueberzeugung nicht. "Ich hör' wohl, Du verdammst und verlästerst mich auch", warf einmal erregt der Bater ein, worauf Ludwig zur Antwort gab: "Mein Herr und Bater, das verbiet mir Gott; ich verbleib bei der reinen wahren A. C. und laffe einen Jeden die seine verantworten."

Friedrich hoffte den Sohn eines bessern belehren zu können und nöthigte ihn an den folgenden Tagen zu einer förmlichen Disputation; Ludwig aber, welcher sich anfangs darauf nicht einlassen wollte, da er ein Laie und der Dinge nicht genug verständig sei, und da es ihm auch nicht gebühren wolle, mit seinem Herrn Bater zu disputiren, beharrte auf seinem lutherischen Standpunkte. Als alle Bemühungen, ihn mit den Heidelberger Doctrinen zu befreunden, sich als fruchtlos

erwiesen und Ludwig sclost einmal in einem Momente der Erregung bat, ihn von der Regierung zu entbinden und ihm und seiner Gemahlin einen Ansitz zu verleihen, kam Friedrich in der That zu dem Entschlusse, Joh. Casimir an Ludwigs Stelle zu berusen und diesem Kreuznach als Aufenthalt zuzuweisen, bis die Käthe in der dringenosten Weise vor einem Schritte warnten, der aller Orten ein ungeheures Aufsehen erregen würde. Ludwig aber war froh, in Amberg bleiben zu können, weil er richtig erwog, daß es, wenn er hinwegziehn müßte, um die wahre Kirche Gottes in der Oberpfalz geschehen sein würde. In diesem Sinne sprach er sich gegen Herzog Wolfsgang aus, welcher selbstwerständlich nicht versehlte, ihn zu ausdauerndem Kampse ebenso eifrig zu ermuthigen, wie er unberusener Weise die Landstände in ihrem Widerstande bestärkte.

Mit nicht mehr Glud versuchte Friedrich die Bürgerschaft Ambergs seinen Absichten gunftig zu stimmen. Um Donnerstage dem 31. Oftober ließ er die Bürgermeister und Rathsherrn zu sich in die Kanzlei fordern, bot allen die Hand und ließ sie niedersiten in Gegenwart der vornehmsten Beidelberger und Umberger Rathe. Dann nahm der Rurfürst selbst das Wort, sprach von dem Streite, den er bei feinem Regierungs= antritt in Heidelberg vorgefunden und wie er um des Friedens willen die zanksüchtigen Kirchendiener entlassen habe, gestüt auf ein Gutachten des hochgelehrten und gottesfürchtigen Melanchthon, "eines pfälzischen Kindes". "Leglich ift es so weit gerathen, daß auch solcher Streit ift gelangt an meinen Hof und das Hofgefinde, auch in das Frauenzimmer und, Gott erbarm es, an mein Gemahl an der Seiten, die der= maßen abgerichtet gewesen, daß sie mich auch für den ärgsten Reter gehalten, bis sie Gottlob nachher besser unterrichtet worden." Darauf sprach er von dem Katechismus, den seine Theologen der Schrift gemäß gefunden, Andere freilich angefochten haben, als ob er dem Worte Gottes nicht entspräche.

Letzteres habe er auch auf dem vorigen Landtage hier in Amberg hören müssen, wo die Kirchendiener allerlei Condemnationen getrieben. Vergebens habe er sie persönlich ermahnt und durch die ihm zugeordneten Räthe ermahnen lassen; einige hätten zwar gestanden, es möchte zu viel geschehen sein, aber doch sei kein Aufhören gewesen.

"Ich kann euch aber als meinen getreuen Unterthanen nicht verhalten, daß solche Condemnationes weit gelangen, als in Frankreich, Hispanien, Polen, Schottland und Niedersland, und daß an denselben Orten viele Christen, die sich die Lehre vom Nachtmahl nicht haben mißfallen lassen, desto mehr verfolgt und in's Blutbad gesetzt werden, welches euch und anderen Christen ohne Zweisel wird zu Gemüth gehen."

Der Kurfürst weist sodann den Vorwurf zurück, den die Amberger Geistlichen ihm und seinen Theologen machen, als ob sie Christum vom Nachtmahle ausschlössen und setzt auseinander, daß er nicht allein mit dem Munde, sondern auch mit dem Herzen die wahre Gegenwart Christi im Abendmahle bekenne.

Dies sein Bekenntniß, fuhr Friedrich fort, habe er den Herrn des Rathes deshalb in Kürze thun wollen, damit sie, wenn man ihn ferner verdammen würde, wüßten, was sein Glaube sei, und auch Andern solches anzeigen könnten. Am wenigsten sollten sie die Gedanken sich machen, als ob er sie oder irgend Jemand zu einer falschen in Gottes Wort nicht gegründeten Lehre versühren wolle. Und obwohl er Ursache und Anlaß genug hätte, gegen die Kirchendiener, die ihn also ausschreien, Ernst zu gebrauchen, so sei er doch, gegen die Meinung seiner Käthe, nicht geneigt, den strengen Weg zu gehen, sondern die Güte und Milde zuerst zu versuchen und deswegen bei erster Gelegenheit die Kirchendiener in Gegenwart der Kathsherrn anzusprechen, nach der Ursache ihres Verdammens zu fragen und sie christlich zu ermahnen und endlich sie

aufzufordern, mit seinen Kirchendienern zu conferiren und sich mit ihnen zu vergleichen. Wenn solches zu erhalten, wäre es ihm desto lieber, wo nicht, würden sie die Ursache anzeigen müssen, warum sie ein Bedenken hätten, mit ihnen zu conferiren. Von den Kathsherrn aber wollte er sich versehn, daß sie unbeschwert dabei wären.

Endlich ermahnt sie Friedrich, seine Hofprediger anzuhören, ihre Predigten an der Hand der Bibel zu priifen und falls sie ein Bedenken haben, sich von ihnen Unterweisung zu erbitten. Er selbst werde, wenn ihn der Armen und der Beringsten einer darum ersuchen follte, seinen Rirchendienern, falls es nöthig wäre, anbefehlen, sogleich Auskunft zu geben. Der Kurfürst hofft, daß auch die Gemeinde seine Prediger hören werde, wo nicht, so mögen die Rathsherrn sie dazu ermahnen, mit Berufung auf sein Bekenntniß, das er ihnen vorgetragen. Die Predigten seiner Theologen aber, versichert er, habe er nicht darum angeordnet, daß er den Ambergern in ihr Kirchenamt greifen wollte, davor solle ihn Gott behüten; sondern allein darum, damit auch er und die Seinigen möchten Er schließt, indem er noch einmal bezu Gehör kommen. theuert, wie fern ihm der Gedanke liege, sie zu einer falschen Lehre zu verführen, daß er viel mehr von Bergen begehre, ein Jeder möge gleich ihm felbst rechten Bericht empfangen. Denn so gewiß er sei, daß Christus um ihn und anderer willen gestorben, so wolle er auch, so gern er selber selig werden möchte, daß auch andere selig würden.

Schon wollten die Rathsherrn unter dem Ausdruck des Dankes für die gnädigen Erklärungen des Fürsten und mit dem Versprechen, das Gehörte an die Mitglieder des äußern Rathes zu bringen, sich entfernen, als der Aurfürst noch ein-mal ansing zu reden, um auf die verderblichen Folgen der Condemnationen hinzuweisen. Dabei erzählt er, daß die Regentin der Niederlande ihm, als er eben auf den Weg nach

Amberg sich habe machen wollen, geschrieben, weil der König von Spanien seine niederländischen Unterthanen strafen wolle, so möge er Proviant und Volk schiden und also zur Versfolgung der armen Christen helsen, und zwar unter dem Vorwande, daß dieselben mit solchen verführerischen Lehren behaftet seien, die vorlängst in Deutschland verurtheilt worden wären. Desto mehr hofft Friedrich, daß die Rathsherrn und andere Christen solches Verdammen verabscheuen.

Um folgenden Tage wurden die Stadträthe wieder in die Kanzlei beschieden und diesmal auch die Amberger Pre-Der oberpfälzische Kanzler Joh. Anod hielt im Namen Friedrichs einen Vortrag über den Ursprung des Abendmahls= streits in der Pfalz, rugte, daß die Umberger Pradicanten, trot wiederholter Ermahnungen, fortführen, das Werk des Fürsten zu verdammen, und legte das vielfach migdeutete Die Kirchendiener sollten dann Bekenntniß deffelben bar. einzeln ihre Meinung darüber fagen. Diese aber wiesen ins= gesammt den Vorwurf unchriftlicher Condemnationen von sich, "man wollte denn das also nennen, daß herr Regmann von Natur etwas heftiger denn andere ware". Ueber bas Befennt= niß des Kurfürsten wünschten sie gemeinschaftlich ihr Urtheil abgeben zu dürfen, was ihnen aber abgeschlagen wurde.

Nachmittags wurde Pfarrer Keymann allein vorgeladen, Olevian disputirte mit ihm. Um folgenden Tage aber kam die Reihe an Magister Andreas Pankratius, unsern Bericht= erstatter, der schon zwei Jahre früher in Heidelberg zu wieder= holten Malen vor dem Kurfürsten sein lutherisches Bekenntniß mit Entschiedenheit und Gewandtheit vertheidigt hatte. Jetzt stritt er nicht ohne Erfolg, wenn anders sein Bericht Glauben verdient, gegen Olevian.

Außer dem Aurfürsten und seinen Räthen war eine beträchtliche Zahl von Zuhörern aus der Stadt zugegen, die sich nachmittags, als man das Gespräch fortsetzte, noch vermehrte. Friedrich selbst mischte sich wiederholt in die hitzige Debatte. Einmal machte er dem Magister Andreas den Borwurf, daß er das Wort Gottes gleich einem schneidigen Schwerte zu seinem Vortheil gebrauche; denn wenn ihm die eine Seite stumpf geschlagen wäre und er sich nicht mehr wehren könne, so suche er die Wasse umzukehren und mit der scharfen Schneide wieder in den Hausen zu schlagen. "Ei, lieber Herr, sagt er ein andermal, wir wollen Christi Leib behalten und empfangen, wenn ihr ihn uns auch nicht gebt."

Erst in der Dämmerung hob der Kurfürst das Gespräch, in welchem sich Pankratius als Sieger fühlte, auf. Es sei zu finster, sagte Friedrich, wenn man mehr schreiben sollte, müßte man Licht haben; es solle diesmal dabei bleiben und zum nächsten mehr davon geredet werden.

Weil am 3. November die Landstände zusammenkamen, so wurde die Verhandlung mit den Geistlichen erst am sechsten fortgesetzt. Der Hofmarschall Bleickard Landschad und die Räthe Riedesel und Doktor Shem beschieden an diesem Tage den Magister Andreas und einen andern Amberger Prädicanten zu sich, und der Marschall machte namentlich dem ersteren heftige Vorwürfe wegen seiner fortgesetzten Opposition wider den Kurfürsten, der nun einmal das begonnene Werk hinausführen und die Verdammungen keineswegs dulden wolle.

Der Magister verhieß, sich in Zukunft wie bisher der Bescheidenheit zu besleißigen, gegen Personen niemals zu streiten, aber der irrigen Lehre vom Abendmahle müsse er widersprechen, weil sie dem Worte Gottes entgegen sei. Da fuhr ihn Toktor Shem an mit heftigen Worten: "Ja, Gottes Wort! Ihr beruft euch allesammt darauf, wie ihr aber eure Meinung neulich daraus bewiesen habt, das wißt ihr wohl; ihr seid mit so starken Argumenten überwunden, daß ihr dieselben wohl nicht werdet umstoßen können." "Herr Doktor, erwiederte Pankratius, welcher Theil seine Meinung aus Gottes Wort

besser bewiesen habe, hoffe ich, hat männiglich vernommen. Ich hätte mich auch zu euch gar nicht versehen, daß ihr als ein Jurist euch unterstehen solltet, in solch hoher Sache Part und Richter zu sein, und ihr sollt wissen, daß, wosern das Gespräch fortgehn soll, ich meinen gnädigsten Herrn zum untersthänigsten bitten will, daß ich nicht mit euch zwei oder drei Juristen, wie neulich geschehen, mich zanken müsse; denn Gottes Wort läßt sich nicht glossiren, wie man an den Menschengeschen gewohnt ist." Darauf Ehem: Ja, so höret er wohl; sie wollten wieder ein Papstthum aufrichten, daß jeder glauben müste, was sie sagten und niemand darein reden dürfte; nein, dahin würden sie es nimmer bringen.

Besänftigend fiel Riedesel ein: "Gi, liebe Herrn, wir wollen nicht zürnen, fondern freundlich von der Sache reden." Und darauf disputirte er eine Weile freundlich mit dem Ma= gister. — Dann nahm der Marschall wieder das Wort und erzählte, wie Friedrich aus sonderlicher Schickung Gottes zur Kurwürde gekommen, und ein gottseliger, frommer Herr wäre, der sich Gottes Wort ließe angelegen sein, Schlaf, Gesundheit und Wolluft Abbruch thäte, daß er nur die Wahrheit erforschen möchte; bisher habe ihm auch Gott beigestanden und werde es ohne Zweifel ferner thun. Er, der Marschall, wäre nun über die zwanzig Jahre bei dreien Berren im Umte und hätte manchen Stand der Religion halben gethan, aber gleichwohl allweg Gottes Hülfe gespürt. Sie wären junge Leute und verstünden die Sache noch nicht, was aus diesem Werk folgen Es thate ihnen wohl, wenn man sage: "Ei, das möchte. ist ein feiner, gelehrter Mann, er kann wohl disputiren", und sie suchten also in dem Gezänke mehr ihre als Gottes Ehre und der Rirchen Erbauung. Er möchte bei diesem Be= zänke nicht sein; denn es diene doch nicht zur Befferung. So wäre das an sich selbst ein gefährlicher Handel, daß Bater und Sohn in dieser Sache wider einander wären und Giner

diesem, der Andere jenem anhinge, und was endlich Gutes daraus erfolgen könnte, hätte jeder Verständige zu erachten. — Magister Andreas wollte namentlich auf den letzteren Punkt antworten. Aber der Marschall bedeutete ihm, es bedürfe dessen nicht; sie möchten hinziehen, denn sie hätten ihren Bescheid.

Am 7. November aber lud Riedesel den Magister Anstreas, den Martin Schalling, Johann Schnabel und Peter Rehmann zum Abendessen ein. Da kam auch das "Geschwärm" Dr. Schem, Erast, Zuleger, Cirler und Willing. Aber die Prediger, welche übereingekommen waren, wenn von dem "Heidelberger Otterngezücht" jemand zugegen sein sollte, nicht zu streiten, wichen jedem Disput aus und suchten sobald als möglich wieder fortzukommen. "Verhütet also unser lieber Gott gnädiglich allen Unmuth und ging nicht nach ihrem Sinne, unangesehen, daß sie sich vorhin verglichen hätten, ihr Müthlein an uns zu kühlen."

Die Landstände, welche mittlerweile zur Berathung der Türkensteuer zusammengetreten waren, ließen es sich nicht nehmen, alsbald auch in die kirchliche Frage sich einzumischen und eine fräftige Verwahrung gegen die eingeleitete Religions= Sie beschwerten sich, daß der Rurveränderung einzulegen. fürst seine Beidelberger Prädicanten in den Hauptkirchen predigen lasse und zugleich im weltlichen Regimente calvinische Beamte anstelle. Als Glaubenswächter aufzutreten, konnten sich übrigens die Landstände um so mehr berufen fühlen, als sie nicht allein von Reichard und Wolfgang, sondern sogar von dem Raiser aufgefordert und ermuthigt wurden, die Rirche der Al. C. gegen den Beidelberger Calvinismus tapfer zu vertheidigen. Magi= milian gab fich dazu her an die Landstände ein Schreiben zu richten, worin es unter anderm hieß: Er hoffe zwar nicht, daß ihr Landesherr gegen den Buchstaben des Religionsfrieden ihr Gewissen beschweren und die von dem Rurfürsten Otto Heinrich überkommene Kirchenordnung beseitigen werde und dies um so weniger, als er sich an die Verhandlungen auf dem letten Reichstage noch erinnern werde. Sollte es aber dennoch geschehen, so mögen sie sich auf den Religionsfrieden berufen, der den höheren wie den niederen Ständen des Reiches zulasse, entweder zur alten Religion oder zur Augsb. Conf., aber sonst zu teiner Opinion oder Secte sich zu bekennen.

Dieses Schreiben, von einem vornehmen kaiserlichen Rathe überbracht, 5) erregte bei den Ständen ganz besonderes Frohloden und wurde in wenig Tagen so allgemein bekannt, daß auch der Kurfürst davon erfuhr. Er forderte den Ständen das kaiserliche Original ab und begnügte sich nicht mit der Copie, die man ihm geben wollte. Ferner verwies er den Empfängern die Annahme der ungebührlichen Zuschrift und untersagte ihnen strengstens jede Beantwortung derselben. Der faiserliche Gesandte aber wurde in die Ranzlei beschieden, wo der Kurfürst ihm durch die Rathe sein lebhastes Bedauern über den Schritt des Raisers aussprechen ließ, mit dem Bemerken jedoch, daß er nicht sowohl Maximilian als Anderen die Schuld beilege, und ichließlich wurde ihm bedeutet, er möge, ohne mit den Ständen weiter zu verkehren "zu seiner Belegenheit sich wiederum anheims verfügen."

Daß Friedrich nicht unterließ, dem Raiser auch schriftlich sein Erstaunen über die unstatthafte Einmischung in die in= neren Angelegenheiten seines Landes rudhaltlos auszusprechen, braucht kaum gesagt zu werden. Hätte er nicht das kaiserliche Handzeichen gefannt, so würde er faum geglaubt haben, daß das Schreiben von seiner faiserlichen Majestät ausgegangen. So wenig habe er vermuthet, daß der Raiser seinen Unterthanen "einbilden" würde, als sollte er sie wider den Reli= gionsfrieden zu einer verführerischen Secte, auf die er felbst von andern geführt worden, dringen wollen. Er erinnert Maximilian, daß nur im Falle des Verbrechens der beleidigten Majestät, der Acht und Aberacht die Unterthanen zum Wider-

stande gegen die Obrigfeit aufgefordert werden dürfen. zu Augsburg verhandelt worden, wisse er wohl; aber so viel auch daselbst bei dem Raiser gegen ihn gesucht worden, so habe er sich doch dermaßen verantwortet, daß sich noch keiner gefunden, der ihn einer Sectirerei oder eines Irrthums über= wiesen oder den zuvor auf falichen Bericht hin gefaßten Defreten Beifall gethan hätte. Weil der Raiser dies und anderes in seinem Schreiben übergangen, fo habe er, der Rurfürst, es für gut gehalten, seinen Landständen darüber ausführlich zu berichten. — Nicht weniger zeigte sich Friedrich darüber ver= wundert, daß der Kaiser seine Landstände zu Otto Beinrichs Kirchenordnung vermahne, da doch dieselbe, wie im Anhang ausdriidlich erflärt sei, nicht den Nachfolger an den Buchstaben binden wolle, wie dies ja auch andrer Orten, wo man sich zur A. C. bekenne, nicht geschehe und Otto Beinrich selbst bei Lebzeiten allerlei eingerichtet habe, was nicht in jener Kirchen= ordnung stehe.

Aber so fräftig auch Friedrich nach allen Seiten die Einmischung des Raisers zurüchwies: durch das Auftreten des Reichsoberhauptes und seines Gesandten, welch letterer auch mit Herzog Reichard und der Kurfürstinwittwe Dorothea heim= lich verkehrte, war der Widerstand, auf den der Pfalzgraf stieß, gleichwohl verstärft. Machten doch fogar die Stände ber Stadt Umberg einen Vorwurf daraus, zugelassen zu haben, daß in den beiden Hauptfirchen wöchentlich zweimal Beidelberger Theo-Friedrich dagegen verwies ben Ständen mit logen predigten. scharfen Worten, daß sie in einer Beschwerdeschrift ihn der Eigenmächtigkeit haben zeihen wollen; denn er sei nicht ichul= big Jemanden zu Rathe zu ziehen, wie die Ministeria anzu= stellen seien, wolle hierin auch keine "gespickte Hand haben." Daß er daneben wiederholt versuchte, sie über seine firchlichen Absichten aufzuklären und zu beruhigen, war natürlich ver-Die Stände erhoben endlich energischen Protest gegen gebens.

alles, was bisher gegen ihren Willen geschehen, und gaben zu erkennen, daß sie schlimmsten Falls von dem letzten nach dem Religionsfrieden ihnen zuständigen Rechte, nämlich auszuwandern, Gebrauch machen würden.

Wollte Friedrich den Reformversuch nicht als gescheitert aufgeben und wenigstens in Amberg seinem Bekenntniße Gin= gang verschaffen, jo mußte er den Widerstand der Prediger auf die eine ober andere Weise beseitigen. Da die Absetzung der vom Rathe angestellten Geistlichen und die Berufung neuer nicht allein in der Macht der Landesregierung stand und außerdem bei der stetig wachsenden Gährung der Gemüther leicht ein Volkstumult zum Ausbruch kommen konnte, jo zog es Friedrich schon aus diesen Gründen vor, die Versuche der Belehrung und Verständigung nicht aufzugeben. Er wollte, daß die Amberger Geistlichen nicht allein die Polemik gegen die Beidelberger einstellten und die Predigten derselben nicht verdächtigten, sondern auch mit ihnen freundlich darüber ver= handelten, wie die aufgeregte Kirche wieder beruhigt und die Gegenfätze durch vermittelnde Formeln ausgeglichen werden fönnten.

Der Kurfürst hielt diese Verhandlung für wichtig genug, um auch Ursin noch aus Heidelberg herbeizurusen. 6) Aber die Amberger lehnten in einer gemeinschaftlichen Zuschrift es geradezu ab, sich mit den pfälzer Theologen zum Zweck einer Verständigung zu unterreden, weil sie mit gutem Gewissen die hellen Worte Christi nicht verdunkeln könnten. Da ließ Friedrich sie am 6. Dezember wieder in seine Kanzlei berusen, nicht allein, um ihnen wegen ihres Verhaltens Vorstellungen zu machen, sondern auch noch einmal zu versuchen, sie aus der Vibel und der A. E. eines Vessern belehren zu lassen. Auf eine öffentliche Disputation war es dies Mal nicht abgesehen. Zwar der Kurfürst, sest durchdrungen von der siegreichen Wahr= heit seines Vesenntnisses, hätte gewiß nicht ungern das früher

unterbrochene Werk in Gegenwart einer zahlreichen Zuhörer= schaft wieder aufnehmen lassen, und nicht wenig scheint man auf der entgegengesetten Seite die Fortsetzung des öffentlichen Schauspiels gewünscht zu haben. Hatte doch Reichard dem Hauptprediger Pankratius versprochen, selbst Zeuge seiner neuen Triumphe sein zu wollen, auch wenn er bei eigner Post nach Amberg geholt werden müßte; zugleich freilich hatte er den streitbaren Magister ermahnt, "daß er sich bei nächtlicher Weile inne halten und sonderlich nicht viel sollte ausladen laffen." Dagegen fanden die Rathe Friedrichs es beffer, die Deffent= lichkeit bei dem neuen Gespräche auszuschließen, und selbst in dieser Form weigerte sich Urfin sich zu betheiligen, sei es, daß er nach den zu Maulbronn gemachten Erfahrungen von der Rut= lofigfeit, wenn nicht Schädlichkeit eines jeden Religionsgesprächs von vornherein überzeugt war, oder daß er fand, daß die Wen= dung, die das Gespräch zwischen Olevian und seinem Gegner vor der Unterbrechung genommen hatte, der Wiederaufnahme desselben nicht günstig war. In der That zeigte sich denn auch am 6. Dezember, daß man pfälzischer Seits beffer von einer neuen Disputation abgesehen hätte.

Schon über das Referat, das der oberpfälzische Kanzler Knod von dem frühern Berlaufe des Gesprächs gab, erhob sich Streit, weil Magister Andreas dasselbe parteiisch, untreulich und gefährlich fand; er behauptete, er habe den Heidelbergern aus ihren eigenen Büchern bewiesen, daß sie wohl die Gegenwart des Leibes Christi mit dem Mund betenneten, aber im Herzen wieder verneinten. Nun wurde von neuem über die Abendmahlslehre zwischen ihm und Olevian heftig debattirt, dis der Kurfürst endlich befahl, der Kanzler solle den Schluß machen und die Amberger für dies Mal ziehen lassen; er habe zwar die Absicht gehabt, mit einem jeden in Sonderheit zu verhandeln, aber darüber würde zu viel Zeit verlaufen. Als dann der Kanzler das Resultat des Gesprächs constatiren wollte,

erhob sich noch einmal lauter Widerspruch, wobei von Pankra= tius der Kurfürst selbst angerufen wurde. Als Friedrich aber das Wort nahm, beklagte er sich wieder darüber, daß er bei seinen Unterthanen ausgeschrieen worden, als ob er von der A. C. abgewichen; wer solches gethan habe, dem möge es Gott vergeben; darum bete er herzlich. Der Marschall aber hing daran: Und nicht allein das habe man gethan, sondern fogar den Rurfürsten dem Teufel übergeben. Magister Un= dreas jedoch erwiderte: Was sie bisher gethan, wollten sie mit Gottes Hülfe verantworten; ihren gnädigsten Aurfürsten und Herrn erkenneten fie für ihre ordentliche Obrigkeit, beteten für ihn und hätten ihn nie verdammt, sondern allein in ihren Predigten die Lehre angefochten, die in den Heidelbergischen Büchern ausgegangen wäre, und wüßten auch mit Grund darzuthun, daß dieselbe Gottes Wort, der A. C. und der Apologie zuwider wäre, und sie wären deffen in ihren Herzen so gewiß, daß sie unerschrocken dabei ihre Köpfe daransetten.

Der Kurfürst ging hinaus. Der Kanzler, Ehem, Ostermünchner, Zuleger wollten den Disput noch fortsehen, als Pankratius von einem Kathsherrn hinausgerusen wurde, weil ihm Jemand etwas im Auftrage des Kurfürsten zu sagen habe. "Allso schieden wir von einander und haben neben mir auch andere meiner Mitbrüder damals dieser Leute Griffe, Lügen und List wohl verstanden. . . . . Gott erlöse uns, schließt der Berichterstatter, von den falschen Herzen und gistigen Zungen und erhalte uns in seines Sohnes wahren Worten. Amen, Amen, Amen." Die Pfälzer dagegen schrieben sich sür dies Mal einstimmiger als je den Sieg zu und auch Erast, welcher Osevian selten und ungern lobt, läßt durch die von demselben vorgebrachten Argumente die Gegner so gesichlagen werden, daß sie über ihre offenbare Niederlage ergrimmt hinweggegangen.

Nur der Kurfürst Friedrich gab auch jest noch die Hoff= Rluchobn, Friedrich ber Fromme. nung nicht auf, ohne Anwendung strenger Maßregeln der Reform die Wege ebnen zu können. Er ließ vier Artikel aus= arbeiten, von denen er glaubte, daß alle Prediger sie würden annehmen können, da sie Njemandes Gewissen beschwerten, sondern nur "zur Aufhebung der Abgötterei und des Irr= thums, zur Förderung und Erhaltung der rechten Lehre und des rechten Gottesdienstes", sowie zur Beseitigung der schwesenden Irrungen über die Nießung des Abendmahls dienten.<sup>7</sup>)

Der erste Artikel verbietet den Kirchendienern das Berdammen, Lästern und Verketern, namentlich sollen sie den Gegentheil nicht wie bisher für gottlose Reger, Unchriften, Berführer, Sectirer, Rotten, Wölfe, Teufelslehrer, Satramentirer, Schwärmer, Saframentsschänder, Bilderstürmer und bergleichen verschreien, noch mit dem Namen Zwinglianer und Calvinisten verhaßt machen. — Nach Artikel 2 sollen die Prädicanten Niemand weder heimlich, noch öffentlich, von Predigten, Büdern oder freundlichen Gesprächen durch Ausschließung von den Sakramenten oder durch Schmähung und Verläumdung abhalten, noch einige Inquisition gegen solche vornehmen. — Drittens sollen die Prädicanten zur Darstellung der Lehre vom Abendmahl nicht fremde, neue oder eigene Reden ein= führen, sondern solche gebrauchen, die in der Bibel, der A. C. und einer Reihe namhaft gemachter, besonders Melanchthonischer Schriften sich finden. — Endlich sollen sie sich aller Ceremonien, wodurch Aberglaube und falscher Wahn in den Unverständigen gestärkt werde, enthalten. Dahin gehört: der Chorrock, das Communicantentiichlein, der Exorcismus bei der Taufe, der lateinische Gesang, das Ave-Maria-, Angst-Christi- und Tenebrä-Läuten, Bilder, Crucifige und anderes bergleichen.

Hätten die Amberger Prediger die vorstehenden Artikel angenommen und befolgt, so wäre ihnen unverwehrt geblieben, die lutherische Abendmahlslehre, freilich ohne polemisches Beiwerk, der Gemeinde zu verkündigen, wie Friedrich nach seiner eigenen Erklärung noch gegen Ende des Jahres 1575 "fast in seinem ganzen Fürstenthum (der Oberpfalz) Prädicanten, so dieser Meinung anhängig", litt und duldete. Aber Männer wie Ursin, welche die Milde und Nachgiebigkeit, mit der Friedrich in Amberg auftrat, von Ansang an nicht billigten, erwarteten nicht mit Unrecht von der Halsstarrigkeit der Amberger Geistlichen, daß sie sede Verständigung unmöglich machen würden. Sinhellig erklärten die Eiserer sofort, daß sie weder auf das Recht, die reine Lehre öffentlich zu vertheidigen und auch seelsorgerisch der falschen Lehre von den Sakramenten entgegen zu wirken, verzichten könnten, noch etwas abergläubisches und abgöttisches in den bisher üblichen Ceremonien zu erkennen vermöchten. Da auch noch einmalige mündliche Vorstellungen ihren Zweck gänzlich versehlten, so erklärte Friedrich endlich zwei Amberger Geistliche, Pankratius voran, für abgesetzt.

Die Maßregel machte ungeheures Aufsehen. Dringend erhob der Prinz-Statthalter, dringender noch, ja drohend Reichard dagegen seine Stimme. Drohend wurde auch die Haltung des Bolks, das sich seine Prädicanten nicht nehmen lassen wollte. Hätte eines Tages der Aurfürst selbst es nicht verhütet, so würde man Sturm geläutet haben. Der Magistrat war der Bürgerschaft kaum mehr Herr und mochte auch vielzleicht um so weniger strengen Gehorsam sinden, als er selbst dem Kurfürsten das Recht, die von der Stadt bestellten Geistzlichen abzusehen, bestritt.

Die Predigten der Heidelberger dagegen wurden kaum besucht und dienten, da sie misverstanden und entstellt zu unsgeheuerlichem Gerede Veranlassung gaben, nur dazu, den Abscheu vor den calvinischen Neuerern zu vermehren. So gab z. B. der Umstand, daß die Heidelberger die Ansicht bekämpsten, als ob ungetaufte Kinder im Falle des Todes der Seligkeit nicht theilhaftig würden, sondern dem Teufel versielen, zu dem groben Misverständniß Anlaß, als ob es die Calvinisten wären,

welche predigten, die Weiber hätten, wenn sie Kinder trügen, den Teufel bei sich. Die Folge war, daß eine Anzahl Frauen eines Tages mit weinenden Augen die Kirche verließen.

Es war umsonst, daß Friedrich noch einmal den Berfuch machte, seinen Bruder wie seinen Sohn und deffen Bemahlin milder zu stimmen und sie zu bewegen, wenigstens die Predigten der Heidelberger Theologen zu hören und damit dem Bolke, das diese ebenfalls mied, ein gutes Beispiel zu Der Kurfürst wollte wissen, was an seiner Lehre wider ihr Gewissen sei, und versprach, es abzustellen, wenn er deffen aus göttlicher Schrift genugsam überwiesen werde. Sohn und Bruder beharrten dabei, daß sie ohne Berletung des Gewissens und ohne Aergerniß zu geben die calvinischen Predigten nicht besuchen könnten. Am fühnsten trug Bergog Reichard sein Haupt, Ludwig dagegen empfand den Zwiespalt jo schmerzlich, daß er, ohnedies franklich, sich fast immer zu Hause hielt, während seine Gemahlin Elisabeth ohne Scheu die Umberger Prädicanten aufsuchte. Wenn aber ein Beidelberger predigte, blieb die Kirche leer. Als Friedrich "am Christtag sein Nachtmahl gehalten, ist Niemand mitgegangen als fein Gefind."

Am wenigsten wurde wohl mit den Schriften ausgerichtet, durch die das Volk bekehrt werden sollte; statt Abnehmer zu sinden gaben "die calvinischen Bücher" zu Spottreden Veranlassung. Da Friedrich nicht allein in den besuchtesten Gassen der Stadt, sondern auch in seiner Kanzlei jene
Vücher oder Broschüren seil bieten ließ und zwar "gar wohlfeil, den Bogen um einen Pfennig", nannten die Amberger,
wie der kaiserliche Gesandte hörte, den Kurfürsten einen Buchführer. Das scheint ihm zu Ohren gekommen zu sein; denn
er ließ später wenigstens vor seiner Kanzlei kein Buch mehr
verkausen.

Unter so unerquidlichen Verhältnissen blieb Friedrich in

Amberg bis Ende Januar 1567. "Er ift weg, Gott sei gedankt", schrieb Dorothea am 31. Januar an des Kurfürsten eigene Tochter Dorothea Sujanna nach Weimar. Aber Friedrich war trot aller erlebten Enttäuschungen mit dem Entichlusse geschieden, auf die Durchführung der Reform nicht zu verzichten, so gering auch vorläufig die Aussicht des Gelingens Zwar hatte er den Magistrat Ambergs endlich dahin= blieb. gebracht, die widerspenstigen Prädicanten zu entlassen, die Neuberufenen dachten nicht anders als die Alten und der Magistrat weigerte sich hartnäckig, in die Forderung zu willi= gen, daß fie fich einer Brufung durch den turfürstlichen Rirchenrath unterzögen. Man fam also nicht weiter, als daß neben den vom Magistrat berufenen Geistlichen, die in alter Weise predigten und die Sacramente verwalteten, zwei von dem Kurfürsten dazu bestellte Theologen an gewissen Tagen ihre Predigten hielten.

Aleinere Städte aber, in denen die kursürstliche Regierung das strenge Lutherthum durch den Calvinismus zu verdrängen suchte, ahmten das Beispiel Ambergs nach. Wenn
dann Bürgermeister und Rath dem Befehle des Kurfürsten nachgeben und der Reform günstige Geistliche annehmen mußten,
so vereitelte nicht selten das Volk bald durch direkten, bald
durch indirekten Widerstand den Erfolg. Auf diese Weise kam
es zu Nabburg bei Gelegenheit der Einsetzung eines reformirten Pfarrers zu einem Aufruhr, der an manchen der Betheiligten durch den Pfleger mit Gefängnißstrasen geahndet
wurde.

Daß ein der Gemeinde mit Gewalt aufgedrungener Geistlicher Spott und Hohn, Plagen und Gefahren aller Art zu gewärtigen hatte, versteht sich von selbst; ebenso, daß er wenig oder gar keine seelsorgerische Wirksamkeit entfalten konnte. So mußten in Nabburg zwei Pfarrer nach einander vor dem Widerstande, auf den sie stießen, das Feld räumen und der dritte ließ sich, um vor Muthwillen gesichert zu sein, durch den Kirchner in und außer dem Gotteshause begleiten.

Auch den Rampf gegen jene sichtbaren Ueberreste des Katholicismus, die man als Gögenwerk bezeichnete, konnte die turfürstliche Regierung nicht überall mit Erfolg durchführen. Allerdings konnte sich Friedrich, indem er den Beamten (Pfle= gern) befahl, in und außer den Rirchen "mit guter Bescheiden= heit" abzuschaffen, was zur Abgötterei diene, auf ein gleich= artiges, indeß nur halbwegs durchgeführtes Gebot, das einst Otto Heinrich erlaffen hatte, berufen; auch hätte Riemand ihm das Recht, in dieser Richtung Anordnungen ohne Zuziehung der Landstände zu treffen, streitig machen können; aber die gegenwärtige Erregung der Gemüther, vielleicht auch der tattlose und zu weit gehende Eifer einzelner Beamter riefen bie und da einen Widerstand hervor, der sich durch Befehle nicht wohl beseitigen ließ. So weigerten sich in Amberg Maurer und Zimmerleute Hand anzulegen, als im Frühling 1567 ber Bilderschmuck aus den Kirchen geschafft werden sollte, und anderer Orten verfagten fogar die Pfleger den Gehorsam, indem sie sich damit entschuldigten, daß es sich um eine rein geistliche Sache handle, die nicht in ihrer Bestallung liege.

Trot aller dieser Erfahrungen wollte und konnte man nicht wohl in Heidelberg darauf verzichten, die oberpfälzischen Kirchenzustände wenigstens so weit mit den rheinpfälzischen in Einklang zu bringen, daß dort nicht laut verdammt würde, was hier zu Necht bestand und gedieh, oder umgekehrt, daß dort nicht offene Duldung genöße, was hier als abgöttisch verfolgt wurde. Wahrscheinlich hätte es Friedrich auch im Laufe weniger Jahre mit Hülfe neu herangezogener geistlicher und weltlicher Beamten dahin gebracht, daß die fanatischen Vertreter des strengen Lutherthums sammt den anstößigen Ueberresten des Katholicismus überall entsernt worden wären, wenn nicht von der Stadt Amberg aus der Widerstand sort

und fort Nahrung erhalten hätte. Hier aber war cs in letzter Linie des Kurfürsten eigener Sohn, welcher der Opposition nachhaltigen Muth und Stärke verlieh. Dies verkannte man auch in Heidelberg so wenig, daß Friedrich mehr als einmal nahe daran war, einen Wechsel in der Statthalterschaft vorzunehmen. Er stand davon ab, wahrscheinlich um mit dem Sohne nicht völlig zu brechen und nicht das Aufsehen zu vermehren, das die Amberger Reformversuche von Anfang an in Deutschland gemacht hatten.

## Zwölftes Kapitel.

## Die Katastrophe von Botha und der Tod der Kurfürstin Maria.

Als Friedrich aus der Oberpfalz nach Heidelberg zurücktehrte, bereiteten sich zwei Ereignisse vor, die das Jahr 1567 zu einem Unglücksjahre für ihn und sein Haus machen sollten und die, so verschiedenartig sie waren, doch in innerem Zusammenhange mit einander standen: ich meine den Sturz Johann Friedrichs des Mittleren und den Tod der Kurfürstin Maria.

Die früheren Stadien der Verwicklung Joh. Friedrichs in die Grumbachische Angelegenheit wurden schon in der Borgeschichte des Augsburger Reichstages berührt. Wir erinnern uns der vergeblichen Anstrengungen, welche der Kurfürst und seine Gemahlin machten, den halsstarrigen Schwiegersohn zu bewegen, Grumbach und die geächteten Genossen von sich zu thun, ehe die Execution auf dem Reichstage endgültig beschlossen würde. Joh. Friedrich verharrte in seinem verbissenen Trog. Schon war auf Betreiben des erbitterten und zugleich im Hinblid auf die gefährlichen Plane der Aechter geängstigten Kurfürsten von Sachsen zu Augsburg der Beschluß gefaßt, daß die Strafe an Grumbach und seinen Genossen alsbald vollzogen werden solle, als Joh. Friedrich es noch an der Beit hielt, zwei seiner Rathe für den Reichstag dahin zu instruiren, daß sie auf eine Aussöhnung Grumbachs mit dem Kaiser hinwirken möchten. Es fehlte nur noch, daß auch

sogleich die Acht über den Herzog verhängt wurde, und auch dies würde zu Augsburg geschehen sein, wenn nicht der Kursfürst bei den Ständen es dahin gebracht hätte, daß sie beschlossen, noch eine Gesandtschaft nach Gotha zu schieden, welche dem Herzoge noch einmal Vorstellungen machen und zur Besachtung der gegen Grumbach ausgegangenen erneuten Achtserklärung ermahnen sollten. 1) Ließ Joh. Friedrich diese letzte Frist verstreichen, so war auch sein Urtheil gesprochen und der rachegierige Kurfürst August ausersehen, es mit Heeresmacht zu vollstrecken.

Es versteht sich, daß Friedrich jett am wenigsten in dem Bemühen nachließ, dem am Rande des Abgrunds Wansdelnden die Augen zu öffnen. "Mit wehmüthigen Geberden und Seufzen", so berichtet einer der thüringischen Räthe aus Augsburg, befahl er demselben, seinem Herrn zu Gemüthe zu führen, was er ihm zu Weimar in Bezug auf Grumbach versprochen. 2) Der Erfolg aber war kein anderer, als daß Joh. Friedrich nicht allein den treuen, wohlmeinenden Diener mit seiner Rache bedrohte, sondern auch unverhohlenes Mißstrauen gegen den Schwiegervater schöpfte und diesem vorwarf, daß auch er dem Kurfürsten August auf dem Reichstage zu Augsburg hosirt habe.

Friedrich ließ sich auch hierdurch nicht abschrecken, noch fernerhin als der getreue Bater ernste Mahnungen an den Thoren zu richten, welcher statt in sich zu gehen, auf seine Rechtgläubigkeit pochte und, dem Untergange nahe, von künftigen glücklichen Tagen träumte. Als ihm auf dem Grimmenstein zu Gotha ein Sohn geboren wurde und Friedrich nach dem Ausdrucke seiner herzlichen Glückwünsche auf den Werth einer frommen Erziehung hinwies, die den Deutschen um so mehr noth thäte, als sie in Sünde und Aergerniß mit so sträftlicher Sicherheit hinlebten, nahm das der Herzog sehr übel. Er werde, antwortete er, es an guter christlicher Sducation

und insbesondere an Unterweisung "zum rechten Gebrauch der Sakramente" teineswegs fehlen laffen; aber die Söhne follten boch auch nicht zu Mönchen auferzogen und unter anderm auch zum Tanzen angehalten werden: "Das weiß ich gleich= wohl nicht, erwiederte Friedrich, ob wir Deutschen, denen Gott der Herr eine scharfe Ruthe gebunden und ernstliche Strafe droht, Ursach haben, am Tang hoch zuspringen oder es unseren Kindern zu gestatten; ich wollte gern schreiben, daß es vielmehr noth wäre, unsere Kinder dahin zu unterrichten, ja mit Ernst zu vermahnen und anzuhalten, früh und spät, Tag und Nacht auf ihren Knicen für ihre eigene und unsere Sünden zu bitten und anzulangen, daß feine Allmacht die ernstliche Ruthe des Türken, der Pestilenz und anderer Strafen von uns wollt: abwenden, so wäre Hoffnung der Gnaden Gottes zu schöpfen, da im Wiederspiel mehr Ungnaden und ernstlichere Strafe zu befahren.

Auch andere verwandte und befreundete Fürsten, wie der Herzog Wilhelm von Cleve, richteten vergebens immer von neuem die allerdringendsten Bitten und Warnungen an den Herzog, welcher, auch des verschärften Strasmandates nicht achtend, wodurch der Kaiser ihn nochmals zum Gehorsam aufforderte, in seinem frevelhaften Trope jetzt so weit ging, sich zu offenem Widerstande gegen die drohende Execution zu rüsten. Dabei setzte er freilich sein Vertrauen nicht blos in die eigenen Hilfsmittel, sondern auch in die Unterstützung, welche Grumbach und seine Genossen von der deutschen Kitterschaft und sogar von Frankreich und Schweden zu erhalten meinten.

Am 12. Dez. 1566 verhängte endlich der Kaiser über den Herzog die Acht und forderte den Kurfürsten August zu eiliger Vollziehung derselben auf. Die Executionstruppen standen schon bereit und Joh. Wilhelm war entschlossen, an dem traurigen Werke des Kurfürst August von Sachsen Theil zu nehmen,

um die Länder des geächteten Bruders, den auch er vergebens durch inständiges Flehen vor dem Verderben zu bewahren gesucht hatte, sich und seinem Hause zu sichern. Gotha mit der Veste Grimmenstein wurde belagert.

Wenn irgend einer, so konnte der Kurfürst Friedrich nach den strengen Grundsätzen, die ihm eigen waren, nicht verkennen, daß das Geschick, dem Joh. Friedrich entgegen ging, Nichts besto weniger bemühte er sich, kein unverdientes war. indem er neben dem Wohle von Kindern und Enkeln auch das allgemeine deutsche Interesse in's Auge faßte, auch jett noch den letten Schlag abzuwenden. Gine gunftige Belegen= heit bot ihm der neue Reichstag, den der Kaiser des Türken= frieges und der Achtsexecution wegen für den 9. März 1567 nach Regensburg ausgeschrieben hatte. Anfangs schien es in der That, als ob auf das Betreiben der pfälzischen Räthe noch in letter Stunde von dem Reichstage Schritte für die Aufhebung der Execution und für die Aussöhnung des Herzogs mit dem Raiser unternommen werden würden. Gin Gesandter Joh. Wilhelms war neben den Räthen Friedrichs für Anbahnung friedlicher Maßregeln thätig und in demfelben Sinne bemühten sich auf's eifrigste die turbrandenburgischen Gesandten, welche sogar erklärten, obwohl der Herzog ipso facto in die Acht verfallen, so sollte er doch noch gehört werden. stimmten wenigstens der Erwägung zu, daß das Reich neben der Türkenhülfe nicht auch noch die gewaltig anwachsenden Executionstoften zu tragen vermöchte. Gine Gesandtschaft nach Gotha zum Zwecke gütlicher Unterhandlung wurde in Aussicht genommen und Dottor Chem, welcher die Regensburger Berhandlungen pfälzischer Seits leitete, hoffte jett das Beste, wenn nur Joh. Friedrich sich gegen den Kaiser etwas demüthi= gen und sich linderer finden lassen möchte. 3)

Es war zu spät. Am 13. April hatten die Belagerten von Gotha in offener Empörung gegen den Herzog oder viel=

mehr gegen die Rotte, in deren Händen er war, eine Capitulation mit dem Aurfürsten August abgeschlossen. Folgenden Tages sah Joh. Friedrich, jetzt endlich bis zu Thränen erschüttert, den racheschnaubenden Aurfürsten August an der Spitze der Armee in die Stadt einziehen. Sein Schickfal blieb nicht lange zweiselhaft: ohne Land und Leute, ohne Weib und Kind sollte er nach Dresden abgesührt werden und als ein armer Gefangener für seine verbrecherische Verblendung büßen, während Grumbach und dessen Mitschuldigen die grausamsten Todesqualen, welche unmenschliche Rachgier ersinnen konnte, zugedacht waren.

Bergebens bat Elisabeth, das Schickal ihres Gemahls, in dessen Bethörung auch sie zulett verstrickt gewesen, theilen zu dürsen; Kurfürst August schlug die Bitte ab. Auch der demüthige Fußfall und die Abbitte, die sie vor den kaiserlichen Commissarien thun wollte, damit der Kaiser sie wieder mit ihren Söhnen zu Gnaden annehmen und das Schickal ihres Gemahls, wo nicht gleich, doch mit der Zeit mildern möchte, wurden ihr gewehrt. So sah sie denn am 25. April nach einem herzerschütternden Abschiede, umgeben von ihren unmündigen Kindern und der Dienerschaft, unter einem Strom von Thränen den unglücklichen Gemahl jenen mit schwarzem Tuch bedeckten Wagen besteigen, vor den vier schwarz behangene Pferde mit roth gefärbten Mähnen und Schwänzen gespannt waren, um den Herzog in ewige Gefangenschaft abzusühren.4)

Der Aurfürst Friedrich konnte von nun an seine väterliche Liebe nur noch darin bewähren, daß er mit Rath und That der verlassenen Herzogin und ihrer Kinder sich annahm und zugleich das Loos des gesangenen Fürsten zu erleichtern suchte. Man kann nicht ohne Theilnahme ihn auf all den Wegen begleiten, die er mit eben so viel Umsicht als Geduld und Selbstverzeugnung einschlug, um theils durch directe Zuschriften und Gesandtschaften, theils durch Fürbitten anderer Fürsten den

Kaiser und den Kurfürsten August gegen den so tief gedemüthigten Herzog milder zu stimmen.

Je aufrichtiger aber Friedrich wünschte, daß man in Wien und Dresden seinen Borftellungen Gehör ichenken möchte, um so schmerzlicher mußte es ihm sein, daß unmittelbar nach dem Falle von Gotha sein Berhältniß zu Maximilian und August sich sehr ungünstig gestaltete. Unter dem Titel "die Nachtigall" tauchte plötlich ein noch während der Belagerung verfaßtes und in Frankfurt a. M. heimlich gedrucktes Gedicht auf, das mit warmer Parteinahme für Joh. Friedrich und Grumbach, welcher als ein Opfer der "Pfaffen" dargestellt wurde, dem Kaiser und dem Rurfürsten August die empfind= lichsten Dinge sagte. 5) Wurde Maximilian erinnert, daß der Papst beflissen sei, Uneinigkeit unter den deutschen Fürsten zu befördern, und daß er, der Raiser, als er die goldene Krone empfangen, das Evangelium zu schützen zugesagt habe, und daß er bedenken möge, ob es Gott auch wohlgefalle, wenn jett die H. von Babylon durch seine Krone befördert werde, so wurde August an die Zeit des Herzogs Morit gemahnt, der die Kur durch Verrath an dem Better bekommen habe; er, der jetige Kurfürst, möge nicht sein eigenes Blut ver= folgen; wolle er für unternehmend und tapfer gehalten sein, so möge er gegen die Türken ziehen. Alle Fürsten und Stände endlich fordert der Dichter auf, zur friedlichen Beilegung des Conflictes mitzuwirken, und zulett weist er noch darauf hin, daß der römische hirte in diesem Kriege nichts anderes suche, als daß der sächsische Stamm geschändet werde und er seine Bande in der Niederlander Blut, wonach ihn heftig durfte, waschen möge.

In wenigen Stunden wurden von der "Nachtigall" in Frankfurt, ehe der Rath dagegen einschreiten konnte, viele hundert Exemplare verkauft; einige derselben kamen nach Heidelsberg und wurden hier von Studenten und Anderen begierig

gelesen. Gegen das Verbot, ohne Wissen und Genehmigung der Universität etwas zu druden, veranstalteten zwei Buchdruder in der Stille einen Rachdrud, wovon der Aurfürst erft erfuhr, als er, gleich anderen Landesherrn durch einen gemeffenen Befehl des Raisers zur Verfolgung der Schmähschrift und deren noch unbekannten Verfasser aufgefordert, ernstliche Nachforschungen Der Rector der Universität, deren Gerichtsbar= anstellen ließ. keit die Buchdrucker und Buchführer Beidelbergs unterworfen waren, stellte die confiscirten Exemplare dem Rurfürsten zu und versicherte in seinem Berichte, daß die Drucker, welche nur aus Unbedachtsamkeit und des Gewinns wegen, nicht aus bojer Abficht gehandelt, angemeffen geftraft werden follten. Friedrich schidte diesen Bericht nebst den aufgegriffenen Exemplaren sofort seinen Rathen, die am taiserlichen hofe maren, und als die Sendung diese in Prag nicht mehr traf, ließ er durch eine andere Gesandtschaft dem Raiser sein Bedauern über das ohne feine Schuld geschehene ausdrücken. 6)

Maximilian schien Anfangs die Enschuldigung Friedrichs nicht ungütig aufzunehmen, wie denn in den letten Monaten, trot der scharfen Zurudweisung, welche des Raisers Einmischung in die Amberger Sändel erfahren hatte, an seinem Sofe eine freundliche Stimmung gegen den Aurfürsten bemerkbar mar. Als Friedrich sich im April über bedrohliche Reden, die er ver= nehmen muffe, beklagte und den Raifer bitten ließ, ihn gegen einen etwaigen Ueberfall zu schützen, versicherte Maximilian den pfälzischen Gesandten, er sei dem Rurfürsten von Grund seines Bergens gewogen und gedächte alle Zeit sein gnädigster Raiser zu sein und zu bleiben. Auch die neue Gesandtschaft vernahm die Versicherung, daß der Pfalzgraf vor ungerechter Gewalt geschützt werden solle, wenn auch im übrigen die Sprache, die der Raifer und seine Rathe führten, ernfter und gemessener war. Auf keinen Fall aber konnte Friedrich er= warten, daß der Raifer einige Tage später (es war zu Anfang

August) burch einen besonderen Gesandten ein Schreiben an ihn abschiden wurde, das in den schärfften Ausdruden und mit beleidigenden Seitenbliden den unter Friedrichs Augen veranstalteten Nachdruck mißbilligte und die sofortige Verhaftung und exemplarische Bestrafung der Druder forderte, nachdem dieselben in des Gesandten Gegenwart gitlich oder peinlich Endlich sollte Friedrich sich sofort verhört worden wären. lauter und rund darüber erklären, was er auf des Raisers Geheiß und Befehl zu thun gesonnen. Das Reichsoberhaupt zufrieden zu stellen, ohne grausam gegen die unglücklichen Druder zu sein und der land:sherrlichen Stellung etwas zu vergeben, war nicht leicht. Indem aber Friedrich noch einmal Rector und Universität gegen die Beklagten, die in Saft ge= nommen wurden, in Bewegung setzte und einen eingehenden Bericht über den Sachverhalt erstatten ließ, indem er ferner mit dem faiserlichen Commissär verhandelte und endlich in einer eben so würdigen wie eindringlichen Weise gegenüber den "hohen und fast harten Anzügen" für sich um die Gunst und für die armen Gefangenen und deren Frauen und Kinder um die Gnade des Kaijers bat, gelang es ihm, die peinliche Angelegenheit zum Abschlusse zu bringen. Nur Kurfürst August, auf dessen Antrieb Maximilian so scharf vorgegangen war, kam im schriftlichen Berkehre mit Friedrich noch öfter auf die hohe Strafwürdigkeit des in Heidelberg begangenen "Berbrechens" zurück, wie er denn auch die Ursache war, daß der Raiser gegen Joh. Friedrich Milde zu üben sich so standhaft weigerte.

Dem Pfalzgrafen aber gereicht bei allem, was er für den gefallenen Schwiegersohn litt und unternahm, wie mir scheint, die Thatsache vornehmlich zur Ehre, daß er den Unsglücklichen, welcher alle seine Bitten und Ermahnungen Jahre lang trozig zurückgewiesen, nie an die eigene Schuld erinnerte. Nur einmal ist ihm, soviel ich weiß, ein Wort entschlüpft, das dem Herzen Ioh. Friedrichs wehe thun konnte, aber der

leise Borwurf, den es enthielt, war ein so wohlberechtigter und die schmerzliche Aufregung, in der es geschrieben war, so naturgemäß, daß man unmöglich einen Tadel daran knüpfen könnte. Ich meine den Brief Friedrichs vom 1. November 1567, worin er dem Schwiegersohne den Tod Marias anzeigt und dabei auf "die Widerwärtigkeiten und Ansechtungen" hinweist, die ihr des Herzogs "leidiger Unfall" verursacht hatte. Friedrich hätte ohne Uebertreibung auch sagen können, daß die Katastrophe, welche der Schwiegersohn über sich und sein Haus herausbeschworen, nicht allein die letzten Lebenstage der Kurfürstin getrübt, sondern nach menschlicher Berechnung ihr Ende beschleunigt habe.

Wir können nicht über den Ausgang Marias berichten, ohne einen Blick auf ihre letten Lebensjahre zu werfen.7) Was die ausgezeichnete Fürstin von dem ersten Tage der glücklichen Che an dem Gemahl gewesen, geht schon aus den früheren Mittheilungen hervor, in denen uns Maria in allen Lagen des Lebens als eine eben so fromme und liebevolle wie verständige und thatkräftige Frau entgegen trat. Selbst aus dem confessionellen Zwiespalt, aus dem wüsten Hader um firchliche Lehrsätze und Ceremonien, der jo unsäglich viel Berbitterung erzeugt und so manchen gesunden Sinn vergiftet hat, ging Maria ohne Trübung ihrer liebeerfüllten, echt christlichen Gesinnung hervor. Nur eine bevorzugte Natur konnte sich nach dem langen Kampfe zwischen Glaubenstreue und Gatten= liebe zu jener hohen Auffassung des religiösen Lebens erheben, wonach sie, ohne die äußeren Formen des Bekenntnisses zu verachten, in dem schlichten Glauben des Herzens den sicheren Grund des Beils und des Friedens fand.

Diese starke Seele wohnte in einem schwachen und hins fälligen Körper. Schon in ihrem dreißigsten Lebensjahre wurde Maria von einem schweren Gichtleiden heimgesucht. Wir finden sie 1550 im Bade zu Ems, wo sie kaum die Hände so weit

regen tann, daß es ihr gelingt, einen Brief zu Stande gu bringen. In den folgenden Jahren stellt sich das Uebel in gesteigertem Dage immer von neuem ein, aber fräftigen Geistes, wie sie ist, achtet sie dessen nicht, so lange sie sich einiger Maßen zu rühren vermag. Auch entsagt sie deßhalb nicht leicht dem Bergnügen der Jagd, dem sie zur Seite des Gemahls so gern obliegt. So zieht sie im Sommer 1560, als dem angehenden Schwiegersohne Joh. Wilhelm zu Liebe wochenlange Jagden veranstaltet werden, von einem Jagdhause mit zum andern, obwohl sie kaum auf ebener Erde gehen kann. Im Herbste steigern sich die Schmerzen in Banden, Armen und Anicen; "sie schmiert und pflastert sich, schreibt Friedrich von ihr am 8. November, mit Rath der Aerzte noch täglich und erscheint doch wenig Befferung." Tropdem boren wir einige Wochen später, daß sie wieder vierzehn Tage lang mit dem Gemahl auf den Jagdhäusern herumgezogen, und ob sie gleich beim hinausziehen lahm gewesen, so daß sie sich mußte tragen lassen, "hat sie doch jett Stuhl und Stangen hinter sich gelassen und geht nunmehr Stiege auf und ab." Im nächsten Sommer hoffte sie durch ein warmes Bad, wofür anfangs Wildbad im Schwarzwalde in Aussicht genommen, dann Wemdingen (einige Stunden von Donauwörth) gewählt wurde, Beilung oder doch Linderung zu finden. damals nahe daran, gang lahm zu werden, und die Ihrigen fürchteten für ihr Leben. Gie fturbe mir noch viel zu zeitlich, klagte ihre Schwiegertochter Elisabeth von Beffen, des Rurprinzen Ludwig junge Gemahlin. "Ihr könnt nicht glauben, Gott dem herrn sei Lob und Dank gesagt, wie eine rechte fromme Mutter ich an ihrer Gnaden habe; es ift mir nicht anders, als wäre J. G. meine leibliche Frau Mutter." so gar freundlich, versichert Elisabeth ein andermal ihrem Bruder Wilhelm, erzeigen sie sich (ber Kurfürst mit einge= ichlossen) gegen mich und beweisen mir wahrlich alle Ehre, Rludhobn, Friebrich ber Fromme. 20

daß ich mich zu öftern Malen dafür schäme, daß J. G. sich so gar demüthiglich gegen mich verhalten."

Die Babetur in Wemdingen hatte zwar der Kurfürstin einige Linderung gebracht, fie tonnte auf Stuhl und Stangen, womit man sie in's Bad gehoben, bald verzichten, aber gesund "Man hat sie getröstet, schreibt Friedrich, wurde sie nicht. es werde das Bad seine Wirkung noch so bald nicht erzeigen; mit solchem Trost hält sie sich auf." Herz= und Bruft= beschwerden aber lassen nicht mehr ganz nach; wenn sie einen Tag gesund gewesen, so ist sie darnach drei frank. "Das alte Weib, klagt sie, "tummt mit Gewalt." Sie muß Joh. Friedrich um Entschuldigung bitten wegen ihrer häßlichen Schrift; das Schreiben wird ihr so sauer, daß sie oft zwei Tage zu einem Briefe gebraucht. "Aber E. L. dürfen mir nicht danken, sagt sie am 8. November 1561, daß ich mich so viel bemühe und E. Q. mit eigener Sand ichreibe. Es ist wohl wahr, es kommt mir sehr sauer an; aber E. Q. sind mir zu lieb, ich kanns nicht laffen. Wenn ich die Finger etwas regen kann, so muß ich E. L. selbst schreiben." Das "Zipperlein" in den Händen und Gliedern stellte sich immer von neuem ein. "Alle Morgen, berichtet Friedrich am 4. Februar 1562, stehen ihr die Finger gestrad mit großen Schmerzen, aber dessen getröstet sie sich gern, wenn sie nur wandern und webern fann."

Und wie sie trot ihrer Leiden wiederholt auf die Jagd hinauszog, so trug sie, kaum etwas genesen, ken Bedenken, die Beschwerden einer weiten Reise nach Thüringen auf sich zu nehmen, obgleich sie sich oftmals überzeugte, wie sehr ihre Gesundheit darunter litt. Als sie im Frühjahre 1562 wieder= holt von hartnäckigen Krämpfen heimgesucht wurde, beklagte sie nichts so sehr, als daß sie nicht zu ihrer Tochter Dorothea reisen konnte. "Alle meine Kinder, schrieb sie am 10. November des Jahres, habt mich dem himmlischen Bater abgebettelt";

sie hatte nicht geglaubt wieder aufzukommen; "es sterben viele Leute, denen es nicht so wehe wie mir gewesen." Dennoch finden wir sie Ende des Jahres in der winterlichen Zeit wieder auf dem beschwerlichen Wege nach Thüringen. Freilich kehrte sie von dort krank zurück, sie mußte sich heben und tragen lassen und hatte lange keinen gesunden Tag; aber gleichwohl machte sie sich, nachdem sie den Sommer über wieder leidlich wohl gewesen, nach einigen Monaten noch eins mal auf, um der anderen Tochter beizustehen.

Ihre opferwillige Liebe wurde auch durch die vielfachen Kränkungen nicht vermindert, die sie, wie oben berichtet (S. 141), von den engherzigen Schwiegersöhnen und den eigenen Töchtern von der Zeit an erfuhr, als sie sich mit dem religiösen Standpunkte ihres Mannes aussöhnte und daher jenen als eine halbe Ketzerin erschien. Dagegen im Jahre 1564, als das dunkle Gerücht ging, daß Friedrich von einem Ueberfalle bedroht sei, schlug sie eine Aussorderung nach Weimar zu kommen ab, so lange jene Sorge bestand: "denn ich denke mich weder durch Liebe noch durch Leid von meinem herzlieben Schatz zu scheiden, es thu's denn der allmächtige Gott."

Neben öfteren Reisen zu ihren Töchtern diente ein fleißiger Briefwechsel dazu, sie und ihren Gemahl in fortlausender Kenntniß über alle Borgänge in Weimar oder Gotha zu erhalten.
Selbstverständlich bilden die Entel häusig den Gegenstand der
brieslichen Unterhaltung. Maria begrüßt die Ankunft der Kinder mit herzlicher Freude. "Wir sind alle Beide so froh
gewest, schreibt sie einmal an Elisabeth, als wir hörten, daß
du wieder einen Sohn hast, daß wir vor Freude nicht essen
konnten." Sie begleitet das Gedeihen der Kleinen mit inniger Theilnahme. Mit Hülfe des in der Kunde der Heilmittel so
erfahrenen Gatten weiß sie Rath für alle möglichen Uebel.
Bald sendet sie eine kunstreiche Bettlade, die der Kurfürst von
Augsburg mitgebracht, bald kleine Andenken für die Enkel,

101 (1)

dem einen dies, dem andern das. Einmal schickt sie der Elissabeth drei Sträußlein: "wollest jeglichem Sohne eines von meinetwegen geben; das schönste gib meinem Frizen, du wirst es wohl wissen auszutheilen, und sag dem Frizen wieder eine gute Nacht von meinetwegen, und dem Hans Casel einen guten Morgen, und tüsse mir alle drei von meinetwegen. Ich wollt es lieber selbst thun; so ist mir der Weg zu weit und bin ich zu faul. Damit hunderttausend gnter Nacht in's Herzhäuslein hinein."

Nach einer schweren Krankheit im Spätherbste 1564 hat sie den Wunsch, nur so lange zu leben, daß ihr kleiner Enkel reden und sie ihn noch einmal sehen kann. Wenn dagegen schlimme Nachrichten, vielleicht gar Todesbotschaften aus Weismar kommen, fürchtet Friedrich üble Folgen für die Gesundheit der Gemahlin. Es würde ihr nicht so wehe thun, klagt sie in schmerzlicher Erregung, als sie einen Enkel verloren, wenn sie das Kind nicht selbst gesehen hätte.

Aber nicht blos als die liebende, auch als die warnende und strafende Mutter erscheint uns Maria in ihren Briefen. Als im Jahre 1564 zwischen den beiden Brüdern Joh. Friedrich und Joh. Wilhelm der oben erwähnte Zwiespalt auszubrechen drohte, hatte Maria weder Tag noch Nacht Ruhe; sie glaubte ihr Leben darüber lassen zu mussen, da gleich den Brüdern auch die Schwestern, ihre Frauen, in Unfrieden tommen wür= "Gott weiß, daß ich manche Nacht liege und gedenke, wie doch ein Rath zu finden sein möchte, daß ihr doch wieder einig möcht werden; denn ich weiß wohl, was es thut, wenn Geschwifter einen Unwillen über einander haben; hab's zwei Jahre versucht, hätte auch ichier mein Leben darüber gelaffen." Es ist ihr, wie sie Joh. Friedrich schreibt, um so mehr leid, daß er sich mit dem Bruder, nachdem sie beide sich verheirathet, entzweit habe, da sie doch früher so einig mit einander gewesen: "ich wollt, wann die Schuld der Dorothea ware, daß

sie in der Tauf ertränkt wär worden, hätt ihr nimmer besser geschehen mögen."

Noch tiefere Bekümmerniß sollte ihr das Verhältniß Joh. Friedrichs zu Grumbach bereiten. Schon oben murbe barauf hingewiesen, daß sie seit der ersten Verbindung des Herzogs mit dem verwegenen und ränkevollen frankischen Ritter voll Sorge war; sie warnte beghalb icon im Jahre 1560. mals beruhigte sie ber Berzog. Aber der Ueberfall von Würzburg und die darauf folgende Achtserklärung wider Grumbach, die der Herzog nicht beachtete, war nur dazu geeignet, neue Besorgnisse zu erweden. Sie rath dem Schwiegersohn "wie ein närrisch Weib", sett sie bescheiden hingu, er solle Grum= bach eine Beile von sich thun und ihn heimlich nach Frankreich schiden; sie bittet dringend, sich selbst, Land und Leute bedenken zu wollen und mahnt an den Gehorsam, den man der Obrigkeit in allen Dingen schuldig sei, wie sie schon längst Joh. Friedrich mit Beziehung auf sein Berhältniß zu dem Kurfürsten August baran erinnert hatte, daß man anstatt Krieg anzufangen, seine Sache Gott anheim stellen solle, der ein ge= rechter Richter sei, aber auch den hungernden Feind zu speisen und den dürstenden zu tränken befehle.

Die wachsenden Bekümmernisse vermehrten ihr körperliches Leiden. Ihr Kopsweh, meint sie, werde nicht mehr vergehen, dis sie einmal in ein gutes kühles Erdreich komme. "Ich gebe aber nichts die Schuld, denn daß ich meine Tage nichts denn Kreuz, Leid und Ansechtung genug gehabt habe; die wird mir, als ich sehe, nachfolgen in die Grube. Der allmächtige Gott wolle mir Geduld verleihen." Gegen Ende des Jahres 1565 lag sie wochenlang so schwer krank, daß man ihren Tod nahe glaubte.

Um so größer war das Opfer, das sie brachte, als sie bald darauf mit dem Gemahl die schon früher (S. 217) er= wähnte Reise nach Weimar unternahm, um den Streit der

Briider schlichten zu helfen und ihre Bitten mit denen Friedrichs zu vereinigen, als dieser versuchte, den Herzog Johann Friedrich zur Nachgiebigkeit in der grumbachschen Angelegenheit zu bewegen.

Neue Aufregungen verursachte ihr der Augsburger Reichs= Wenn es mahr ift, daß man in Beidelberg sogar für das Leben des abwesenden Aurfürsten fürchtete, so läßt sich denken, was Maria gelitten; hätten wir übrigens Briefe von ihr aus jenen Tagen, fo wurde darin neben ber Corge um das Schicffal des Gemahls auch die vollste Uebereinstimmung mit der von diesem vor Kaiser und Reich bewährten religiösen Gesinnung ausgesprochen sein. Aus späteren Acuferungen ergibt sich wenigstens, daß sie das Berfahren der Gegner des Rurfürsten nicht anders beurtheilte als er felbst. So theilte sie vollständig seine Entruftung über den Schwiegersohn Joh. Wilhelm, der sich zu Augsburg wider ihren Schat gestellt, und lobte die Abfertigung, die ihm dafür zu Theil geworden. Von dem Vorgehen des Raisers und der Reichsstände aber fagt fie, man habe den Rurfürsten auf seiner Feinde unwahr= haftes Angeben und der Stände unrechtmäßig Bedenken un= verhört verdammt und ihm ein Urtheil wider alles Recht gesprochen, nämlich daß er sollte wiedergeben, was er nicht genommen, und sollte es dem geben, der es zuvor nicht ge= habt habe.

Am schmerzlichsten aber war es ihr, daß Joh. Friedrich, statt den Bemühungen des Kurfürsten für Abwendung der drohenden Acht Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, auch ihn, den treuesten Freund, halbwegs zu seinen Feinden zählte. Sie schien hierüber fast das furchtbare Gewitter, das sich über dem Haupte des Berblendeten binnen Kurzem zu entladen drohte, vergessen zu haben. Oder war es ihr unmöglich, zu glauben, daß Gott nicht zuletzt noch verhüten werde, was sie in banger Uhnung schon lange vorausgesehen. Noch gegen

Ende des Jahres, als Kurfürst August schon die Executions= truppen bereit hielt, die er gegen die festen Mauern Gothas führen wollte, schien ihre Hauptsorge die zu sein, daß es zum Bruche zwischen Joh. Friedrich und ihrem Gemahl kommen möchte.

Um so erschütternder mußten die Hiobsposten auf sie wirken, die im Frühlinge des Jahres 1567 aus Thüringen "Guer Handel hat mich schier in den Tod gebracht; ich bin fo erschrocken, daß ich seitdem feine gesunde Stunde gehabt, so daß man etliche Male des Endes gewartet hat", schreibt sie ihrer schwergeprüften Tochter Elisabeth am 26. April. Sie ladet dieselbe herzlich ein, mit den Kindern zu ihr nach Heidelberg zu kommen. "Ich will dich nicht lassen, so lange ich einen Heller oder Pfennig habe." Ein anderes Mal schreibt sie: "iß und trint mit mir, so gut ich's habe, benn du weißt mein Herz, wie es allewege mit dir gewesen ist, so soll es ob Gott will bleiben, so lange ich lebe. Ich kann dir nicht mehr schreiben, es ist mir das Schreiben so sauer ge= worden." Sie bedachte nicht, daß Elifabeth wegen des pfalgifchen Calvinismus Bedenken haben würde, in ihrem Unglück bei der liebenden Mutter Zuflucht zu suchen.

Nicht minder ist die Theilnahme Marias dem gefangenen Schwiegersohn zugewendet. Troß ihrer Krankheit — die Wasserssiucht war zu vollem Ausbruch gekommen und "die Aerzte versagten fast an ihr" — versäumte sie nicht, für Joh. Friedrich Fürbitte bei der Kurfürstin Anna von Sachsen, des harten August gleichgesinnter Gattin, einzulegen. Sie richtete auch an andere Fürstinnen rührende Bitten um Fürsprache für den Unglücklichen. Zwar wiederholt sich oft die Klage, daß sie matt und ohnmächtig die Feder nicht führen könne, noch öster aber den Wunsch, von Elisabeth, ihren Kindern und dem gefangenen Gemahl zu hören. Mit vielem Dank empfängt sie das Gebet, das Joh. Friedrich zu Dresden im Gefängnisse

gemacht. Sie will Gott treulich helfen bitten, "obwohl sie es zuvor auch schon gethan."

Noch einmal schien ihre Krankheit sich zum Bessern zu wenden; sie athmete wieder freier. Ja sie konnte im Juli, wie Friedrich frohlockend und mit Dank gegen Gott dem Herzoge Joh. Wilhelm meldete, zum Früh= und Nachtmahl ohne Krücken mit ihren Kindern "in den neuen Bau" (Ottheinrichs= bau) zum Essen gehen. So wagte sie es denn auch einige Wochen später noch einmal mit dem Gemahl auf dem Birsch=karren hinauszusahren, um sich in alter Weise am Wald und Waidwerk zu erquicken. "Gott wolle mich gesund lassen bleizben, bis ich wieder heimkomme."

Nach einigen Tagen hatte sie Heidelberg glücklich wieder erreicht; sie sollte es nicht mehr verlassen. Fieber und andere Krankheitserscheinungen erschöpften den Rest der so zähen Krast. Nur der Kurfürst und sie selbst gaben die Hossnung nach immer nicht auf. So meldete Maria noch am 24. Oktober der Tochter Dorothea in einem freilich von anderer Hand geschriebenen Briefe, daß sie sich erleichtert fühle und für die Zukunst von der Wassersucht frei zu sein hosse. Es war das letzte Aufslackern ihres Lebensmuthes: am 31. Oktober starb sie, aufgezehrt, wie ein Chronist sagt, von immerwährenden und schweren Krankheiten "mit herzlichem Verlangen und Sehnen des ewigen Lebens."

Der trauernde Gatte durfte klagen, daß er mit Unzeiten des besten Freundes, mit dem er in dem mühseligen Leben mehr denn dreißig Jahre in aller herzlichen Liebe und Freundschaft zugebracht, beraubt worden. "Ich muß bekennen, schrieb Friedrich drei Tage später an seine älteste Tochter, daß ich nicht gewußt, daß ich meine Gemahlin selig dermaßen geliebt habe, wie mirs mein Herz nach dem Fall zu erkennen geseben hat."

Mit dem Aurfürsten und den Seinen trauerte das ganze

Volk, trauerten vor allem die Armen; sie hatten die beste, menschenfreundlichste, in Wohthaten und Werken der Barm= herzigkeit unermüdliche Landesmutter verloren. 8)

Und hatte nicht auch die reformirte Kirche Ursache, das Andenken an die treffliche Frau in Ehren zu halten, die ihrem Gemahl während seiner reformatorischen Thätigkeit und der bitteren Kämpfe, die an den Ausbau der Pfälzer Kirche sich anknüpften, als der "beste Freund" zur Seite stand?

## Dreizehntes Kapitel.

Die auswärtigen Beziehungen Friedrichs, insbesondere sein Verhältniß zu Frankreich und den Niederlanden bis zu der Bartholomäusnacht des Jahres 1572.

Seit dem Jahre 1567 treten in der Regierung Friedzichs die auswärtigen Angelegenheiten in den Vordergrund, indem namentlich die religiösen Kämpse in Frankreich und und die Erhebung der Niederlande gegen die spanische Gewaltherichaft die lebhafte Theilnahme des Kurfürsten erregten, Hier wie dort vertrat er mit entschlossenem Sinne das Interesse des Protestantismus gegenüber einer gewaltsamen von Kom aus geleiteten katholischen Reaction.

Bu den Reformirten Frankreichs soll Triedrich nach einer oft wiederholten Erzählung schon früh in nahen Beziehungen gestanden sein. Als Pensionär der französischen Krone, so berichtet man, hätte er schon vor der Uebernahme der Kurwürde die kirchlichen Zustände in dem Nachbarlande aus eigener Anschauung kennen gelernt und eine so große Zuneigung zu dem resormirten Bekenntnisse verrathen, daß hervorragende Vertreter des französischen Calvinismus mit besonderer Freude und Hoffnung den Regierungswechsel in Heidelberg begrüßten. Deir wissen heute, daß der Pfalzgraf weder ein Jahrgeld von Frankreich bezogen, noch auch mit den Führern der Hugenotten vor seinem Regierungsantritte Beziehungen

gepflogen und ihnen Beranlassung zu der Hoffnung auf einen Umschwung in den kirchlichen Berhältnissen der Pfalz gegeben hat. 2) Wahr dagegen ist, daß Friedrich am 17. August 1559, einige Monate nach der llebernahme der kurfürstlichen Regierung, mit den Herzogen Wolfgang und Christoph an den jungen König Franz II. von Frankreich und dessen Mutter Katharina von Medici Zuschriften richtete, um Fürbitte für die hart bedrängten evangelischen Unterthanen derselben einzuslegen und die Machthaber zu ermahnen, daß sie dem Worte Gottes freien Lauf lassen und nicht hindern möchten, daß die wahre christliche Religion der Augsb. Confession gemäß in Frankreich gelehrt und geduldet werde. Aber die Beziehung auf die A. E. beweist allein schon, daß die Bittsteller nicht sie den Calvinismus, sondern für das evangelische Bekenntsniß im Allgemeinen eintreten wollten. 3)

Im November desselben Jahres kam Theodor von Beza nach Heidelberg, um den Kurfürsten zu ersuchen, daß er für den in Paris mit dem Tode bedrohten Parlamentsrath Anna du Bourg Fürsprache bei dem Könige einlegen möge. Friedrich ging bereitwillig darauf ein und bat in einem von Beza selbst entworfenen Schreiben Franz II. dringend, ihm den als Rechtszgelehrten berühmten Mann für die Heidelberger Universität zu überlassen. Das Bittschreiben ließ der Kurfürst durch eine besondere Gesandtschaft in Paris überreichen, ohne jedoch mehr als hösliche Versprechungen zu erhalten. Du Bourg starb den Märthrertod. 4)

Es mag sein, daß die beredte Schilderung, welche Beza von den kirchlichen Zuständen Frankreichs gab, nicht wenig die Theilnahme verstärkte, die Friedrich für die schwer bedrängten Protestanten des Nachbarlandes empfand, aber noch vergingen Jahre, ehe diese Theilnahme sich in außerordentlicher Weise bethätigte. Der Kursürst blieb ein ausmerksamer Beobachter der gewaltigen Gährung, die schon im J. 1560 in einen

Bürgerkrieg auszuarten drohte; er billigte aber Gewaltmaßregeln zur Durchführung der Reformation nicht und fonnte, wie er sagte, keinen Aufruhr loben, er sei geschmückt, wie er wolle; ja, er lehnte es sogar ab, für den gefangenen Prinzen von Condé auf Bitten der Gemahlin deffelben Fürsprache am Sofe einzulegen und ermahnte den Admiral Caspar von Coligny dringend, nicht mit dem Schwerte für die Ausbreitung des Evangeliums. fämpfen zu wollen. Dagegen icopfte er nach dem plöglichen Tode Franz II., als Ratharina Die Regentschaft antrat und Anton von Navarra die nächste Stelle am Throne einnahm, die frohe Hoffnung, daß nun die Reformation in Frankreich. dem Papste und Spanien zum Trot, ohne blutige Gewaltthaten zum Durchbruch kommen werde. Schon oben (S. 125) wurde darauf hingewiesen, daß die evangelischen Fürsten Deutsch= lands es nicht verstanden, die dem Protestantismus gunftige Stimmung der frangösischen Regierung zu befestigen. richteten sie zu Naumburg (1561) unter Friedrichs Führung gemeinschaftliche Zuschriften an Karl IX. und Anton von Navarra, um jenen zur Milde gegen die Hugenotten und diesen zu standhafter Vertheidigung des evangelischen Glaubens zu ermahnen; als es aber galt, auf Bitten der Reformirten vermittelst einer stattlichen Gesandtschaft nachdrücklicher auf den Pariser Sof einzuwirken, machten sich in bedauerlicher Weise confessionelle Engherzigkeit und Gleichgültigkeit geltend. Während Kurfürst August und andere jede Betheiligung an gemeinschaftlichen Schritten verweigerten, glaubten Wolfgang und Christoph die Gelegenheit ergreifen zu sollen, um die Augsb. Conf. in Frankreich auf den Schild zu erheben und vor dem verderblichen Calvinismus zu warnen. Nur der Landgraf Philipp war wie Friedrich der Meinung, daß die Reformation eines so großen Königreiches nicht auf Grund der einen oder anderen Confession, sondern allein auf dem rechten und wahren Hauptgrunde der evangelischen und prophetischen Schriften

geschehen müsse, während eine Confession, auf die man sich stütze, leicht zur Bedrängniß der armen Christen mißbraucht werden möchte. Beide hatten aber um so weniger Bedenken, die französischen Resormirten bei ihrem Glauben zu lassen, als sie das Bekenntniß, welches 862 christliche Versammlungen in Frankreich für das ihrige erklärt hatten, in Gottes Wort gegründet und der A. C. nicht ungemäß fanden.

Die offenen und verstedten Teinde der Reformation in Frankreich versuchten nicht ganz umsonst, den confessionellen Zwiespalt der Deutschen sich zu nute zu machen. benkwürdigen Religionsgespräche zu Poiss, wo Beza die reformirte Glaubenslehre vor den höchsten Würdenträgern der fatholischen Kirche und dem französischen Hofe mit glänzender Beredtsamkeit entwickelte, sprach der Kardinal von Lothringen mit heuchlerischem Lobe von der Augst. Conf. und auch Katharina wie Anton von Navarra führten dieselbe gern im Munde. Ja, der Lettere sorgte dafür, daß nach Poissy neben pfälzischen Theologen württembergische geladen wurden, die zwar zu spät kamen, um noch in die öffentliche Diskussion einzugreifen, wohl aber früh genug, um dem französischen Hofe den Zwiespalt in der deutschen Kirche lebhaft vor Augen zu führen, indem die Württemberger nach Aräften für die Augsb. Conf. eintraten, während die Pfälzer, Diller und Boquin, mit den französischen Reformirten übereinstimmten. 5)

Die Berichte, welche Friedrich über das Religionsgespräch zu Poiss und die kirchlichen Zustände Frankreichs erhielt, erstüllten ihn mit frohen Hoffnungen. Zwar kam es zu der dort betriebenen Einigung der reformirten und der bischöslichen Partei nicht und eben so wenig gewährte die Regierung freie Religionsübung. Aber schon die stillschweigende Tuldung, deren sich die Reformirten erfreuten, und die beschränkten Freisheiten, die ihnen das Januaredict von 1562 verlieh, reichten hin, die Zahl der evangelischen Gemeinden um viele hundert zu vermehren.

Schon hielt Friedrich den Sieg der Reformation in Frankreich für gesichert. "Das Evangelium und die Predigt von dem Worte Gottes geht täglich in Frankreich je mehr und mehr auf wie eine Rose im Mai," schrieb er am 30. Dec. 1562. Sogar von der Königin Mutter wollte er wissen, daß sie in ihrem Gemache predigen lasse mit Gesang der Psalmen und anderer geistlicher Lieder; auch den Katechismus tractire man im Frauengemach und die Königin schäme sich nicht, dabei zu sein und nach der Predigt mitzusingen. Freilich wußte Friedrich wohl, daß Spanien und der Papst nicht seiern würden, die Königin von ihrem guten Vorsatze abzubringen, aber er hoffte, Gott werde Katharina stärken.

Dies frohe Vertrauen, daß er in die Zukunft der französsischen Kirche setzte, verleitete indeß den Kurfürsten nicht, gleich dem Herzoge Christoph den heuchlerischen Versicherungen der Guisen Glauben zu schenken. Als diese, schon entschlossen, die Religionsfrage in Frankreich durch die Wassen zu Entscheidung zu bringen, den Herzog von Württemberg nach Elsaßzabern zu einer freundschaftlichen Zusammenkunft mit der geheimen Absicht einluden, ihn der Sache der Hugenotten noch mehr zu entfremden, warnte Friedrich den guten Herrn, sich mit den falschen Fürsten nicht einzulassen. Die blutigen Unthaten, die Franz von Guise unmittelbar nach jener Zusammentunft an wehrlosen Hugenotten beging, bestätigten nur zu sehr den Argwohn des Kurfürsten.

Man weiß, wie die Guisen in Verbindung mit anderen Häuptern der römischen Partei und selbst unterstützt von dem elenden Anton von Navarra alsbald nach dem Blutbade von Vassyn alle Anstalten zur Betämpfung der Reformirten trasen. Die fanatisch katholische Bürgerschaft von Paris wurde bewassert und Katharina gezwungen, mit dem unmündigen Könige als Werkzeug zur Durchführung der päpstlichen Pläne zu dienen. Als nun auch die Hugenotten unter des Prinzen

von Condé Führung zu den Waffen griffen, entbrannte ein gräuelvoller Bürgerkrieg, in welchem fanatischer Haß und reli= gibse Begeisterung zu wildem Heldenthum anspornten.

Sobald Friedrich von dem drohenden Ausbruche des Religionsfrieges Kunde erhielt, richtete er an den König wie an Katharina die dringende Mahnung, daß das Januaredict aufrecht erhalten werden möge, und bat zugleich den Prinzen von Condé, in demfelben Sinne ausharrend thatig zu fein. Ebenso ersuchte er die evangelischen Eitgenossen, sich am französischen hofe für die Freiheit des Evangeliums zu verwenden. Mehr Erfolg mochte sich der Kurfürst versprechen, wenn er nach dem Ausbruche des Kampfes befreundete deutsche Sold= lingsführer abzuhalten suchte, daß sie ihre Waffen der papft= lichen Sache liehen. Wie bringend er ben Rheingrafen bat und warnte, wurde schon erwähnt (S. 127). Um meisten aber lag es ihm am Herzen, daß nicht sein eigener Schwieger= sohn Joh. Wilhelm, welcher ein Jahrgeld von dem französischen Hofe bezog, sich an dem Kriege auf der Seite "des gottlosen Haufens" betheiligen möchte. Sollten seine treuherzigen Ermahnungen keine Folge haben, so werde ihn der Herzog "aus der Wiege werfen" und ihn nöthigen, ihn als Sohn und Tochtermann zu verleugnen, so schwer ihm dies auch fallen Für diesmal war die Sorge Friedrichs noch unbewürde. gründet; erst fünf Jahre später sollte er Joh. Wilhelm gegen die Hugenotten zu Felde zichen sehen.

Dagegen wurde in den katholischen Ländern am Rhein mit Erfolg für die päpstliche Partei geworben und vergebens bemühte sich der Pfalzgraf, als Obrister der vier rheinischen Kurkreise den Abzug der Söldlinge nach Frankreich zu hindern. Die geistlichen Kurfürsten ließen, wie Friedrich sich ausdrückte, "den Hund hinken". So durfte der Oberst von Roggendorff zu Coblenz 1200 Reiter sammeln, die zur Verstärkung des katholischen Hecres dienen sollten, und als Friedrich auf einem

Areistage zu Bingen die rheinischen Erzbischöfe zu bestimmen suchte, den geworbenen Truppen den Durchzug zu verweigern, wurde seinen Räthen u. a. entgegen gehalten, daß es sich in Frankreich nicht um eine Religionssache, sondern um eine Rebellionssache handele und daß die Calvinisten nicht in dem Religionssrieden begriffen seien, weil sie der A. C. nicht an-hingen. doch beängstigender mußte die Nachricht wirken, daß die Guisen vom Papste reichliche Geldunterstützung empfingen, daß Philipp von Spanien Tausende von Ariegern sandte und auch der Herzog von Savoyen zu ihren Gunsten eifrig rüstete.

Friedrich nahm aus dem allen ab, daß das, was in Frankreich jetzt angefangen werde, ein gemein Werk sei, welches bei den Deutschen, wenn Gott es gestatte, gern "ausgemacht" werden sollte, war aber gleichwohl nicht geneigt, den schwer bedrängten Hugenotten thätige Hülfe zu leisten. Vergebens baten wiederholt Gesandte Condés und der Seinigen, frangösischen Glaubensbrüder mit Geld und Truppen gu Der Kurfürst wollte von einer directen Unterunterstüten. stützung fast eben so wenig wissen, wie Christoph von Württem= berg, nicht weil er etwa gleich diesem die Rechtmäßigkeit der Condé'schen Waffenerhebung bezweifelt oder gar an dem Bekenntnig der Hugenotten Anstoß genommen hätte, sondern weil er von einem offenen Auftreten für dieselben auch in Deutschland den Ausbruch des Krieges zwischen Ratholiken und Protestanten fürchtete. Nur zu einer Friedensvermittelung war er in Berbindung mit den benachbarten Fürsten sofort bereit, und als dieselbe von der frangosischen Regierung gurud= gewiesen wurde, ließ er sich auch trot der eigenen finanziellen Bedrängniß zu einer Geldunterstützung herbei, indem er mit Zweibrüden, Württemberg und Baden den Sugenotten 100,000 fl. vorstrecte; aber offen Truppen in der Pfalz zu werben, gestattete der Kurfürst dem Bruder des Admirals, dem Herrn von Andelot, nicht, und nur heimlich ließ er Kriegsleute aus

seinem Lande zu dem Söldnerheere stoßen, das der muthige Landgraf Philipp in Hessen zu sammeln gestattete und das in dem hessischen Hosmarschall von Rollshausen auch einen tüchtigen Anführer erhielt.

Die Scheu vor weit aussehenden Verwicklungen hielt den Pfalzgrafen auch ab, auf den Plan der Königin von England einzugeben, welche, während sie den Hugenotten, freilich nicht uneigennützig, Vorschub leistete, alle evangelischen Mächte und vornehmlich die deutschen Fürsten zu einem großen antikatholischen Bündnisse zu vereinigen suchte. Die britischen Gesandten wandten sich zunächst nach Beidelberg, wo sie ein größeres Entgegenkontmen als an anderen protestantischen Sofen Aber Friedrich äußerte fogleich das Bedenken, erwarteten. daß die Schöpfung eines solchen Bundniffes eine schwierige und weitläufige Sache sei, und daß sich eine durchaus freie Vereinigung mehr empfehlen würde. Da andere Fürsten noch weniger geneigt waren, auf ein förmliches Bündniß einzugeben und namentlich Kursachsen darin die Gefahr erblickte, daß die Ratholischen in Deutschland ein Gegenbündniß schließen möchten, so waren alle Bemühungen Elisabeths, eine allgemeine evan= gelische Union zu Stande zu bringen, vergebens. 7)

Bei so ängstlicher Borsicht konnten Friedrich und seine Mitfürsten am wenigsten das Beginnen des Herzogs Wolfgang billigen, welcher seit dem Anfange des Jahres 1863, wohl weniger aus patriotischem Eiser als aus unbesonnenem Thatenstrang und aus Eroberungslust oder Gewinnsucht, auf eigene Faust Tausende von Neitern und Anechten warb, um die Berlegenheiten Frankreichs zur Wiedergewinnung von Metz, Toul und Verdun zu benützen. Nur den Erfolg hatten die von allen Seiten widerrathenen und erschwerten Rüstungen, daß Katharina nach der Schlacht von Dreux um so eifriger an der Herstellung des Friedens arbeitete, und daß den Hugenotten in dem Edict von Amboise freie Religionsübung

Thresh.

wenigstens in einer beschränkten Anzahl von Orten zugestanden wurde.

Es dauerte aber nicht lange, so meldeten Gesandte der Hugenotten in Heidelberg von neuen Gewaltthaten und bösen Praktiken, welche sich die Katholischen auch nach dem Frieden noch erlaubten; der junge König dagegen wurde als gut gesinnt gepriesen und den deutschen Fürsten anempfohlen, eine Gesandtschaft an ihn zu senden, um ihn in der günstigen Stimmung gegen seine evangelischen Unterthanen wie gegen Deutschland zu befestigen. Die Fürsten aber konnten sich für diesmal eben so wenig als in früheren Fällen aus confessionellen Bedenklichkeiten über die Instructionen für eine nach Paris bestimmte Gesandtschaft verständigen, da Christoph und noch mehr Wolfgang die Gelegenheit benüten wollten, ihren Abschen vor dem reformirten Bekenntniß auch da auszudrücken, wo es nur verderblich wirken konnte. Friedrich dagegen fühlte sich in demfelben Maße, wie er den streng lutherischen Fürsten Deutschlands entfremdet wurde, immer mehr zu den franzöfischen in Leiden und Kämpfen erprobten Glaubensgenossen hingezogen.

Nun vernahm der Kurfürst, daß das Friedensedict von Amboise im Lause des folgendes Jahres durch immer neue Erklärungen und Einschränkungen ganz illusorisch gemacht wurde, daß die Papisten mordeten und sonst ihren Muthwillen trieben, ohne daß sich Jemand der armen Bedrängten annähme. Ihn dünkte, man wolle sie nach und nach matt setzen und zuletzt ein königliches Edict ausgehen lassen, wonach nur eine Religion in Frankreich geduldet werden sollte. Und doch sei weitaus der größere Theil der Ritterschaft der Religion zugethan und alle Kirchen und deren Diener seien in der Religion so einig, daß sie auch nicht einen Artikel hätten, worin sie sich nicht verglichen; dabei bestünde eine christliche Zucht und Dissciplin, wodurch allerhand Laster verhütet oder, wenn einmal

begangen, der Kirche zu gebührender Strafe vorbehalten würden, wie es dem Prinzen von Condé geschehen, welcher nach dem großen Aergerniß, das er der Kirche gegeben, Verzeihung gesucht habe. 8)

In solcher Gesinnung nahm Friedrich einen Abgesandten des Prinzen, welcher gegen Ende des Jahres 1564 nach Beidel= berg kam, mit offenen Armen auf. Er sollte die verzögerte Rückzahlung des von den deutschen Fürsten vorgestreckten Kriegs= geldes entschuldigen und im hinblid auf die steigenden Bedrückungen, unter benen die Sugenotten litten, um Abordnung einer ansehnlichen Gesandtschaft bitten, die den König zur Aufrechterhaltung des Friedens und zu religiöser Duldsamkeit ermahnen würde. Der Kurfürst war sofort bereit, auf diesen Wunsch einzugehen. Man sollte, wie er dem Berzoge Christoph schrieb, die guten Leute in dieser gefährlichen Lage mit Rath und Trost nicht verlassen, sondern sich ihrer als "Mitglieder Christi" mit Ernst annehmen; wurde aber der "papstliche Haufe" des Orts die Oberhand bekommen, so sei zu besorgen, daß man auch in Deutschland etwas unternehmen werde, was den Evangelischen Gefahr bringen könnte.

Nun hätten zwar die Fürsten gern durch eine Gesandtsschaft bei Condé um baldige Zahlung angehalten, aber bei dem Könige über die Hugenotten sich so auszusprechen, als wenn sie die reine christliche Lehre besäßen, widerstrebte der Engherzigkeit eines Wolfgang und Christoph. Eben so wenig waren natürlich die letzteren geneigt, auf die von den französsischen Reformirten wiederholt vorgetragene Vitte um ein Colloquium mit den deutschen Protestanten einzugehen, und nur der lebhafte Wunsch, endlich wieder zu dem Gelde zu gelangen, dessen Rückzahlung unter nicht gerade würdigen Vorwänden verweigert wurde, führte endlich zu einer Verständigung über eine gemeinschaftliche Gesandtschaft nach Paris, welche theils den Prinzen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit anhalten,

theils Karls IX. ersuchen sollte, den Hugenotten ein gütiger und gerechter König sein zu wollen. Wer wird sich aber wundern, daß die beiden deutschen Bevollmächtigten, der furpfälzische Rath Dr. J. Junius und der Hesse David Lauck, wenig oder nichts ausrichteten? Die Schuld blieb unbezahlt, und der König wie die Königin Mutter ließen unter freundschaftlichen Versicherungen für die deutschen Fürsten auch scharfe Worte fallen; ja, den beiden Gesandten widerfuhr der Schimpf, daß sie plöglich in ihrer Herberge verhaftet und erst nach einem energischen Proteste freigelassen wurden. Der König entschuldigte sich mit einem Irrthume oder Migverständnisse. berg aber war man der Meinung, der spanische Gefandte und der Kardinal von Lothringen seien daran schuld, und man wollte auf Genugthuung dringen, während Wolfgang und Chriftoph gar die Hugenottenführer für die Beleidigung verantwortlich zu machen gedachten. 9) Man ließ indeß die Sache auf sich beruhen, weil bald wichtigere Ereignisse die Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen.

Seit dem Jahre 1566 erregten neben den französischen die niederländischen Angelegenheiten Friedrichs lebhafte Theilenahme. Der spanische Despotismus und eine blutige firchliche Reaction hatten in den Niederlanden eine Bewegung erzeugt, die das Volk zu einem Aufruhre fortreißen mußte, wenn nicht der Sturm durch Nachgiebigkeit zeitig beschwichtigt wurde. Die Regentin Margaretha lenkte ein, die hinterhaltige Politik König Philipps aber hielt mit der Entscheidung zurück; so kamen die Tage der Bilderstürmerei, und erst als die Ruhe zurückgekehrt war und unter dem Systeme anscheinender religiöser Duldung hunderte von evangelischen Kirchen auftauchten, brach Alba mit seinem Heere vom Mittelmeere auf, um die Retzerei der Niederländer nebst ihren politischen Freiheiten in Strömen Blutes zu ersticken.

Schon in den ersten Tagen des Jahres 1566, als man

in den Niederlanden eben angefangen, die Beschlüsse des Tridentiner Concils zu verkündigen und die Inquisition mit Feuer, Wasser und Schwert einschreiten zu lassen, richteten die Prediger zahlreicher reformirter Gemeinden die flehende Bitte an Friedrich, im Vereine mit anderen deutschen Fürsten bei der Statthalterin und den Herren des Regiments Fürsprache einzulegen, daß sie nicht ungehört gerichtet würden. Den Vorwurf der Reherei wiesen sie mit Verufung auf die h. Schrift und auf die Uebereinstimmung mit der Lehre vieler deutscher Kirchen zurück. Der Abgesandte, welcher das Schreiben übersbrachte, hatte zugleich den Auftrag, den Reichstag zu Augsburg zu besuchen.

Wir wiffen, wie nachdrudlich Friedrich auf dem Reichstage für die auswärtigen Reformirten als Glaubensgenossen der deutschen Protestanten eintrat und insofern auch nicht er= folglos, als die Rücksicht auf jene einer der entscheidenden Gründe war, weshalb man ihn selbst nicht von der Augsb. Confession Es ist auch nicht zu bezweifeln, daß der Kurfürst ausschloß. wenigstens den ihm verschwägerten Grafen Egmont, welcher der Spite von Flandern und Artois damals großen antiprotestantischen Gifer entfaltete, zu Milde und Duldsamkeit In Augsburg aber die anderen evangelischen Fürsten für gemeinsame Schritte bei der Statthalterin Margaretha zu gewinnen, konnte ihm in seiner vereinsamten und schwierigen Stellung unmöglich gelingen. Statt dessen muthete ihm, wie wir wissen, Margaretha im October 1566 zu, daß er, da der König von Spanien seine ungehorsamen Unterthanen zu strafen beabsichtige, ihn mit Proviant und Kriegsvolk in der Befämpfung der Aufrührer unterstützen möge, wobei sie geltend machte, daß dieselben mit solchen Lehren behaftet seien, die längst in Deutschland verworfen worden. 10)

Wie entschieden Friedrich diese Zumuthung zurückwies, läßt sich denken. Mit großer Wärme, nicht ohne Ausfälle

auf den Papst, den Bilderdienst und die tyrannische Inquisition, vertrat er bei der Regentin die Sache der Angeklagten. Auch in weiteren Kreisen wußte man, daß seine Beziehungen zu den bedrängten Niederländern immer inniger wurden. Während seines Amberger Aufenthalts unterhielt er, wie man sagte, mit ihnen einen regelmäßigen Verkehr durch eine zu dem Zwecke errichtete Eilbotenanstalt. 11).

Die Berfolgten lohnten diese Theilnahme mit Ausdrücken des Dankes und Bertrauens. Abgesandte der Evangelischen zu Antwerpen kamen gegen Ende des Jahres 1566, um im Namen aller niederländischen reformirten Kirchen unter dem Ausdrucke der wärmsten Anerkennung für die mit Kath und That den ausländischen Christen gewährte Unterstützung dem Pfalzgrafen die traurigen Zustände in den Riederlanden eingehend auseinander zu setzen, den Borwurf der Rebellion wie der Ketzeri zurückzuweisen und endlich slehendlich zu bitten, daß er sich auch bei dem Könige von Spanien für sie verwenden wöge, damit das jammervolle Blutvergießen vermieden werde, was von dem Alba'schen Kriegsvolke auf der einen und von der blutdurstigen Inquisition auf der anderen Seite drohe.

Friedrich versehlte nicht, die protestantischen Fürsten der Nachbarschaft nebst Aursachsen wiederholt zu Verathungen im Interesse der Hilfesuchenden einzuladen, sah sich aber mit seinen Vorschlägen abgewiesen, weil Jene, Herzog Christoph voran, nach dem Augsburger Acichstage es noch mehr als früher bedenklich fanden, mit den Calvinisten gemeinsame Sache zu machen und so thatkräftig, wie der Pfalzgraf es wollte, gegen Spanien aufzutreten. Sie sandten dagegen mit Ausschluß Friedrichs ihre Käthe nach Fulda, wo eine Votschaft an Margaretha und eine an König Philipp zu richtende Fürbitte beschlossen wurde. Trot der von den hessischen Käthen ershobenen Einwendung wollten die Württemberger und Sachsen

ihrer gemessenen Instruction gemäß nichts davon wissen, daß Friedrich zur Betheiligung an der Gesandtschaft eingeladen werde, damit man ja nicht den Schein erwecke, als wollte man den Calvinismus in Schutz nehmen. Man fand es vielmehr zweckmäßig, weitaus die Mehrzahl der niederländischen Protestanten als Anhänger der Augsb. Confession hinzustellen.

Der Aurfürst war weitherzig genug, über die Kränkung, die in dem Vorgehen der ängstlich lutherischen Fürsten wider ihn lag, hinweg zu sehen und die Schritte, von denen man ihn ausschloß, mit seinen besten Wünschen zu begleiten. wollte auch den neuen Reichstag zu Regensburg (1567) nicht vorübergehen laffen, ohne für die niederländischen Glaubens= genoffen etwas zu thun. Die pfälzischen Rathe bemühten sich auf's eifrigste, den Reichstag für die Verfolgten in Bewegung ju setzen, wobei sie freilich von neuem erfuhren, daß Andere nur von einer Fürbitte wissen wollten, welche die Augsburger Confession betonte, und sogar Bedenken hatten, die Bermittlung des Kaisers anzurufen. Nur der Herzog Christoph fand jett den Muth, ein warmes Wort für die als Sectirer Verfolgten Friedrich dankte ihm dafür in herzlicher Weise, einzulegen. und als die früher erwähnte Gesandtschaft aus Bruffel mit einer ichnöden und schimpflichen Antwort zurückehrte, empfand er die Beleidigung, die den anderen Fürsten widerfahren, so lebhaft, als hätte die Sache ihn felbst betroffen.

Drohender als je gestaltete sich in Friedrichs Augen die Lage der protestantischen Welt; denn er sah die katholischen Mächte, nicht Spanien allein, zu einem Vernichtungskriege gegen die Bekenner des Evangeliums sich rüsten.

Es war nicht das erste Mal, daß die Protestanten durch die Kunde von einem großen katholischen Bunde geängstigt wurden. Wie die Katholiken schon wenige Jahre nach dem Augsburger Religionsfrieden ihre Gegner in Deutschland, Frank= reich und England zur Ausrottung der alten Kirche gerüstet zu sehen meinten, so beobachteten die evangelischen Fürsten noch sorgenvoller jede Bewegung in dem feindlichen Lager und fürchteten mehr als einmal, daß der Papst und Spanien, bald mit bald ohne den deutschen Kaiser, sich zu dem entscheidenden Schlage vorbereiteten. Schon im J. 1562 tauchten die Nach=richten von gewaltigen Rüstungen in Spanien und Italien so bestimmt auf, daß der Pfalzgraf, Herzog Christoph und Landgraf Philipp es nicht für überflüssig hielten, an gemeinsame Vertheidigungsmaßregeln zu denken. 12)

Wenn dies die Meinung war, die man von den Ab= sichten Spaniens und des Papstes schon vor dem Abschlusse des Tridentiner Concils und bei Beginn des ersten Religions= krieges in Frankreich hegte, so konnte, was in nächster Zeit geschah, die Sorge vor den katholischen Mächten nicht verringern. Man hörte von dem Beistande, den König Philipp der päpstlichen Partei in Frankreich leistete, von den Ränken und Machinationen, wodurch der Kardinal von Lothringen die an den Frieden von Amboise geknüpften Hoffnungen nach und nach zu nichte machte; man vernahm endlich von der Zusammenkunft des spanischen mit dem französischen Hofe zu Bayonne und schöpfte den nicht ungegründeten Verdacht, daß es sich dort um energische Maßregeln gegen die Reter gehandelt habe. Zwar bemühte sich bald darauf der König Philipp wie der Pariser Hof, diesen Argwohn zu befämpfen; aber es hing offenbar von dem weiteren Berhalten der spanischen und der französischen Regierung ab, ob jener Verdacht festen Bestand gewinnen sollte ober nicht. 13)

In Frankreich herrschte noch zwei Jahre lang Frieden. Wohl war das Religionsedict, das den Protestanten bestimmte, wenn auch sehr bescheidene Rechte zugestand, durch nachfolgende Declarationen und Restrictionen in wesentlichen Punkten illuserisch gemacht worden; Gewaltthaten, von den katholischen Beschörden ungeahndet, mehrten sich, und selbst die angesehensten

Häupter der Hugenotten sahen Freiheit und Leben gefährdet; aber noch dachte man nicht an den Wiederbeginn des Bürger= frieges, und am wenigsten ließ der französische Hof in Deutsch= land die Meinung auffommen, daß der Kampf in Frankreich alsbald entbrennen würde. Denn König und Königin gefielen sich darin, die protestantischen Fürsten durch gewandte Agenten wiederholt der freundschaftlichsten Gesinnungen versichern zu laffen; ja es gingen den letteren aus Paris sogar vertrauliche Warnungen vor gefährlichen Absichten Spaniens und des Papftes zu, und Männer, welche im Dienfte der französischen Krone standen, forderten die deutschen Fürsten auf, zu ihrem Schute eine nähere Verbindung mit Frankreich einzugehen. In Beidelberg, Stuttgart und Raffel wurde im Sommer des Jahres 1567 die Frage eines frangosischen Bundnisses in der That erwogen und im Interesse dieser Angelegenheit bald eine Gefandtschaft nach Paris, bald eine Zuschrift an den König mit deutscher Umständlichkeit in Berathung gezogen. 14)

Dagegen fanden um diese Zeit die Gerüchte von allum= fassenden papstlichen Restaurationsentwürfen in Deutschland Seit Jahr und Tag sah man den kathofruchtbaren Boden. lischen Klerus, einzelne Bischöfe voran, mit einem früher nicht wahrgenommenen Selbstgefühle auftreten; man hörte von dem Vorgehen Spaniens in den Niederlanden, von der blutigen Ausführung der Tridentiner Beschlüsse und endlich von dem Herannahen Albas mit seinen spanisch-italienischen Kriegs-Sollte man jett noch an dem großen papstlichen ichaaren. Bündnisse zur Vernichtung der Protestanten zweifeln? es unmöglich, daß selbst &. Maximilian, durch weltliche Bor= theile gewonnen, ihm beigetreten? Sogar die einzelnen Artifel des Berderben bringenden Bundes wurden in zahlreichen Abschriften in Deutschland verbreitet, und wenn auch die ver= ständigeren deutschen Fürsten die den Gegnern zugeschriebenen Pläne nicht in ihrem ganzen Umfange für begründet hielten

und insbesondere die Mitschuld des Kaisers, auch ehe er sich ausdrücklich dagegen verwahrt hatte, in Zweifel zogen, so waren doch von den üblen Absichten des Papstes, Spaniens und anderer Vorkämpfer des Katholicismus alle diejenigen überzeugt, die durch ihre Lage in der westlichen Hälfte Deutsch-lands den Waffen der Verbündeten zunächst erreichbar waren. 15)

Unter solchen Umständen hätte die Verbindung mit Frankreich willsommenen Schuß gewähren können, wenn sich die
dortige Regierung dem spanisch=päpstlichen Einflusse entzogen,
den Reformirten des eigenen Landes Duldung gewährt und
damit den Frieden aufrecht erhalten hätte. Aber kaum hatte
Alba seinen Zug an der Grenze Frankreichs vorüber beendet
und sein blutiges Werk in den Niederlanden begonnen, als
die Führer der Hugenotten sich gedrungen sahen, zu ihrer
Selbstvertheidigung die Wassen zu ergreisen. So begann plößlich der Bürgerkrieg von neuem, und Conde'sche Gesandte
eilten an den Rhein, um die Unterstützung der deutschen
Glaubensgenossen zu gewinnen. Schon war des Kurfürsten
zweiter Sohn, Joh. Casimir, bereit, Hülfstruppen auf den
Kampfplatz zu führen.

Joh. Casimir zählte erst 24 Jahre, als er, vielleicht weniger aus uneigennütziger Begeisterung für die Hugenotten, als unter den Antrieben einer unruhigen thatenlustigen Natur, vielleicht auch beeinflußt von denjenigen Staatsmännern seines Vaters, welche in dem Gedanken des Kampses gegen Rom und dessen Berbündete lebten, an ein so gefahrvolles Unternehmen sich wagte. Noch mehr freilich wagte der Vater, indem er die Feindschaft der ganzen katholischen Welt heraussforderte. Friedrich aber achtete dessen nicht. Wenn der Papst und der König von Spanien die Feinde der Hugenotten unterstützten, wenn selbst in Deutschland für sie geworben wurde, so konnte sich der Pfalzgraf berechtigt, ja verpslichtet fühlen, den Bedrängten Hülfe zukommen zu lassen, um den

Sieg der katholischen Reaction an einer vielleicht entscheidenden Stelle zu hindern. Darum machten auch die Vorstellungen ängstlicher Nachbarn und Freunde, die für die Pfalz und sich selbst schlimme Verwicklungen befürchteten, wenig Eindruck auf ihn, und fast eben so wenig die Warnungen des Kaisers, der auf die Kunde von Joh. Casimir's Rüstungen eine besondere Gesandtschaft nach Heichsgesetz abordnete. Friedrich berief sich darauf, daß die Reichsgesetz durch Joh. Casimir's Unternehmen nicht verletzt würden, und daß andere Fürsten noch in neuester Zeit eben dasselbe gethan, ohne daran gehindert worden zu sein. 16)

Was den Kurfürsten dagegen hätte irre machen können, war der von vielen Seiten geäußerte Zweifel, ob nicht die Erhebung der hugenotten eine strafwürdige Empörung sei. Drei Gesandte des Königs und der Königin-Mutter, die turz nacheinander in Deutschland erschienen, bezeichneten die Klagen der Aufständischen als kede Erfindungen und beionten dagegen die Friedensliebe der königlichen Regierung. Mit dem dritten aber, der Condé und dessen Freunde auf's entschiedenste als frevelhafte Rebellen darstellte, traf zufällig ein Gesandter des Prinzen zusammen, welcher den Nachweis der Rechtmäßigkeit und der Nothwendigkeit der Waffenerhebung führen sollte. War der königl. Gesandte, Lansac mit Namen, den Hugenotten gegenüber ichon bei ben mündlichen Borträgen in's Gedränge gekommen, so fiel es noch mehr auf, daß er einen schriftlichen Bericht, den der Kurfürst sich erbat, nicht lieferte, während der andere eine umfangreiche Denkschrift überreichte, die ihrem Zwecke in ausgezeichneter Weise entsprach. Da indeß der Bevollmächtigte des Königs die bestimmtesten Versicherungen bezüglich der Friedensliebe und Berföhnlichkeit der Krone gab und ausdrücklich erklärte, daß Rarl IX. bereit sei, den Re= formirten, wenn sie die Waffen niederlegten, freie Religions= übung zu gewähren, und da endlich Lansac selbst dringend

bat, der Kurfürst möge einen vertrauten Rath mit ihm an den Hof gehen lassen: so gab Friedrich dem Präsidenten des Kirchenraths, Wenzel Zuleger, einem auch in auswärtigen Angelegenheiten einflußreichen Manne, den Auftrag, in Paris zu erklären, daß, wenn den Reformirten vollständige Religions= freiheit gewährt würde, der Prinz von Condé und die Seinen, statt Unterstützung aus der Pfalz zu empfangen, zu schuldigem Gehorsam gegen den König angehalten werden sollten. 17)

Zuleger kam in Gesellschaft Lansacs nach Paris und ent= ledigte sich, von dem Könige und der Königin-Mutter empfangen, mit Eifer der Aufträge, die ihm geworden. Schon am folgenden Tage empfing er in feierlicher Beise seinen Bescheid aus dem Munde des Kanzlers L'Hospital. Es kam dabei zu Erörterungen, in die sich auch Karl IX. und Katharina ein= mischten, Zuleger aber eine bei Diplomaten seltene Offenheit und Derbheit an den Tag legte. Allerdings wurde von Seiten des Hofes mancherlei vorgebracht, was zum Beweise dienen konnte, daß bei der Waffenerhebung neben den reli= giösen auch politische Interessen im Spiele gewesen; aber eben so wenig wurde dem pfälzer Gesandten verhehlt, daß der König vollständige Religionsfreiheit nicht gewähren und sich das Recht vorbehalten wollte, augenblickliche Zugeständnisse zu gelegenerer Zeit zurudzunehmen. Die Könige von Frankreich haben, erklärte Katharina unter Zustimmung ihres Sohnes, das Privilegium, daß sie kein ewiges Edict, das nicht wider= rufen werden könnte, erlassen! Es ist auch bezeichnend, daß die Königin=Mutter meinte, es gäbe ein anderes Mittel, das Schwert Joh. Casimirs in der Scheide zu halten; sie suchte nämlich den starren Sinn Zulegers durch glänzende Bersprechungen zu erweichen, worauf sie von diesem die Antwort erhielt, er begehre keinen andern Dank als die Freilassung der Religion.

Gegen den Willen des Hofes, welcher ihn auf dem Rud-

wege wieder durch Lansac begleiten und überwachen ließ, kam Zuleger in das Lager des Prinzen von Condé, wo alles, was er sah und hörte, ihn in der Ueberzeugung bestärkte, daß es sich in der That um die Vertheidigung der religiösen Freisteiten gegen die Umtriebe der Guisen, des Papstes und Spaniens, nicht aber um eine Rebellion gegen den König handelte.

Jemehr aber Friedrich durch Zulegers Berichte Joh. Casimirs Unternehmen gerechtfertigt fand, und auch in Stutt= gart, Rassel, ja selbst in Dresden der Hugenottenkrieg gebilligt wurde, um so schmerzlicher war es ihm, daß gleichzeitig der Herzog Joh. Wilhelm von Sachsen sich anschickte, im Dienste der Krone Frankreich deutsche Söldner ins Feld zu führen. Er ließ es an dringenden Vorstellungen und Ermahnungen weder bei Schwiegersohn und Tochter noch bei einflußreichen Räthen in Weimar fehlen; er erinnerte an die Schande, daß ein Fürst, "bei dessen Eltern die Wahrheit göttlichen Worts in unser geliebtes Vaterland und andere Nationen Anfangs ausgebreitet", durch des Papstes und seines Anhangs Praktiken verführt werde, zur Unterdrückung der Religion mitzuwirken. Als aber alle Erinnerungen und Bitten vergeblich waren und Joh. Wilhelm, sogar von seiner Gemahlin begleitet, sich auf dem Marsche den pfälzischen Landen näherte, gewann der tief bekümmerte Vater es über sich, um eine mündliche Unterredung zu bitten. Der Herzog jedoch wich ihm aus, sei es aus Schamgefühl, sei es, wie Friedrich meinte, daß der französi= sche Gesandte, der Bischof von Rennes, welcher ihn begleitete, nicht wollte, daß der Kurfürst "sein eigen Fleisch und Blut" anspräche. Da machte Friedrich seinem gepreßten Herzen in einem Briefe an die Tochter Luft, die es über sich vermochte, den weiten Feldzug mitzumachen.

Er hätte gedacht, schreibt er der Amazone, sie werde, wenn nicht des Vaters und der andern Geschwister, so doch

ihrer jungen Schwestern gedacht haben, die sich noch einmal ehrlich verheirathen möchten. "Aber Geduld, es ist Dir als einem Weibsbilde ein schlechter Ruhm, daß Du Dich hören laffest, Du wollest wider Deinen Bruder ziehen. wider Deinen Bruder! Denn da Du eine rechte Christin bist, so ist Christus Dein Bruder und Gott Dein Bater. Go Du nun dabei und mit bist, da man die armen Christen mordet und dem herrn Christo, Deinem Bruder, also die Glieder siehst vom Leibe abhauen, so magst Du wohl und mit Wahr= heit sagen, Du ziehest wider Deinen Bruder. Die Beute, bie Du aber von dannen wirst bringen, davon begehre ich kein Theil. Dieses habe ich Dir in der Gile muffen schreiben, hätte Dir es lieber selber gejagt, da es der Bischof von Rennes zugelassen. Es wird aber vielleicht nicht allein der Bischof, sondern auch das die Ursache sein, daß es sich übel ansehen ließe, wenn ich in der Klage (d. h. in Trauer um die drei Monate zuvor verstorbene Gemahlin) zu Dir fäme und Du hättest dieselbe abgelegt; mich dünkt, daß Du sie von eines Schwagers wegen länger trugst als von Deiner Mutter Run wohlan, es sind die letten Zeiten. selia wegen. damit dem Herrgott befohlen, der wolle Dir noch das Herz öffnen, daß Du erkennest, was Du thust. Ich kann mehr auf diesmal nicht schreiben." 18)

Inzwischen hatte Joh. Casimir noch vor Ende des Jahres mit einem Heere von ungefähr 11,000 Mann, wovon 8000 zu Pferde, nebst 4 Feldstücken seinen Weg durch Lothringen genommen und sich zu Pont-à-Mousson mit Condé vereinigt, nachdem er dem Könige noch einmal versichert, daß er nicht als Feind und nicht um seines eigenen Vortheils willen komme, sondern nur der Religion seiner Glaubensgenossen wegen, und daß er sofort umkehren werde, sobald man ihn benachrichtige, daß die Religionsfreiheit gesichert sei. Da die Hugenotten, schon bei St. Denys (10. Nov. 1567) geschlagen, nur mehr einige

tausend Mann zählten, so erregte Joh. Casimirs Ankunft eine unermeßliche Freude. Uebel war nur, daß es fast ganz an Gelde fehlte, um den Deutschen den rückständigen Sold zu zahlen. Die ungeduldigen Mickhstruppen drohten umzustehren und nur durch allseitige Opferwilligkeit gelang es, sie für einige Zeit zufrieden zu stellen. Durch das reiche Burgund drang die vereinigte Armee in das Innere Frankreichs vor.

Zwei Monate lang war man in Heidelberg ohne directe Nachrichten von Joh. Casimir. Nur auf Umwegen erfuhr Friedrich, daß es dem jungen Kriegsherrn wohl gehe und daß er sich tapfer halte. "Ich getraue, sagte der Bater, er werde handeln wie ein redlicher Fürst oder er soll mein Sohn nicht Bürde es nicht gut um ihn stehen, so würden gewiß die Pfaffen in Frankreich ein Geschrei erheben, daß mans in gang Deutschland hören mußte. Nun tam es freilich nicht zu großen Schlachten, sondern nur zu einer Reihe kleinerer Befechte, zu Plünderungen und Verheerungen und zuletzt zur Belagerung von Chartres. Da ward plötlich Frieden geschlossen, über den sich Friedrich um so mehr freute, als jett Joh. Wilhelm, zu spät auf dem Kampfplate eingetroffen, sich nicht mehr mit den Hugenotten und den deutschen Bundesgenossen derselben im Kampfe messen konnte. Der Kurfürst konnte daher auch um so eher Schwiegersohn und Tochter, als diese auf dem Rüchwege die Pfalz berührten, freundlich begrüßen. Joh. Casimirs Rückfehr dagegen verzögerte sich noch um Wochen und Monate, indem der König den rückständigen Sold, den er in dem Friedensvertrage für Condé zu zahlen übernommen, nicht so bald aufzubringen vermochte. Ein Theil der Schuld wurde nie entrichtet.

Durch den Frieden von Lonjumeau (23. März 1568), in welchem den Hugenotten die Herstellung des Pacifications= edicts in seiner ursprünglichen Gestalt bewilligt wurde, war die Gefahr, daß Frankreich der katholischen Reaction unterworfen

werden möchte, für den Augenblick beseitigt. Auch der Rur= fürst blieb vor dem Loose bewahrt, das ihm drohte, wenn der Krieg einen für die Glaubensgenoffen ungünstigen Ausgang ge= nommen. In diesem Falle wurde die frangofische Regierung, wie der König und dessen Gesandte sich oft genug hatten vernehmen lassen, an der Pfalz blutige Rache genommen haben, und es wäre mehr als zweifelhaft gewesen, ob Raiser und Reich dem Kurfürsten Schutz geboten hätten. Hatte doch jogar der Herzog von Württemberg sich über den Zug Joh. Casimirs bei Maximilian bitter beklagt und strenge Magregeln gegen solche Unternehmungen verlangt, und der junge Landgraf Wilhelm von Hessen — Philipp der Großmüthige war am 31. März 1567 gestorben — hatte es für gut gefunden, dem ihm verschwägerten Kurprinzen zu rathen, er möge, um nicht mit in das Bad zu kommen, worin fein Bater, der Kurfürst, stede, dem Könige von Frankreich wie dem Kaiser auf geheimem Wege seine Unschuld betheuern. 19) Erfreulicher war zwar die Haltung des vielvermögenden Kurfürsten August, welcher trot seiner streng conservativen Gesinnung Joh. Casimirs Expedition mit freundlichen Wünschen begleitete und für ihn wie für den Bater ein begütigendes Wort bei dem Raiser einzulegen bereit war; als aber Friedrich für den Fall eines feindlichen Angriffes um Geld und Truppen bat, erhielt er eine in verbindliche Form gekleidete ablehnende Antwort.

Und wessen durfte Friedrich sich endlich von dem Kaiser versehen? Es ist zwar bei den schwankenden und widerspruchs= vollen Aeußerungen und Handlungen Maximilians kaum mög= lich, seine wahre Gesinnung zu ergründen, aber daß er dem Kurfürsten und Joh. Casimir eher Böses als Gutes wünschte, hat er deutlich genug verrathen. Wohl nannte er sich in einem eigenhändigen Briefe vom 24. Nov. 1567, worin er zu dem Ableben Marias condolirte und für den gefangenen Grafen Egmont wiederholte Fürbitte bei dem Könige Philipp

einzulegen versprach, Friedrichs gutwilligen Oheim und Freund, aber zu Anfang des neuen Jahres versäumte er nicht, auf einem kurfürstlichen Deputationstage zu Fulda durch seine Gesandten in scharfen Worten sowohl die noch schwebende Wormsische Klagesache als den "Ungehorsam", den Friedrich und Joh. Casimir gegenüber den kaiserlichen Vesehlen durch die Theilnahme an dem französischen Kriege bewiesen, zur Sprache zu bringen, und nur die kursächsischen und brandensburgischen Käthe hinderten strengere Beschlüsse. 20)

Rückhaltloser sprach Maximilian um eben diese Zeit seinen Born über Friedrich gegen den spanischen Gesandten in Wien aus; ja er hätte es gern gesehen, wenn der Herzog Georg Hans von Beldenz, ein überspannter und grundsatloser Projectenmacher, plöglich mit 80 Fähnlein Fugvolk und 4000 Pferden über den Kurfürsten hergefallen wäre. 21) Der jämmerliche kleine Fürst, der aus Geldnoth zu jedem Soldnerdienst bereit war, und fast zu gleicher Zeit dem französischen Sofe, der Königin von England, Alba und Oranien seine Hülfe anbot, hatte im November 1567 einen Rath an den kaiserlichen Hof gesandt, welcher von dort zu Alba abging. Es ist gleichgültig, ob das Project des Veldenzers ichon so weit vorbereitet oder auch nur so ernstlich gemeint war, wie der Abgesandte in Wien es dar= stellte: genug, daß Maximilian, wie der gut unterrichtete spanische Gesandte versichert, seine Zustimmung aussprach und längere Zeit noch große Stude auf den bedenklichen Fürsten Es kann also nicht wohl des Raisers Schuld gewesen hielt. jein, wenn Georg Sans den Schergendienst an seinem Namens= vetter zu begehen nicht unternahm. Bielleicht, daß das erbetene spanische Geld zu spät oder gar nicht eintraf, vielleicht auch, daß eine Regung von Ehrgefühl, von evangelischem oder patriotischem Bewußtsein ihn hinderte, den Streich gegen den Kurfürsten zu führen. Die schon angesammelten Reiter traten Später meift in Draniens Dienfte.

a support.

Friedrich hatte, wie es scheint, eben so wenig von den bösen Absichten seines Namensvetters als von den Intriguen des Kaisers sichere Kunde; aber hätte er auch gewußt, was gegen ihn geplant wurde, so würde er schwerlich anders geshandelt haben. Er lebte ganz und gar in dem Gedanken des Kampses gegen die römischsspanische Welt, die nicht allein ihn, sondern alle Bekenner des Evangeliums zu verderben trachtete. Iener Kamps mußte mehr noch als in Frankreich, in den Niederlanden ausgesochten werden, wo an keinen Frieden zu denken war, so lange Albas tirannisches Regiment dauerte. Furchtlos ergriff daher Friedrich jede Gelegenheit, dem spanischen Herzoge Abbruch zu thun.

Eine solche Gelegenheit bot sich ihm zu Anfang des Monats März im 3. 1568, als aus Italien eine große für die Niederlande bestimmte Geldsendung, mit anderen werthvollen Waaren in 3 Schiffe geladen, den Rhein herab fam. Die schweren tostbaren Ballen, deren Werth als geringfügig declarirt war, erregten an der Mannheimer Zollstätte Verdacht, wurden confiscirt und mit den sie begleitenden Männern nach Heidelberg geführt. Da zeigte es sich denn, daß 19 Ballen aus lauter fremden, meist spanischen, im Reiche aber verbotenen Silbermungen bestanden, die in den Niederlanden umgeprägt werden sollten. Anfangs war die Meinung verbreitet, daß das Geld dem Papste oder dem Könige Philipp gehöre, bis es sich herausstellte, daß es Eigenthum spanischer Kaufleute war, die mit Vermünzung deficlben verbotenen Gewinn machen Gleichwohl gelang ce ihnen, die Fürsprache des spawollten. nischen Königs, Albas und selbst des Kaisers zu gewinnen.22)

Maximilian richtete, auch hierin den Wünschen des Königs Philipp folgend, verschiedene Zuschriften an den Kurfürsten, worin Anfangs freundschaftlich, dann ernstlich, ja drohend die Rückgabe der confiscirten Gelder gefordert wurde. Es ward jetzt behauptet, es handle sich um Geld der Krone Spanien, das von den Kaussenten auf ihre Gesahr zur Beförderung nach den Niederlanden übernommen worden sei. Friedrich aber ließ sich nicht einschüchtern, sondern beharrte auf seinem durch die Reichsgesetze gesicherten Rechte, und da spanischerseits eben so hartnäckig auf die Herausgabe des Geldes, des nervus belli, gedrungen wurde, so dauerten die fruchtlosen Berhandelungen noch Jahr und Tag fort. Die Kursürsten von Brandenburg und Sachsen hielten es in diesem Falle mit Friedrich und machten dem Kaiser die Anwendung strenger Maßregeln unmöglich. Daher behielt Friedrich, was er hatte.

Es läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß die fo ge= wonnenen Gelder zu Gunften der bedrängten Niederländer Berwendung gefunden haben. Denn sobald Wilhelm von Oranien den Rampf gegen Albas tirannische Herrschaft aufnahm, stand es für Friedrich fest, daß Ersteren nach Aräften zu unterstützen ein deutsches wie ein allgemeines Interesse gebiete. Für diese Auffassung suchte er auch Andere zu ge= Vor allem thue es noth, schreibt der Pfalzgraf an winnen. Chem, daß dem Kurfürsten von Sachsen die Augen wohl aufgethan und der erbärmliche Zustand und die graufame Tirannei in den Niederlanden ihm zu Gemüthe geführt werden, damit er desto zeitiger zu den Sachen thuc. Man follte doch nicht die Hände in den Busen legen und zusehen, bis das Feuer von des Nachbarn Haus an das eigene gelange und eins mit dem anderen verzehre. 23)

Noch nachdrücklicher wurde Friedrich zu thatkräftigem Handeln angefeuert, als er am 16. Juni 1568 die Nachricht empfing, daß Alba den Opfern seiner Tirannei die Grafen Egmont und Hoorn hinzugefügt und beide am 5. d. M. auf dem Markte zu Brüssel hatte enthaupten lassen. Graf Egmont war, wie angedeutet, des Kurfürsten Schwager; zu dem Zorne über den an dem ritterlichen Manne begangenen Mord gessellte sich also bei Friedrich der Schwerz um die arme Schwester,

welche, ihrer Güter beraubt, mit ihren elf meist noch-kleinen Kindern dem bittern Elende preisgegeben mar. Für sie mit Bülfe befreundeter Fürsten zu retten, was noch zu retten mare, war die vornehmste Sorge des Pfalzgrafen. Auch den Raiser bestürmte er mit Klagen über die unerhörte That, worauf Maximilian wiederholt versicherte, wie unzufrieden er mit Albas Verfahren sei und wie oft er, freilich vergebens, Vorstellungen dagegen erhoben habe. Aber was halfen Worte? Es galt Was an Gelde vorhanden war oder was an zu handeln. Silber raich gemungt werden fonnte, wurde eiligst bem Dranier Weitere Summen sollten die anderen evangelischen Fürsten vorstreden. Mochten diese sich sträuben, ein Opfer zu bringen — das Geld allein war, wie ein englischer Bericht klagt, ihr Gott -, Friedrich ermüdete nicht, immer von Neuem durch Briefe und Gesandte in fie zu bringen.

Und nicht blos die evangelischen Stände wurden an die Gefahr, die ihrem Glauben und dem Baterlande drohte, und an die Pflichten, die daraus für sie erwuchsen, unabläßig gemahnt, sondern gegen Albas Hausen in den Niederlanden mit seinen verderblichen Folgen für das ganze westliche Deutschland auch die geistlichen Fürsten in Beweg gesett. suchten die rheinischen Bischöfe auf mehreren Kreistagen allerlei gegenüber dem ihnen zugemutheten Ausflüchte Auftreten; sie schoben, wie man pfälzischerseits klagte, alles auf die lange Bank und wollten nicht, daß man den Spaniern die in Deutschland geworbenen Söldlinge entziehe; indeg verstanden sie sich doch auf einem Tage zu Bacharach dazu, im Bereine mit den weltlichen Kurfürsten eine Gesandtschaft nach Wien zu schicken, zwar nicht, um dem Kaiser tategorisch zu erflären, daß, wenn das Reichsoberhaupt dem niederländischen Kriege noch länger muffig zusehen werde, die Stände auf eigene Hand sich der Tirannei und Gefahr zu entschütten suchen würden, wohl aber, um Maximilians Bermittlung anzurufen.24)

Der Kaiser war in schwieriger Lage. Die Graufam= teiten des Alba'schen Regiments verabscheute auch sein menschliches Herz und eben so mußte er die lauten Klagen über den sichtbaren Ruin nicht allein der Niederlande, die wenigstens theilweise zum Reiche gehörten, sondern auch der angrenzenden Landschaften, so wie über die Zerstörung des für ganz Deutsch= land so wichtigen niederländischen Handels als vollberechtigt anerkennen; aber dynastische Rücksichten hinderten ihn, gegen den König von Spanien entschieden aufzutreten. Darum hatte er schon im Sommer des Jahres 1568, als er in Madrid zur Milbe mahnte, seine Vorstellungen mit den Bitten zu entschuldigen gesucht, die von weltlichen und geistlichen Fürsten an ihn gelangt seien. 25) Und jest wurde ihm gar zugemuthet, die Vermittlung zwischen Alba und dem Vortämpfer der niederländischen Freiheit zu übernehmen! Selbst die Gürften, welche dieses Ansinnen an ihn stellten, erwarteten kaum einen großen Erfolg, und was ihre Gesandten, namentlich die Pfälzer, am Wiener Hofe hörten, stimmte ihre Hoffnungen noch mehr herab. Wollte der Raiser auch einschreiten, erklärte Lazarus von Schwendi offen, so könnte er doch nicht "von wegen der Verwandtniß und den Anwartungen und der in Spanien habenden kostbaren Pfänder." 26) Er deutete mit den letteren Worten auf die am Madrider Hofe lebenden beiden Söhne des Raisers hin; was aber die Amwartschaft auf die Länder der spanischen Krone anbetrifft, so sei daran erinnert, daß der männliche Erbe Philipps, Don Carlos, am 23. Juli des Jahres sein unglückliches Dasein geendet hatte.

Maximilian versprach nun freilich, Alba und Oranien um einen Wassenstillstand zu ersuchen und seinen Bruder Karl mit einer Friedensmission nach Madrid zu betrauen, aber in Heibelsberg täuschte man sich nicht darüber, daß weder auf dem Kriegssichauplaze Wassenruhe eintreten, noch der Erzherzog etwas bei dem Könige von Spanien ausrichten werde. Die Sendung

des Letteren nach Madrid war denn auch nicht viel mehr als Als Philipp, von dem Vorhaben benachrichtigt, eine Comödie. sich aufs Heftigste dagegen aussprach, erklärte ihm der Kaiser begütigend, er werde mit jeder Antwort des Königs an den Erzherzog zufrieden sein; nur bat er, daß diese so abgefaßt werden möchte, daß er sie den Kurfürsten zeigen könne. 27) Philipp antwortete seiner durchaus würdig und wies alle Puntte der kaiserlichen Vorstellung zurud. Er konnte sich dies um so mehr erlauben, als er, zum zweiten Male Wittwer geworden, sich eben mit des Kaisers Tochter Unna verlobte. Magimilian gab denn auch auf die hochmüthige Note Philipps eine gar zahme Antwort und nahm sich nur das Recht, in dem spanischen Attenstücke, um es den deutschen Fürsten zeigen zu können, mit Vorwissen des königlichen Gesandten einige allzu anstößige Stellen zu unterdrücken, während Philipp dafür sorgte, daß wenigstens die Kurfürsten von Mainz und Trier seine ganze unverfälschte Antwort empfingen. 28)

Bei so jämmerlicher Haltung des Kaisers in den großen und entscheidenden Fragen deutscher und europäischer Politik hatte es wahrlich geringen Werth, wenn Maximilian im Herbste des Jahres 1568 es wagte, dem Herren= und Rittersstande in Oestreich den evangelischen Gottesdienst zu gestatten. Die evangelischen Fürsten freilich knüpften an diese Thatsacke wieder frohe Hoffnungen, und als sie hörten, daß Maximilian dagegen von dem Papste, dem Könige von Spanien und dem eigenen Bruder viele Widerwärtigseiten und Drohungen erschere, so unterließen sie nicht, ihn noch einmal unter der Versicherung ihres Beistandes zu einem offenen Auftreten sür den Protestantismus zu ermuntern und zu ermahnen, nicht am wenigsten der Kurfürst Friedrich, welcher ihm mit einem langen Briefe am 17. Dec. 1568 das eigene Handeremplar der Bibel zusandte. 1)

Inzwischen war auch in Frankreich der Religionskrieg

von neuem ausgebrochen. Denn der Friede zu Lonjumeau hatte die herrschende katholische Partei nicht gehindert, den Verfolgungen der Hugenotten ihren Fortgang zu lassen, und römische Einflüße brachten den König dahin, die feierlich gewährten Zugeständnisse zurückzunehmen. Anderer= seits wirkte auch Albas rücksichtsloses Vorgehen gegen die niederländischen Reger ermuthigend auf den Parifer Hof, und so "schlugen noch einmal die Glocken in Frankreich und den Niederlanden zusammen". Wollten die Hugenotten nicht ver= nichtet werden, so mußten sie zu gemeinschaftlicher Vertheidi= gung sich erheben, und für diesmal gelang es der keden Verlogenheit französischer Agenten nicht, an den deutschen Fürstenhöfen ernstliche Zweifel über die Berechtigung Rampfes der Reformirten zu erwecken. Der Herzog Christoph, welcher vergebens vor "dem unsinnigen Wüthen" des Kardi= nals von Lothringen, der gräulichen Verfolgung und Mörderei gewarnt hatte, verhehlte einem Gefandten Karls IX. nicht, daß auch er an den Beitritt des Königs zu dem spanisch= italienischen Bündnisse glaubte, und daß man in Deutschland katholischer= und lutherischerseits ihm den offenen Bruch feier= licher Versicherungen übel genug auslege. 28) Am wenigsten hegte Friedrich einen Zweifel, daß jett das Bundniß von Bayonne zum Vollzug kommen solle, und außer den laut= redenden Thatsachen gaben ihm aufgefangene französisch-spani= sche Briefe ein Recht, das Schlimmste für wahr zu halten. Wenn aber Spanien, Frankreich und Rom sich zu bosen Dingen die Hand boten, follten dann alle die, denen Gottes Chre, des Baterlandes und der Christenheit Wohl am Herzen ag, noch länger talt und mußig zusehen, wie einer nach dem andern geschwächt und verderbt wurde? Schon näherte sich das Heer des Herzogs Aumale der deutschen Grenze, der Weg nach dem Rheine lag ihm offen; von Alba aber hieß es, er habe sich vernehmen laffen, alle Fürsten des Reichs bis auf einen vernichten zu wollen.

Die Heidelberger Diplomatie eilte ihre Gegenzüge zu Nicht allein eine engere Bereinigung der protestantischen Fürsten Deutschlands, sondern auch eine Defensivalliance mit der Königin von England hoffte man zu Stande zu bringen. Ein aus London zurückehrender Rath brachte dem Kurfürsten die Nachricht, daß die Königin geneigt sei, mit ihm und anderen deutschen Fürsten gegen Rom und Spanien gemeinsame Sache zu machen. Da aber, "was Pfalz thut, übel gethan", fand es Friedrich gut, den Plan nicht als sein Werk hinzustellen, sondern den Landgrafen von Hessen vorzuschieben und durch ihn die Sache vor allem an Kurfachsen zu bringen. 30) helm indeß hielt nur eine engere Vereinigung der beutschen evangelischen Fürsten für möglich und ersprießlich, und für diese zu wirken war er bereit. In Wahrheit aber war auch sie unmöglich, so lange die Rathgeber lutherischer Fürsten Theologen wie Joh. Brenz waren, welcher feinen Herzog auch jetzt noch — es war einige Monate vor dessen Tode dringend warnte, sich mit dem Pfalzgrafen zu verbünden, "da er kundbar einer andern und verworfenen Religion", und da die Verbindung mit dem "Fahnenträger der zwinglischen Doctrin" wegen der noch über ihm schwebenden Execution die alleräußerste Gefahr mit sich bringen würde. 31) Mochten unsere Fürsten auf solche Rathschläge aus Gewissensbedenken oder aus turgsichtiger Selbstsucht und Teigheit hören, die Wirkung war dieselbe.

In Heidelberg gab man indeß die Hoffnung nicht auf, wenigstens den reichsten und mächtigsten Fürsten, dessen Haltung weithin bestimmend wirkte, aus seiner zurückhaltenden Stellung herauszureißen. Pfälzische Staats= und Kirchenmänner standen mit gleichdenkenden Nathgebern des Kurfürsten August auf vertrautem Fuße und namentlich glaubte Chem durch den vielvermögenden Dr. Craco seinen politischen Ideen in Dresden Eingang verschaffen zu können. Nun gelang es freilich eben

so wenig, den talt berechnenden sächsischen Kurfürsten für ein Bündniß mit England wie für die Unterstützung Oraniens zu gewinnen, aber einen alle Welt überraschenden Erfolg er= zielte man doch. Denn August und, was fast noch mehr jagen wollte, die Aurfürstin Anna ließen sich herbei, ihre jugendliche Tochter Elisabeth mit Joh. Casimir zu verloben (26. Nov. 1568). Zwar meinten die Eltern der streng luthe= risch erzogenen Prinzessin nicht, durch das Chebundniß dem Calvinismus Vorschub zu leiften; sie sahen vielmehr auf Grund einer mit diplomatischer Vorsicht ausgestellten Erklärung in dem jungen Pfalzgrafen einen Anhänger der A. C. in ihrem Sinne und Unna hoffte sogar, mit Bulfe ihrer Tochter noch einmal die ganze Pfalz zum Lutherthume zurückgeführt zu schen; aber in Heidelberg lebte man des frohen Glaubens, durch die Berschwägerung mit dem Dresdner Hofe das wich= tigste Glied des Reiches nach und nach in die Bahnen der pfälzer Politit ziehen und mit sächsischem Gelde den Rieder= ländern wie den Hugenotten Rettung bringen zu können, und wenn man sich auch hierin bald getäuscht sehen sollte, so kam boch dem Aurfürsten das verstärkte Unsehen, welches er der Freundschaft Augusts verdankte, für die Zukunft zu statten. 32)

Zunächst freilich stand Friedrich noch allein den Gefahren gegenüber, die von Seiten der katholischen Mächte drohten; siegte in Frankreich wie in den Niederlanden die päpstliche Partei, so war es voraussichtlich um die Pfalz geschehen. Schon überschritt das Kriegsheer des Herzogs von Aumale die deutsche Grenze und verwüstete die Gegend von Saarsbrücken. Was lag näher als die Sorge, daß der französische Hertschrier es vor allem auf Heidelberg abgesehen habe? Friedrich richtete Bitten über Bitten an Hessen, Sachsen und andere glaubensverwandte und befreundete Fürsten, zur Abwehr des drohenden Angrisses ihm Hülfe zu leisten; er forderte als Kreissoberster auch die benachbarten katholischen Stände auf, sich zur

Vertheidigung des Meiches bereit zu halten; er rief endlich, da die Feinde schon seine Besitzungen im Westrich verheerten, den Beistand oder die Intervention des Kaisers an: aber von keiner Seite ersuhr er etwas tröstliches. Die Fürsten verwiesen ihn auf die Reichshülse und der Kaiser begnügte sich, nach langen Verhandlungen für den April des Jahres 1569 einen kursürstlichen Deputationstag nach Frankfurt a/M. aussichreiben zu lassen.

Nur der Herzog Wolfgang hatte den Muth, für die evangelische Sache alles einzusehen, indem er auf Condé's Vitten für englisches Geld aus allen Gegenden Deutschlands Truppen an sich zog, um im Frühjahr 1569 mit 16,000 bis 17,000 Mann den Hugenotten Hülfe zu bringen. Hatte seit Z Jahren sein Sinn sich so vollständig zu Gunsten der Reformirten gewandelt, daß er gut zu machen wünschte, was er nicht allein zur Zeit des Augsburger Reichstages gesündigt, sondern noch im Jahre 1567 zu beginnen bereit war, als er den Spaniern seinen Arm gegen die Niederländer anbot?

Es fällt schwer zu glauben, daß der Herzog für die früher Gehaßten jest lebhafte Sympathien empfunden haben Dagegen ift es denkbar, daß die unverkennbare Befahr, sollte. welche nunmehr dem gesammten Protestantismus drohte, in dem gut lutherischen Fürsten das evangelische Bewußtsein so lebendig wach rief, daß er die confessionellen Bedenken trot der dringenden Abmahnung des Hofpredigers Heshusius bei Seite fette. Den Ausschlag mag dann freilich bei dem Mittellosen das Verlangen gegeben haben, sich durch das tühne Unternehmen der häuslichen Plage und Noth zu entziehen und im Kriege Geld und Gut zu erwerben. Aber welches auch die Motive seines Handelns gewesen sein mögen: gegenüber der Thatenschen der anderen Fürsten wirkt das entschlossene Vorgeben Wolfgangs wohlthuend und erfrischend, und gern wird man sich mit dem ursprünglich gut angelegten, in fleinstaatlichem Elend aber und in vergiftendem kirchlichen Hader verkümmerten Fürsten aussöhnen im Hinblick auf sein ruhm= volles Ende. 33)

Gleich anderen Fürsten hatte auch Friedrich Anfangs Bedenken gegen ein Unternehmen gehegt, das, wenn es nicht mit Nachdruck, Umsicht und Glück ausgeführt wurde, für den Herzog und seine Nachbarn hätte verderblich werden können; dann aber leistete er ihm nach Kräften Vorschub, während Kaiser Maximilian von Reuem seine Ohnmacht in abmahnensen Briefen und Gesandtschaften erprobte. Vergebens war es auch, daß der spanische Hof alle Mittel der Ueberredung und Vestechung aufbot, um theils mittelbar, theils unmittelbar auf Wolfgang einzuwirken. Hundert Tausende wollte man es sich kosten lassen, um die deutschen Truppen hinzuhalten oder sie auf dem Marsche noch zur Umkehr zu bewegen.

Den Boden Frankreichs betrat Wolfgang gerade zu der rechten Zeit. Der Krieg war bisher für die Hugenotten un= glüdlich verlaufen, und nach der Schlacht bei Jarnac (13. März 1569), wo der Pring von Condé fiel, ichien ihre Sache ver-Wie ein rettender Engel nahte jest in dem entschei= loren. denden Zeitpunkte der Herzog mit seinem durch Wilhelm von Oranien verstärkten Hecre, um nach einem langen durch die Uebermacht der königlichen Truppen stets gefährdeten Zuge, der sich von einem Ende Frankreichs nach dem andern er= strecte, seine Schaaren mit den Ueberreften der reformirten Streitfräfte zu vereinigen. Zwar erreichte Wolfgang fein Ziel nicht gang; er starb einen Tag zuvor, ehe die deutschen Truppen die Verbindung mit den französischen vollzogen; aber diese waren jest start genug, sich von neuem mit dem Gegner zu meffen.

Auch Aurfürst Friedrich war inzwischen nicht müssig gewesen. So lange die Gefahr drohte, daß das feindliche französische Heer an den Rhein vorbrechen möchte, suchte er die rheinischen Aurfürsten, welche er wiederholt zur Beschidung von Rrei tagen einlud, freilich vergebens, zur Aufstellung "einer eilenden Hülfe wider bas ausländische Kriegsvolt" ju bewegen, und bemühte fich, allerdings eben jo erfolglos, von den Fürsten der Al. C. die Zusage zu erlangen, daß sie für den Nothfall mit Reiterei und Fugvolt ihm zu Sülfe kommen würden. Sie entschuldigten sich damit, daß Frankreich Wider= ftand zu leisten nicht Sache einiger weniger Fürsten, sondern bes gangen Reiches sein würde; der Kaiser aber, den Friedrich von neuem anging, begnügte sich, nach längerem Bogern Commissarien abzuordnen, welche mit den Räthen der rheinischen Rurfürsten wegen des ausländischen Rriegsvolkes Rücksprache nehmen follten. Endlich kam es im Mai 1569 zu einem turfürstlichen Deputationstage zu Frankfurt a. M., wo der Raiser es durchzuseten wußte, daß es ihm, als "Generaloberften", überlaffen wurde, einen "Subdelegirten" ftatt des rhei= nischen Kreisobersten, was Friedrich war, mit dem eiligen Auf= gebote der Areishülfe zu betrauen. 34)

Alle diese Erfahrungen waren geeignet, den Eifer noch zu fteigern, womit Friedrich icon im Commer des Jahres 1568 in Bündnisverhandlungen mit der Königin Elisabeth von England eingetreten war. Er hatte es dabei auf ein Einmal wünschte er zwischen England Doppeltes abgesehen. nebst anderen aufferdeutschen evangelischen Mächten (Danemark und Schweden) und den protestantischen Fürsten Deutschlands' eine Union zum Schute des evangelischen Glaubens zu Stande zu bringen, wonach England vornehmlich Geld, Deutschland Truppen stellen sollte. Aufferdem nahm Friedrich die Burgschaft der Königin Glisabeth für eine große Geldsumme in Unspruch, die auf die Ausrüftung einer besonderen Streitmacht wider die Teinde des evangelischen Glaubens verwendet wer= den sollte. Nachdem Wolfgangs Expedition ihren Fortgang genommen, ließ man in Beidelberg diefes geheimnifvolle

Project wieder fallen und beschränkte sich auf eine geringere Geldforderung, für die Joh. Casimir einige tausend Mann werben wollte, um damit die Hugenotten sowie den Herzog Wolfgang zu unterstüßen und einen baldigen günstigen Frieden in Frankreich zu erzwingen. Elisabeth aber zögerte, die begehrte Unterstüßung zu gewähren, so viel Lob auch ein ausserzordentlicher Gesandter der Königin, der in Heidelberg mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit behandelt wurde, in seinen Berichten dem gütigen Entgegenkommen Friedrichs und dem ritterlichen Sinne der beiden jüngeren Pfalzgrasen, namentlich des Joh. Casimir, spendete. 35)

Roch weniger ließ sich ein Erfolg von den Verhandlungen über ein großes evangelisches Vertheidigungsbündniß versiprechen, gegen dessen Abschluß die deutschen Fürsten Vedenken über Bedenken geltend machten. Es war vergebens, daß Dr. Ehem den englischen Gesandten an den norddeutschen Höfen die Wege zu ehnen suchte und dabei von Joh. Casimir insebesondere am sächsischen Hofe unterstützt wurde. Was man erreichte, beschräntte sich auf die Veranstaltung einer Conserenz von Vevollmächtigten der angesehenern Fürsten, die im September 1569 zu Erfurt zusammentreten und neben anderen Angelegenheiten auch die Consöderation mit England berathen sollte.

Obwohl hier die Bertreter des Kurfürsten Friedrich Dr. Ehem voran, noch einmal weitläusig auseinandersetzten, daß im Hinblick auf die großen Gefahren, die den evangelischen Ständen drohten, das englische Bündniß nicht zurückzusweisen sei, so fanden sie doch nur an den hessischen Gesandten eine Stütz; alle anderen erklärten nach dem Borgange Kurbrandenburgs und Sachsens den Abschluß eines Bündnisses mit England für bedenklich, wobei von den einen die Nichtsübereinstimmung Elisabeths mit der Augsb. Confession, von den anderen auch der Umstand geltend gemacht wurde, daß

die vorgeschlagene Conföderation als ein gegen Kaiser und Reich gerichteter Sonderbund angesehen werden könnte, wäherend doch von den katholischen Fürsten Deutschlands anzunchemen sei, daß sie sich durch den Papst nie zu einer reichsseindelichen Haltung bewegen lassen würden. Man beschloß daher, sich auf eine dankend ablehnende Antwort an die Königin, deren Abfassung Kurpfalz übertragen wurde, zu beschränken. 36)

Auch die anderen in Erfurt berathenen Angelegenheiten wurden nicht im Sinne Friedrichs erledigt. Den Hugenotten Beiftand zu leiften oder gar, wie der Pring Beinrich von Ravarra und andere Führer derselben gebeten, ein Bündniß mit ihnen abzuschließen, wurde vorsichtig vermieden und jede thätige Theilnahme an dem frangöfischen Bürgerfriege zurückgewiesen. Cben jo vergebens war es, wenn pfälzischerseits noch einmal beantragt wurde, daß die evangelischen Fürsten Deutsch= lands zum Schutze gegen die von auffen drohenden Gefahren bindende Verabredungen unter sich treffen möchten. Friedrich sich bereit erklärte, vorkommenden Falles mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln und ohne irgend eine Neben= rudficht für die Freiheit der religionsvermandten Stände ein= zutreten und verlangte, daß ein Schutvertrag in Berathung genommen und die von den einzelnen Fürsten zu übernehmen= den Verpflichtungen näher bestimmt würden, meinten Sachsen und Brandenburg durch den Religionsfrieden hinlänglich gesichert zu fein.

Der Kurfürst beklagte die Bertrauensseligkeit der evangelischen Stände um so mehr, als er von den feindseligen Plänen des Papstes und seiner Anhänger in und ausserhalb Deutschlands das Schlimmste fürchtete. Er wurde daher auch nach dem fruchtlosen Ausgange des Erfurter Tages nicht müde, wenigstens in Dresden die Bersuche fortzusetzen, ob er nicht den Kurfürsten August zu irgend einer Unterstützung der schwer bedrängten Hugenotten bewegen könne. Gelang ihm dieses nach wie vor auch nicht, so versehlten doch die immer wiederscholten Mahns und Warnungsruse, die von Heidelberg aussgingen, ihre Wirkung nicht ganz. Auch die Sorglosen und Auheliebenden mußten zuletzt anerkennen, daß es im protestanstischen und deutschen Interesse lag, auf die Herstellung des Friedens in Frankreich hinzuwirken.

Dort hatten nach Wolfgangs Tode die Hugenotten am 13. October 1569 die mörderische Schlacht von Montconstour verloren, trot des todesmuthigen Beistandes, welchen unter Führung des Grafen Wolfrad von Mansseld die deutsichen Hülfstruppen, die zum größten Theile an jenem Tage aufgerieben wurden, leisteten. Seitdem hatten sich die Reformirten auf die Bertheidigung sester Plätze beschränkt. Indessingen auch die Kräfte der katholischen Partei an sich zu erschöpfen; Katharina und ihr königlicher Sohn fanden die wachssende Abhängigkeit Frankreichs von Spanien drückend und jahen auf der anderen Seite nicht ohne Sorge, wie ein großer Theil der evangelischen Fürsten Deutschlands sich um den Pfalzgrafen Friedrich, den eifrigen Anwalt der französischen Glausbensgenossen, zu schaaren ansing.

Die neugeschlossene Berbindung des pfälzischen mit dem tursächsischen Hofe trug nach dieser Richtung gute Früchte. Es war zu Anfang Juni d. J. 1570, als die bis dahin wegen der Jugend der Braut hinausgeschobene Hochzeit in Heidelberg gesciert wurde. Große Zurüstungen waren insbesondere von sächsischer Seite gemacht worden. Denn wo es galt, den Glanz seines Hauses zu entfalten, machte der sonst so ötonomische Fürst von seinen Reichthümern gern Gebrauch, und wie wenig er in diesem Falle zu sparen gemeint war, ließ sich schon daraus abnehmen, daß er dem Aursürsten Friedrich ein Geschenk mit einer prächtigen Autsche sammt sechs weißen Roßen machte und für Albrecht von Bayern, wie er demselben sagen ließ, fünftausend wohl gezählte Thaler

zusammengeordnet hatte, um sie mit dem Herzoge, der dann freilich nicht kam, im Spiele "zuverkurzweilen."37)

Weniger war Friedrich geneigt und gewohnt, kostspieli= gen Auswand sich zu gestatten; alle Einrichtungen seines Hofes waren auf Sparfamkeit berechnet. So fehlte es nicht allein an einer Hofmusit, wie andere Fürsten sie hielten, sondern auch die Zahl der Köche war so gering, daß man, wenn auch nur einige wenige Fürsten bei festlichem Unlag in Beidelberg erwartet wurden, sich Aushülfe von einem befreundeten Sofe So hatte ichon öfter der Markgraf von Branerbitten mußte. denburg-Ansbach mit Köchen wie mit Musikern ausgeholfen. Für diesmal, wo die Bahl der fürstlichen Gaste und die Stärfe des Geleites, womit sie erschienen, ungewöhnlich groß war, hätte man am wenigsten eine solche Unterstützung entbehren fönnen. Auch auf die Beranstaltung von Feuerwerken, Ritteripielen und anderen glanzvollen Luftbarkeiten, die in Beidelberg jonst nicht gesehen wurden, durfte man für diesmal nicht berzichten.

Als so unser Aursürst ungewohnte Anstrengungen machte, die ersehnte Verschwägerung des pfälzischen mit dem sächsischen Hause würdig zu feiern, blieben ihm freilich auch bittere Erschrungen nicht erspart. August hatte erst dann zugesagt, die Tochter selbst nach Heidelberg zu geleiten, nachdem ihm verssichert worden war, daß er dort nicht der ältesten Schwester des Bräutigams, die in ihm nicht mit Unrecht das Hinderniß für die Vefreiung ihres gefangenen Gemahls Joh. Friedrich sah, als einer lästigen Vittstellerin begegnen werde; ja, der hartsinnige Fürst war so weit gegangen, zu erklären, daß er unterwegs noch umkehren würde, sobald er von der Anwesenscheit der unglücklichen Elisabeth hören oder auch nur vernehmen sollte, daß er des gesangenen Herzogs wegen von irgend einer Seite mit einer Fürbitte behelligt werden würde. 38)

Roch ein anderes tonnte Friedrich nur schmerzlich berühren.

Die angehende Schwiegertochter brachte nicht allein, wie die Eltern sich ausbedungen, einen lutherischen Prediger aus Sachsen nach Heidelberg mit, sondern durfte auch ihrem Bräutigam nicht von einem der pfälzischen Hofprediger angetraut werden, sondern ein Prediger Willing aus Bretten, welcher als Gegner des strengen Calvinismus bekannt war, vollzog die Trauung. 39)

So betrübend und kränkend das eine wie das andere für Friedrich und die Seinen auch war: in wichtigen Beziehungen erfüllten sich alsbald die an die Verbindung mit Sachsen gestnüpften Hoffnungen.

Der Kurfürst August und die anwesenden Fütsten von Brandenburg, Bürtemberg, Holftein, Beffen, Baden ließen fich für die bedrängten Hugenotten so weit erwärmen, daß sie sich mit der Bitte um Bewilligung vollständiger Religionsfreiheit an den französischen Hof: wandten und hierbei nicht undeutlich darauf hinwiesen, daß Deutschland, welches von den französis schen Bürgerkriegen schon so viel gelitten, bei der Fortdauer derselben nicht immer muffig werde bleiben können. Sie ordneten ferner — in diesem Falle ohne Augusts Theilnahme -Gesandte nach Weimar ab, nicht allein, um den Herzog Joh. Wilhelm aufzufordern, dem unerhörten Treiben seiner hyperlutherischen Theologen, welche gegen Aursachsen in fo gefähr= licher Weise lärmten und tobten, ein Ende zu machen, fonbern ihm zugleich eindringlich vorzustellen, daß er nicht von neuem den Papisten in Frankreich Sulfe wider die Christen leisten möge. Sie ließen ihm zu Gemüthe führen, wie er damit dem Papstthum und seiner Abgötterei und Tirannei: aufhelfen, gegen Gott sich versündigen und Schimpf und Schande auf sich laden würde, und gaben endlich zu verstehen, daß sie den verderblichen Durchzügen der Soldtruppen durch: ihre Länder sich widersetzen würden. 40).

Joh. Wilhelm ertheilte hierauf freilich eine tapfere Antswort und stellte dem Vorwurfe, daß er zur Unterdrückung der Kluckhohn, Friedrich ber Fromme.

Glaubensgenossen mitwirke, die Frage entgegen, ob denn die Hugenotten rechte Eliedmaßen der wahren christlichen Kirche und nicht vielmehr den Sakramentirern und deren falschen und verdammten Meinungen vom Abendmahle durchaus anhängig seien; aber er unterließ doch auch, zu Gunsten des französischen Hofes weiter zu rüsten.

Noch größer und erfolgreicher war der Eindruck, den das mannhafte Auftreten der in Heidelberg versammelten Fürsten in Paris machte. Man fürchtete dort ernstlich, daß Joh. Cassimir, ermuthigt und wahrscheinlich unterstützt durch die seinem Bater befreundeten Fürsten, von neuem eine Armee nach Frankreich führen würde, und ließ sich aus diesem Grunde um so eher herbei, den Hugenotten den Frieden zu St. Germain en Laye zu bewilligen, und ihnen damit vollständige Amnestie, Wiesdereinsetzung in ihre Güter, allenthalben (die Residenz des Königs ausgenommen) freie Religionsübung, Julassung zu den Staatssämtern und mehrere Sicherheitspläße auf 2 Jahre zuzugestehen. 41)

Das gute Einvernehmen Friedrichs mit dem Kurfürsten August machte sich nicht minder auf dem Reichstage zu Speier, der bald nach Beendigung der Beidelberger Sochzeitsfeier unter der Leitung des Kaisers seinen Anfang nahm, in bedeutungs= voller Beise geltend. Schon der Umstand, daß die protestantischen Fürsten, die um den Pfalzgrafen in stattlicher Zahl versammelt waren, sich nicht beeilten, dem Rufe des Reichs= oberhauptes Folge zu leisten oder, wie der sächsische Kurfürst, sich gar nicht nach dem nahen Speier begaben, machte in fatholischen Kreisen einen beunruhigenden Eindrud. darin eine antikaiserliche oder auch antipäpstliche Demonstration, einen Gegenreichstag, der zu mancherlei Gerede Veranlaffung gab.42) Thatjache ift, daß die Hoffnungen, welche die Parteis ganger Roms und Spaniens auf den Reichstag gesetzt hatten, durch das einmüthige Auftreten der evangelischen Fürsten ganglich vereitelt wurden.

Den ersten Berathungsgegenstand bildete die Betheiligung deutscher Soldtruppen an den Kriegen in den Rachbar= ländern. In Zufunft follten, das war der entscheidende Punkt in dem faiserlichen Antrage, im Reiche keine Truppenwerbun= gen für das Ausland ohne die vom Raiser vorher eingeholte ausdrückliche Gutheißung und Ermächtigung gestattet sein. Diesem Untrage lag, wie nicht bezweifelt wurde, die Absicht zu Grunde, den Hugenotten in Frankreich wie den aufständi= ichen Niederländern die deutsche Sülfe zu entziehen. erklärten sich die katholischen Stände für jene Forderung, die protestantischen aber in allen Curien dagegen, am entschieden= sten das Kurfürstencollegium, wo die Bemerkung fiel, daß die Protestanten in Frankreich längst ausgerottet worden wären, wenn die Deutschen sich ihrer nicht angenommen hätten. mehr der Kaiser auf die Erfüllung der Forderung drang, desto mißtrauischer wurden die evangelischen Fürsten und Gesandten; man erkannte allgemein an, "was Nachtheit, Schaden und Untergang den bedrängten Christen in fremden Landen, ja auch im h. röm. Reich entstehen würde, indem die angefoch= tenen Christen teine tröftliche Entsatzung, Bulfe oder einigen Widerstand haben könnten." Der Raiser mußte es im Wesent= lichen beim Alten laffen; denn wenn auch mit Zustimmung der Stände verordnet wurde, daß jeder fremde Potentat, welder im Reiche Ariegsvolf werben laffen wolle, borber deshalb bei dem Raiser "Ansuchung" thun solle, so war darunter nur eine Anzeige, nicht die Einholung der kaiserlichen Genehmi= gung verstanden.43)

Ebenso wenig empfing der Kaiser auf eine andere Frage, die offenbar mit Beziehung auf den Pfalzgrafen gestellt war, die Antwort, welche er wünschte. Die Frage lautete, was zu thun sei, wenn ein Reichsstand für sich selber und ohne Anslaß einen fremden Potentaten beleidigen und dieser sich beswogen sinden sollte, ihn zu überziehen; ob man in einem

jolchen Falle schuldig sei, den Angegriffenen mit der Kreis= oder gemeinen Reichshülfe Beistand zu leisten. Man hielt da= für, daß auch ein so angegriffener Reichsstand unterstützt wer= den müsse.4-4)

Wo die Stände der Augst. Confession sich so einmüthig um Friedrich schaarten, konnten am wenigsten die Hossmungen derer sich erfüllen, welche den im J. 1566 zu Augsburg unternommenen Bersuch, den Pfalzgrasen von dem Genuß des Religionsfriedens auszuschließen, in Speier auf einem Umwege zu wiederholen oder wenigstens den kirchlichen Hader in dem Lager der Protestanten neu zu entflammen wünschten. Zwar Maximilian schien auch darauf wieder eingehen zu wollen. Ein Artikel "von den Secten, wie denselben im Reiche zu begegnen", welcher bestimmt war, in die Reichstagsproposition ausgenommen zu werden, sandte der Kaiser selbst den einzelnen Kurfürsten zu. Auch Friedrich erhielt und sas ihn. In der Reichsversammlung aber war davon keine Rede; man hatte Angesichts der vorherrschenden Stimmung den Plan sogleich fallen lassen.

Uebrigens handelte Kaiser Maximilian, wie seiner Zeit zu Augsburg so auch in Speier, insosern als seine Bestrebunsgen gegen den Pfalzgrafen gerichtet waren, unter dem Einfluß der römischsspanischen Partei. Daß er persönlich gegen Friedrich eingenommen wäre, konnte man nicht bemerken, vielmehr schien das Verhältniß des Reichsoberhauptes zu dem ersten weltlichen Kurfürsten ein durchaus freundliches zu sein.

Der Kaiser unterließ nicht, mit den Erzbischöfen von Mainz und Köln so wie mit einzelnen anderen Fürsten in dem nahen Heidelberg einen Besuch abzustatten. Nachdem ihm die Pfalzgrafen Joh. Casimir und Christoph schon am frühen Morgen entgegengeritten waren und mit ihm auf Edelwild Jagd gemacht hatten, wurde Maximilian, eine Meile von Heidelberg entsernt, durch den Kurfürsten empfangen und nach

der Residenz geleitet. 46) hier geschah es, daß in dem großen Saale des Schlosses plöglich des Kurfürsten älteste Tochter Elisabeth, die Gemahlin des gefangenen Joh. Friedrich, mit ihrer Stiefmutter Amalie, ihren Schwestern, der Herzogin Dorothea Susanna und der noch unvermählten Pringessin Runigunde Jacobaa nebst den Gemahlinnen der beiden Pfalzgrafen Joh. Casimir und Reichard (welcher an Stelle bes verftorbenen Georg die Regierung in Simmern übernommen hatte) und allen Hofdamen in der glänzenden Versammlung erschien und sich gleich allen ihren Begleiterinnen dem Raiser zu Füßen warf. Weinend bat fie für ihren unglücklichen Ge= mahl. Ihr Vater trat mit den anwesenden Fürsten bingu und unterstütte jene Bitte. Der Raiser, tief gerührt und ergriffen, antwortete, er habe es ungern gesehen, daß die Sache dahin gerathen; weil aber solches von allen Ständen beschlof= sen worden, wolle es ihm nicht geziemen, für sich allein etwas zu thun; doch wolle er es gleichwohl zum besten befördern. 47) Zwar wurde, wie wir wissen, Joh. Friedrich auch in der Folge= zeit nicht begnadigt oder befreit, aber die Göhne des Gefangenen wurden trot Joh. Wilhelms Widerstreben auf dem Reichstage zu Speier in das väterliche Erbe eingesetzt und Elisabeth erhielt vom Raiser die Erlaubniß, ihren Gemahl in der Gefangenschaft zu besuchen.

Auf dem Rückwege nach Speier geschah es, daß der Kaiser aus den Händen Friedrichs, welcher ihm bis Wiesloch das Geleite gab, beim Abschied eine Bibel in spanischer Sprache zum Geschenk erhielt. In diesem Buche, sügte der Kurfürst hinzu, ist ein Schatz aller Schätze enthalten, nämlich die himm= lische Weisheit, welche Kaiser, Könige und Fürsten anweiset, wie sie glücklich regieren sollen. 48)

Noch deutlicher sprach für die äußerlich guten Beziehun= gen Friedrichs zu dem Kaiser folgender Borgang. Als zu Speier durch Procuration die Vermählung Elisabeths, einer Tochter Maximilians, mit Karl IX. von Frankreich vollzogen wurde, nahm der Pfalzgraf mit den Söhnen Joh. Casimir und Christoph und der schon erwähnten jüngsten Tochter, so wie mit der ein Jahr zuvor erworbenen zweiten Gemahlin Amalie, die wir noch kennen lernen werden, an den Festlichteiten theil. Nach dem Hochzeitsmale sah man den Kaiser den ersten Tanz mit der Pfalzgräfin, Friedrich aber mit der jungen Königin von Frankreich beginnen. 49)

Schwerlich hatte der Kurfürst seit Jahren so hoffnungs= voll in die Zukunft geblickt, wie es ihm in diesen Tagen zu thun vergönnt war. Zwar hatte seit derselben Zeit, wo Alba die aufständischen Niederlande mit den grausamsten Mitteln für Spanien und die römische Kirche zu retten unternahm und in Frankreich die von den Guisen geführte Partei wiederholt gegen die Hugenotten im Felde lag, auch in Deutschland die katholische Reaction sich kräftiger zu regen begonnen. Köln wurden ganze Schaaren evangelischer Flüchtlinge durch den Rath der Stadt vertrieben, in Frankfurt, Worms, Speier, Ulm suchte man den Protestanten Kirchen, die sie bisher in-Besitz gehabt, zu entreißen; tatholische Reichsstände verboten ihren Unterthanen jeden Verkehr mit keterischen Nachbarlandern und in der Markgrafschaft Baden=Baden unternahm es eine vormundschaftliche Regierung unter der Obhut Baperns mit Ausschluß des protestantischen Martgrafen Karl von Baden-Durlach das Papstthum mit Gewalt wieder zur Herrschaft zu bringen: aber die einmüthige Fürsprache der angeseheneren protestantischen Fürsten, mit Kurpfalz und Sachsen an der Spige, ichien bamals noch einen genügenden Schutz gegen die antireformatorischen Bestrebungen zu bieten. 50)

Nicht minder ließ sich von dem einträchtigen und entschlossenen Borgehen der evangelischen Stände Deutschlands ein heilsamer Einfluß auf die französischen und niederländischen Angelegenheiten erwarten. Die Pflicht, den verderblichen Krieg

in den Niederlanden durch seinen Ginfluß endlich einmal abzustellen, war dem Raiser zu Speier fo dringend als möglich zu Gemüthe geführt worden, und in Beziehung auf Frankreich einigten sich die evangelischen Fürsten oder deren Vertreter, ehe der Reichstag auseinander ging, auf Bitten Heinrichs von Navarra, des Admirals und des Prinzen von Condé, über eine stattliche Gesandtschaft, welche dem Könige Karl nebst Glückwünschen zu seiner Bermählung so wie zur Herstellung des Friedens in Frankreich Rathschläge für die Aufrechterhal= tung deffelben, so wie die Bereitwilligfeit der deutschen Fürsten, ihm eventuell auch Beistand zu leisten, aussprechen follten. Un die Spite der Besandtschaft traten neben einem pfälzischen Rathe, Otto von Höveln, zwei furfächsische Diplomaten, darunter der von August in den französischen Händeln so viel verwendete, eifrig reformirt gesinnte Hubert Languet; er war der Wortführer der am französischen Hofe mit allen Ehren aufgenommenen Gesandtschaft und freimüthig legte Languet Namens der protestantischen Fürsten Deutschlands dem Könige in feueriger Rede das Schicksal seiner evangelischen Unterthanen an's Herz. 51)

In Heidelberg lebte man um diese Zeit des Glaubens, daß es, um alle dem Protestantismus drohenden Gefahren abzuwehren, nur noch darauf ankomme, dem spanischen Regismente in den Niederlanden ein Ende zu machen; denn wenn hier die evangelische Sache triumphire, werde die katholische Reaction in Frankreich wie in Deutschland ohnmächtig sein; so lange dagegen Alba mit Feuer und Schwert für die Sache Spaniens und Roms kämpse und die Aussicht habe, den Fußweiter zu sehen, werden die päpstlich Gesinnten aller Orten ihre hossenden Blicke auf ihn richten; das verderbliche Mißtrauen werde wachsen, das innere Feuer um sich greisen und das zerrissene, erschöpste Baterland nicht im Stande sein, fremde Gewalt abzuwehren. Wolle man aber der Tirannei

in den Niederlanden und allem Verderben, das daraus für das Reich erfolge, abhelfen, so müsse man nicht allein mit England Freundschaft pslegen, sondern namentlich dahin tracheten, daß man den König von Frankreich auf seiner Seite beshalte, "damit er sich nicht wieder an den Papst hänge."

In der That wurden noch im Jahre 1571 Berhandlungen zwischen dem französischen Hofe und den angeseheneren Fürsten der Augsb. Conf. eröffnet, die sich in dieser Richtung bewegten. Sin vollständiger Umschwung schien sich in der äußeren wie der inneren Politik Frankreichs vollziehen zu sollen. Statt der römisch gesinnten Partei der Guisen erlangte Coligny viel versprechenden Sinsluß auf die Person des jugendlichen Königs, und während die Bedrängnisse der Hugenotten, so weit es vom Hofe abhing, aufhörten und die Niederländer in dem Kampse der Verzweiflung, den sie gegen Spanien führten, mancherlei Unterstüßung empfingen, zielten Verhandlungen mit England auf nichts geringeres ab, als auf den Abschluß eines antispanischen Bündnisses und die Vermählung der Königin Elisabeth mit einem der Brüder Karls IX., dem Herzog Heinzrich von Anjou oder Franz von Alençon.

Wollte aber der französische König einen Krieg mit Spanien wagen und als Preis desselben die Erwerbung Flanderns in's Auge fassen, so konnte dieß nur mit Erfolg geschehen, wenn dem habsburgisch-katholischen Einstusse im Reiche durch die protestantischen Fürsten die Wage gehalten und Frankreich für den Fall der Noth directer oder indirecter Hülfe aus Deutschland versichert wurde. Daher warben seit dem Herbste des Jahres 1571 französische Agenten, in erster Linie Caspar von Schomberg, an den protestantischen Hösen für ein engeres Einverständniß mit der Krone Frankreich. Zunächst suchte man August von Sachsen zu gewinnen, indem man wohl wußte, daß seine Haltung für die anderer deutscher Fürsten entscheidend war. In Dresden wies man nun auch die freund-

schaftlichen Erbietungen des französischen Königs keineswegs zurück, und sogar am Berliner Hofe fand Schomberg freund= liche Aufnahme. 52)

In Beidelberg brachte Kurfürst August durch einen vertrauten Rath die Angelegenheit im tiefsten Geheimniß zur Sprache, damit nicht die calvinischen Theologen und durch diese ihre frangösischen Glaubensgenossen vor der Zeit davon erfüh= ren und zu ihrem eigenen Schaden das Geheimniß verriethen. Uebrigens hatten Friedrich und Joh. Casimir von den Inten= tionen des französischen Hofes längst auf anderem Wege zu= verläßige Kunde erhalten und erwarteten um so mehr von Karl IX., als sie wohl wußten, wie viel der Admiral bei ihm Aber darüber war Friedrich mit den andern evan= vermochte. gelischen Fürsten von vornherein einig, daß man sich auf Bündnifverhandlungen nur unter der doppelten Voraussetzung einlassen dürfe, daß in Frankreich der den Hugenotten bewil= ligte Friede unverbrüchlich aufrecht erhalten und den deutschen Fürsten nichts zugemuthet werde, was wider die Augsb. Conf., den Raiser und das Reich wäre. Jedenfalls war es ohne Wiffen und Willen des Kurfürsten geschehen, wenn der in Beidelberg oft gesehene Graf Ludwig von Nassau, der uner= mudliche Belfer seines Bruders Wilhelm von Oranien, ichon im Commer 1571 bei einer geheimen Zusammenkunft mit dem Könige Rarl und bessen Mutter, um dem französischen Chrgeize zu schmeicheln und thatsächliche Hülfe für die Riederlande zu gewinnen, sogar die deutsche Raiserkrone als ein dem Hause Balvis erreichbares Ziel hinstellte. 53)

Nicht einmal Schomberg wagte so fühne Gedanken, wenn er sie damals schon hegte, zu verrathen. Er wäre froh gewesen, in irgend einer Form ein Bündniß der protestantischen Fürsten mit Frankreich zu Stande zu bringen. Aber sobald man in die Berathung der Bedingungen eintrat, unter denen man sich hätte einigen mögen, wurde es klar und immer

flarer, daß Cachsen und Heffen und vollends Brandenburg und Braunschweig auch das bestverklausulirte Vertheidigungs= bündniß mit Karl IX. nicht abschließen wollten. Der Kurfürst von Brandenburg lehnte rundweg ab, der Herzog von Braun= schweig ließ Monate lang auf jegliche Antwort warten, Kurfürst August wollte nur von einer "Correspondenz" statt einem Bündniße und von einer eventuellen Geldunterstützung wiffen und Wilhelm von Heffen gab nach vielen schönen Worten zu erkennen, daß er sich nach Sachsen und Braunschweig richten Rur in Beidelberg ging man auf die Cache mit Ernft und Gifer ein; man war sich bewußt, daß es gelte, die Stellung des Admirals am Hofe durch Entgegenkommen in auswärtigen Fragen zu befestigen, den König Karl dauernd von Spanien und Rom zu trennen und mit dem Sturze der spani= ichen Herrschaft in den Riederlanden auch von Deutschland schlimme Gefahren abzuwenden. Friedrich unterließ daher auch nicht, in Dresden, Raffel und anderer Orten zu thatfraftigem Vorgehen zu mahnen und auf die Gefahr hinzuweisen, daß, wenn man die angebotene Freundschaft für diesmal verscherze, die Dinge eine unheilvolle Wendung nehmen werden.

In dieser Auffassung wurde der Kurfürst nicht allein durch Botschaften vom französischen Hofe und durch die Pariser Berichte eines seiner vertrauten Räthe bestärtt, sondern selbst durch Briefe des englischen Gesandten in Paris. Wenn nicht die Anstrengungen der Feinde durch einen baldigen glücklichen Fortgang der Bündnisverhandlungen vereitelt werden, meldet Walsingham, so seien die Hugenotten verloren. Freilich kam es nicht allein auf bestimmtere Jusagen der deutschen Fürsten an, sondern auch auf die Königin Elisabeth, welche noch in dem Augenblicke, als Karl IX. das Schwert aus der Scheide zu ziehen fest entschlossen schien, mit Spanien nicht offen brechen, sondern nur unter der Hand sür die Riederlande wirken wollte. Den Pfalzgrafen ruft der brittische Staatsmann

zu Hülfe, daß er seine Königin für das gute Werk entstamme, damit nicht das Evangelium stürze und alle seine Bekenner dem Tode verfallen. 54)

Als Walfingham so schrieb, stand schon die Stunde der furchtbaren Entscheidung unmittelbar bevor. Ein falsches, machtbegieriges Weib und ein eben so gewissenloser Sohn, heinrich von Anjou, welche voll Zorn und Schrecken den un= berechenbaren König ganz unter der Leitung des Admirals und Frankreich vor dem Bruche mit Spanien jahen, beschlossen den Mord des verhaßten Ketzers. Coligny ward am Morgen des 22. August, als er vom Könige kam, durch 2 Kugeln getroffen, aber nicht getödtet. Karl IX. schwur, an den Schuldigen die strengste Strafe zu vollziehen und zeigte sich dem in der Genesung begriffenen Admiral ergebener denn je. Da trieb der Anblick der unerhörten Schande und Gefahr, die über ihnen schwebte, Katharina und Anjou zu dem schauder= vollen Berbrechen, deffen Erinnerung für immer mit der Bar= tholomäusnacht verknüpft ist. Durch lügenhafte Voripiegelun= gen, womit sie den leidenschaftlichen König überrumpelten, gewannen sie Karls Einwilligung zur Ermordung Colignys und seiner Freunde, die zur Feier der Hochzeit Beinrichs von Navarra mit Margaretha von Balvis in Paris erschienen waren; ja, der wuthentbrannte König wurde bis zu der Acufierung gebracht, daß alle Hugenotten in ganz Frankreich sterben sollten. An fünfzig, wenn nicht gar hundert Tausend, ist das fürchterliche Wort des Rasenden in Erfüllung gegangen-

Gregor XII. feierte die Kunde von dem Tode so vieler Ketzer wie eine große Siegesbotschaft; der finstere Philipp von Spanien lachte, wie man sagt das erste Mal in seinem Leben, freudig auf; aber selbst Albas roher und unmenschlicher Solzdatensinn nahm Anstoß an einem so formlosen, mit Hülfe des verwilderten Pöbels vollzogenen Morden.

## Vierzehntes Kapitel.

## Auswärtige Beziehungen seit der Bartholomausnacht.

Wer beschreibt das Entjetzen, welches die Kunde von den Gräueln der Bartholomäusnacht in den protestantischen Kreisen Deutschlands, insbesondere in Heidelberg, erregte? Hatte schon die Nachricht von dem ersten Mordanfalle auf den Admiral, trot der sie begleitenden Bersicherungen des Königs, an den Schuldigen Rache nehmen zu wollen, Schrecken wachgerufen, so steigerten sich die Gefühle des Mitleids und des Abscheues auf's höchste, als Briefe und mündliche Berichte die ganze Größe des begangenen Frevels enthüllten. Und was ließ sich für die deutschen Protestanten von der Zukunft er= warten? Stand nicht zu fürchten, daß das, was in den Nie= derlanden begonnen und in Frankreich fortgesetzt worden war, in Deutschland vollendet werden würde? Man erinnerte sich verdächtiger und drohender Worte, die man aus dem Munde von Parteigängern Roms und Spaniens vernommen; man hörte von der schlecht verhehlten, ja triumphirenden Freude, womit die blutige Botschaft aus Frankreich an deutschen Bischofssiten und selbst an weltlichen Fürstenhöfen begrüßt worden; Gerüchte meldeten endlich aus der Schweiz und aus Italien von Kriegsrüftungen, die man mit dem Plane, dem Protestantismus ein jähes Ende zu bereiten, in Verbindung brachte. 1)

Friedrich eilte, im Bereine mit anderen evangelischen

Fürsten Vertheidigungsmaßregeln vorzubereiten. Er brachte eine vertrauliche Zusammenkunft aller Fürsten der Augsb. Conf. in Vorschlag und lud sogleich die Nachbarn zu geheimen Be= rathungen nach Beidelberg ein. Dag nur einige Wenige ber Einladung folgten und daß auch diese trot der lebhaften und bringenden Borftellungen, welche ihre Rathe in Beidelberg zum Theil aus Friedrichs eigenem Munde vernommen, von dem ihnen zugemutheten Antheile an der Aufbringung von Truppen und Geld nichts wissen wollen, hielt den Kurfürsten nicht ab, seine Plane weiter zu verfolgen. Bor allem schien es ihm darauf anzukommen, daß, nachdem Frankreich sich Rom und Spanien zugewandt, die Niederlande für das Evangelium gerettet und Oranien in dem Verzweiflungskampfe gegen die spanische Uebermacht von Deutschland fräftig unterstütt würde. Da dieß ohne Beihülfe des an Geld und Einfluß reichen Rurfürsten August nicht möglich war, so ließ Friedrich nichts un= versucht, den falt abwägenden Sachsenfürsten für die große gemeinsame Sache zu erwärmen.

In Dresden wurde sowohl das Ansinnen, dem Oranier heimliche oder, noch besser, ossene Unterstützung zu gewähren, als auch jede Art von Separatbündnissen unter den Fürsten der Augsb. Consession zurückgewiesen. Denn in Deutschland habe man, ließ August sich wiederholt vernehmen, von kathoslischen Mitsürsten nichts zu fürchten, so lange man selbst nicht an dem Fundament des Religionsfriedens rüttele, und eben dieser Friede verpslichte auch den Kaiser und alle Stände, für jeden einzutreten, welcher von fremden Potentaten wider. Erwarten angegriffen werden sollte; für seine Person Spanien oder Frankreich zu bekriegen, habe er weder Ursache noch Macht; das Evangelium in andern Ländern zu vertheidigen, müsse man Gottes Allmacht überlassen.

So theilnahmlos oder vertrauensselig, wie der sächsische Aurfürst, sahen freilich nur wenige die Lage der Dinge an.

Landgraf Wilhelm u. A. hielt dafür, daß man wenigstens für den Nothfall über die Mittel der Nettung sich verständigen möge. Aber von irgend einer Betheiligung an den Angelegensheiten des Auslandes wollte auch er nicht mehr wissen, und dem Kurfürsten Friedrich, dem er treu ergeben war, wußte er nichts besseres zu rathen, als daß er sich aller fremden Händel entschlagen, seine Tage fürder in Ruhe hindringen und mit Frankreich und Spanien wieder auf guten Fuß zu kommen trachten möge.

Inzwijchen nahmen wenigstens in Frankreich die Dinge eine ganz andere Wendung als sich unmittelbar nach der Bartholomäusnacht erwarten ließ. Zwar hatte der Hof, wenn er auch die eifrig dargebotene Bulfe Spaniens zur ganglichen Unterdrückung der Reger zurückwies, die zweifellose Absicht, dem Sugenottenthum mit Waffengewalt ein Ende zu machen. Aber der Heldenmuth der Reformirten im Guden und Westen des Landes, vor allem die begeisterte, jedes Opfers fähige Glaubenstreue der festen Städte La Rochelle, Nimes, Montauban, Sancerre, die monatelang der Uebermacht der könig= lichen Heere mit bewunderungswürdiger Ausdauer trotten, vereitelte die Hoffnungen Ratharinas, bis endlich Rudsichten auf die mit dem Hofe unzufriedene Partei der gemäßigten Ratholiten und noch mehr auf den Stand der auswärtigen Beziehungen und die großen Vortheile, die hier in Frage ftanden, noch einmal den Friedensneigungen das Uebergewicht gaben.

Nur die auswärtigen Verhältnisse, so weit sie Teutschland und vornehmlich die Pfalz berühren, mögen hier angedeutet werden. Als man in Dresden und Kassel nicht minder denn in Heidelberg das Pariser Blutbad als einen vorbedachten Alt wälscher Politik verdammte und in den vorausgegangenen Bündnisverhandlungen nur ein Gewebe von List und Lügen sah, bot die französische Diplomatie alles auf, die Gewaltthat mit einer angeblichen Verschwörung der Hugenotten zu entschuldigen und den deutschen Fürsten zu versichern, daß Karl IX. nach wie vor mit den Ständen der Augsburgischen Confession Freundschaft zu pflegen begierig sei. Es gehörte die ganze Keckheit und Unempfindlichkeit eines Schomberg, Fregoso, Retz dazu, um mit glatter Miene hinzunehmen, was sie zu hören bekamen.<sup>2</sup>) Aber so wenig es ihnen gelang, den französischen Hof in den Augen Friedrichs von dem Verbrechen tausendfältigen Mordes reinzuwaschen und das Vertrauen in die redlichen Absichten Karls neu zu beleben, so konnte doch auch der Pfalzgraf auf die Dauer nicht verkennen, daß wenigstens in der niederländischen Frage die Spanien seindliche Richstung der französischen Politik den Zwecken des Protestantismus diente.

Daß Karl IX., aus welchen Motiven auch immer, dem nothleidenden Wilhelm von Oranien mit bedeutenden Geldsjummen zu Hülfe zu kommen sich erbot, blieb nicht ohne Wirstung auf die Heidelberger Kreise, und nicht minder günstigen Eindruck machte auf Friedrich die Nachricht von dem Erlaß des Edictes von Boulogne (10. Juli 1573), das den Städten La Rochelle, Montauban und Nimes die freie Ausübung der reformirten Religion, dem Adel Hausgottesdienst und allen Uebrigen die sog. Freiheit des Gewissens gestattete. Ietzt erst wurde Schomberg am pfälzischen Hose wieder freundlich aufsgenommen.

Bis dahin hatte Friedrich dem französischen Unterhändler jede Audienz verweigert und nur Joh. Casimir zu Kaisers= lautern schon im Frühjahre 1573 sich mit ihm in persönlichen Verkehr eingelassen. Den bei dem Kurfürsten viel vermögen= den und ungleich leichter zu behandelnden Sohn suchte Schom- berg auf mancherlei Weise in das französische Interesse zu ziehen und für dasselbe zu verwerthen.

Vor allem sollte der junge Pfalzgraf behülflich sein,

daß der Herzog von Anjou, welcher mit einem österreichischen Prinzen um die vacante polnische Königstrone candidirte, das Biel seines Chrgeizes erreichte, während Friedrich mit den angeseheneren deutschen Fürsten auf Andringen des Raisers sich ichon verpflichtet hatte, für den habsburgischen Thronbewerber bei den Polen einzutreten. Run war es zwar dem französis ichen Gesandten trot aller Ueberredungsfünste nicht möglich, von Joh. Casimir das Versprechen zu erlangen, daß er seiner= seits bei dem protestantischen Adel Polens für Anjou wirken werde; er entschuldigte sich um so höflicher, je mehr ihm zugesetzt wurde, und erbot sich blos für den Fall, daß Beinrich von Anjou wirklich erwählt würde, ihm in seinem neuen Königreiche zu Diensten zu sein; im Uebrigen aber verstand der junge Fürst den geriebenen Diplomaten so klug zu behandeln, daß dieser ihn als gang für Frankreich gewonnen betrachtete und seine Dienstbeflissenheit dem Sofe nicht genug zu rühmen wußte.

Alls Cafpar von Schomberg in der zweiten Sälfte bes Monats August (1573) nach Beidelberg fam, war die polnische Königswahl längst zu Gunsten Heinrichs von Balois entschie= den; es handelte sich nur noch um den Weg, den der Neuerwählte nach seinem Königreiche einschlagen werde. föniglichem Gefolge durch das deutsche Reichsgebiet ziehen zu fönnen, bedurfte er der Zustimmung des Kaisers und der Bejandte der Letteren hatten darüber so eben zu Rurfürsten. Frankfurt, von wo auch Schomberg tam, verhandelt und über die Bewilligung des Durchzuges sich geeinigt. Wie viel Fried= rich hierzu beigetragen, verhehlte Dr. Chent dem französischen Gesandten nicht. Dieser fand überhaupt die Stimmung der Beidelberger Kreise jest so günftig, daß er glaubte, den Schleier, womit die französische Politik ihre letten Ziele verhüllte, etwas lüften zu dürfen.

Nicht als ob er geradezu für den Fall der nächsten

Raiserwahl die Stimme des Kurfürsten für das Haus Balois in Anspruch genommen hätte; es genügte, wenn die Pfalz und etwa Heffen, denen andere deutsche Fürsten bald folgen würden, ein Spezialbundniß mit Frankreich abschlößen, wodurch sie sich für immer dem österreichischen Sause entfremdeten. Von den Bedingungen eines solchen Bündnisses wurde nach Schombergs Bericht in der That zwei Tage lang viel gespro= Daß dabei Friedrich und seine vertrauten Räthe als erfte Forderung hinstellten, zu keiner Hulfcleiftung gegen die Hugenotten verpflichtet zu werden, gefiel dem französischen Diplomaten zwar nicht; er hoffte aber, so versicherte er wenig= stens in Paris, daß man auch über diesen Punkt noch glücklich hinweg kommen werde. Schomberg behauptet ferner, daß noch bei seiner Anwesenheit Friedrich eine Depesche an den Landgrafen Wilhelm gerichtet hätte, um auch ihn für das französische Bündniß zu gewinnen. Wenn dem so war, so hat man in Beidelberg am besten gewußt, daß der fluge Bes= senfürst viel zu vorsichtig war, um auf ein solches Ansinnen einzugehen. So viel wird überhaupt aus Schombergs stark gefärbten Berichten, die hier unsere einzige Quelle sind, zur Genüge flar, daß Friedrich und seine Rathe die Thoren nicht waren, welche die ihnen gestellten Nete nicht erkannt hätten. Thöricht war dagegen Schomberg, wenn er sich und anderen mit der Hoffnung geschmeichelt hatte, den Aurfürsten dazu bewegen zu können, daß er nicht allein dem Könige Heinrich auf dem Durchzuge durch die Pfalz, sondern auch dem Könige Rarl und der Mutter Katharina an der Grenze Frankreichs in eigener Person seine Huldigung darbringe und so Gelegen= heit finde, "die Tugenden (!) und die Liebenswürdigkeit der Mutter und ihrer Söhne mit eigenen Augen wahrzunehmen. "4)

Wozu der Kurfürst sich verstand, war, daß er zur Begrüßung des französischen Hofes, welcher Anjou bis zur Grenze geleitete, seinen Sohn Christoph in Gesellschaft des

a namely

Grafen Ludwig von Nassau absandte, während Joh. Casimir zu seinem Schwiegervater entboten war, um dem Polenkönige durch Sachsen das Geleit zu geben. Eine Einladung, nach Heidelberg zu kommen, erhielt Heinrich nicht. Der Kurfürst, welcher ihn angeblich "in äußerst großer Devotion" erwartete, trug kein Verlangen, den Miturheber des Pariser Blutbades in seinem Schlosse zu beherbergen, und das Versprechen, den König in Oppenheim zu begrüßen, nahm er zeitig genug wiesber zurück.

Heinrich aber bedurfte einer Einladung nicht; er kam am Nachmittage des 11. Decembers (1573) mit einem Theile seines Gesolges von Speier her fast wider aller Erwarten in der pfälzischen Hauptstadt an und ritt zur Seite des Prinzen Christoph und des Grafen Ludwig, geleitet von ein paar hunsdert Mann zu Pferden, den Schloßberg herauf. 5)

Bergebens erwarteten die französischen und polnischen Großen, welche dem Könige folgten, daß der Kurfürst seinem erlauchten Gaste entgegenkommen und ihn ehrenvoll begrüßen Der Pfalzgraf ließ sich nicht bliden, sondern mit Un= wohlsein entschuldigen. Andere aber wollten wissen, daß Friedrich seine Absicht, den König an der Pforte des Prachtbaues zu empfangen, auf vielfältige Erinnerung von Seiten braver Männer wieder aufgegeben habe. Er fah den Gaft, nachdem dieser abgestiegen und in das ihm zugewiesene Gemach geführt worden war, zuerst in dem jogenannten "gespiegelten Saale" des Schlosses, richtete aber für diesmal nur einige wenige höf= liche Worte an ihn. Das Mahl nahm Heinrich für sich allein und ließ sich, wie man wenigstens in Beidelberger Soffreisen mit Entruftung erzählte, u. a. von zwei Dirnen, in Männerfleidern und mit Retten geschmückt, bedienen, als ob die Räume der ehrwürdigen Fürstenburg nicht ichon durch seine Person hinlänglich beschmutt gewesen wären!

Um folgenden Morgen besuchte Heinrich den Aurfürsten

in dessen Gemache und brachte volle drei Stunden (7 bis 10 Uhr) mit ihm allein zu. Den Inhalt der denkwürdigen Unterredung hat Friedrich in den Grundzügen selbst verzeichnet und so der Nachwelt überliefert. 6)

Der Pfalzgraf wünschte dem Könige zu der Thronbesteigung Glück und legte ihm driftliche Fürsorge für seine neuen Unterthanen ans Herz. Er dankte ihm sodann für den Besuch und daß er seine (Friedrichs) "Ungelegenheit angesehen" und sich bis in sein Gemach bemüht hatte. Hierauf nahm das Befpräch eine ernstere Wendung. Friedrich erinnerte an das hohe Ansehen, worin Heinrich und sein königlicher Bruder früher bei den Fürsten der Augsb. Conf. gestanden. Das habe aufgehört seit den jammervollen Mordthaten in Paris und ganz Frankreich und seitdem man den Unterthanen ben so oft und feierlich zugesagten Glauben nicht gehalten, die deutschen Fürsten wie England unter dem Schein der Conföderation an der Rase herumgeführt habe und noch immer= fort das Evangelium auszutilgen suche. Der Kurfürst sprach sodann noch ein Wort über die arge Liederlichkeit am fran= zösischen Hofe "und daß keine Justiz vorhanden" und versicherte endlich seinem Gaste recht offenherzig, er sei in Deutschland so verhaßt, daß viele Freunde (des Pfalzgrafen) es nicht gerne sehen, daß er so viel Gemeinschaft mit ihm habe.

Man begreift, daß Heinrich auf den letzten Punkt nichts erwiederte. Um so lebhafter wies er die übrigen Borwürfe zurück. Was das Leben am Hofe betreffe, so sei der Kurfürst selbst in jungen Jahren in Paris gewesen und habe die große Zuchtlosigkeit des damaligen Hofes gesehen; damit aber sei der Hof seines Bruders und seiner Mutter gar nicht zu vergleichen. Bor allem bemühte sich der König, als Ursache des Pariser Blutbades die angebliche Verschwörung des Admirals hinzustellen und für die Unthaten in den anderen Städten die dorstigen Reformirten verantwortlich zu machen. Des Admirals

Coligny nahm sich der Kurfürst natürlich mit Wärme an; aber eben so nachdrücklich beharrte Anjou auf dem Märchen der Hugenottenverschwörung und suchte besonders sich selbst von aller Mitschuld reinzuwaschen.

Friedrich betrat nun wieder den Weg der Ermahnung: es sei nichts so bose, daß es sich nicht mit Gottes Sulfe bessern ließe. Es gelte, den Irrthum zu erkennen, die Religion in Frankreich frei zu lassen und fleißig zu Gott zu beten. Dabei legte er in die Hände Anjou's eine französische Bibel, die dieser durchblätterte, che er sie schweigend vor sich auf den Die Freistellung der Religion in ganz Franfreich erklärte der König für ummöglich und ließ sich in dieser Un= ichanung weder durch biblische Gründe noch durch den Sin= weis auf die in Deutschland gemachten Erfahrungen irre Er bestritt auch, daß sich unter den Sugenotten die machen. treuesten Diener und Unterthanen des Königs fänden. lich wurde nach allem anderen auch noch des Papstes und des Königs von Spanien, welchen Friedrich den Executor des ersteren nannte - "ich möchte nicht sein Henker sein" -, Dabei war es dem Könige nicht wenig befremdend, zu vernehmen, daß es bei Menschengedenken einen Papst gegeben haben sollte, welcher nicht einmal von der Auferstehung der Todten etwas gehalten.

Rachmittags wurde unter der Theilnahme vertrauter Räthe über das Bündniß verhandelt, das Frankreich und jest auch Polen zunächst mit der Pfalz abzuschließen suchten. Friedrich aber wollte sich jest eben so wenig wie früher auf Separatverhandlungen einlassen, sondern nur in Verbindung mit anderen "Fürsten und unter der Voraussesung in ein näheres Verständniß mit Frankreich treten, daß die Religionssfreiheit daselbst gesichert werde.") Zu Gunsten der Hugenotten siel wiederholt noch manch kräftiges Wort. Namentlich beklagt sich Schomberg über den pfälzischen Rath Zuleger, welcher die

Sache der Religion in Frankreich immer im Kopfe und im Munde hätte. Und Friedrich selbst unterließ nicht, noch ein= mal seiner hohen Verehrung sür den großen Mann, dessen Vlut die französischen Machthaber auf ihrem Gewissen hatten, bezeichnenden Ausdruck zu geben. Er wieß auf ein die Wand des Gemaches schmückendes Gemälde hin, das Coligny in Lebensgröße darstellte, und sprach zu dem Könige noch einmal von der unwürdigen Behandlung, die dem vortresslichen Admiral widerfahren. Don dem Gastmahl des zweiten Tages hielt sich der Kurfürst wieder fern.

Der Ernst und der Freimuth, womit Friedrich dem Könige entgegentrat, blieben den Heidelbergern nicht verborgen. Aber schon an den äußeren Ehren, die er dem hohen Gaste, dessen Range entsprechend, erweisen ließ, nahmen diejenigen, welche in Anjou und seinen Begleitern nur die Mörder der französischen Glaubensgenossen saben, lebhaften Anstoß. den kostbaren Geschenken, womit der König am Morgen des 13. Dec. vor seiner Abreise ben Rurfürsten, deffen Gemahlin und andere Glieder des turfürstlichen Hauses so wie die Hofleute freigebig bedachte, urtheilte man, daß er sie verbrecheri= schen Dienern verdanke, welche bei dem Blutbade den Laden eines reichen Pariser Goldschmiedes geplündert hatten. Gin Beuge jener Tage beklagt, daß der Kurfürst und seine Rath= geber nicht von demselben Beiste beseelt gewesen, wie jener spanische Edelmann, welcher dem Kaiser Karl V., als dieser ihm befahl, den Ueberläufer Karl von Bourbon in feine Burg aufzunehmen, nicht verhehlte, daß er diese, sobald der Herzog sie verlassen habe, in Brand stecken werde, da sie, durch den Aufenthalt des Verräthers beschmutt, nicht mehr werth wäre, von einem Edelmann bewohnt zu werden.

Achnlich dachte auch das gemeine Volk in Heidelberg, welches seinen Gefühlen selbst vor den Ohren der ankommen= den Gäste unzweideutigen Ausdruck gab und sich wahrscheinlich an ihnen vergriffen haben würde, wenn sie nicht landeshertzliches Geleite gehabt hätten. An der Universität endlich war ein lateinisches Epigramm verbreitet, das hoffentlich dem Kursfürsten nie zu Gesicht gekommen ist; denn es lautete ungefähr: "Ein Tirann, noch triefend von eben vergoßenem unschuldigen Blute, vermochte den Anblick eines hehren Fürsten zu ertragen; dieser aber konnte mit trockenen Augen den blutigen Mörder anschauen. Wer von beiden tadelnswerther, niöchte ich wissen.")

Als der mit so finsteren Bliden verfolgte König nach weniger als zweitägigem Aufenthalt Heidelberg verließ, um sich über Frankfurt nach Sessen zu wenden, gab ihm Friedrich ausser dem von dem Prinzen Christoph geführten Ehrengeleite auch zwei vornehme Rathe mit, um in Gegenwart des Landgrafen Wilhelm über die Bündnißfrage weiter zu verhandeln. Daß neben dem feurigen Anwalt der Hugenotten, dem Licentiaten Zuleger, der weltmännisch gebildete Leiter der pfälzer Politik, Dr. Chem, mit dieser Mission betraut wurde, ließ Schomberg Gutes hoffen. Um so größer wird seine Enttäuschung gewesen sein, als allen Bemühungen zum Trot nicht allein der Landgraf Wilhelm die französischen Anträge wiederholt rundweg ablehnte und sede Einmischung in auswärtige Händel weit von sich wies, sondern auch die pfälzischen Räthe durch die sußesten Worte nicht für ein Separatbundniß zu gewinnen waren, da sie sich immer mehr überzeugten und von des Königs eigenem Kanzler, Herrn von Pibrac, im Vertrauen bestätigen hörten, daß es der frangösische Hof nur darauf abgesehen habe, des Widerstandes im eigenen Lande herr zu werden und den Hugenotten das Garaus zu machen. 10) In Sachsen aber bekam der König, so sehr er auch darum bettelte, den Kurfürsten August nicht einmal zu Gesicht, und daß Joh-Casimir, welcher ihm im Auftrage des Schwiegervaters das Geleite gab, über die französischen Absichten hinlänglich aufgeklärt wurde und sich nicht durch Schomberg und Ret zu tief

ins Garn bringen ließ, dafür hatte neben dem Landgrafen auch Zuleger durch rückhaltlose Mahnungen gesorgt. Friedrich selbst endlich bewahrte seinen Sohn Christoph vor Gefahren anderer Art, welche ihm in der Nähe des Polenkönigs drohten. Länger als es des Vaters Wille gewesen von Heinrich festgeshalten, fand der bis dahin unverdorbene jugendliche Pfalzgraf Gefallen an der versührerischen Frauengesellschaft, womit sich der sittenlose König auch auf der Reise umgab. Davon benachrichtigt, beeilte sich Friedrich, den Prinzen zurückzurusen. 11) Christoph ging einer rühmlicheren Bestimmung entgegen.

She nämlich das Project einer engeren Verbindung mit den Fürsten der Augsb. Conf. nebst den weiteren daran gestnüpften Entwürsen in der erzählten Weise zunichte wurde, hatte der französische Hof, noch in den Tagen, als man sich von jenen Verhandlungen Ersolge versprach, durch bereitwillig in nahe Aussicht gestellte Geldunterstützungen zu neuen Truppenwerbungen für Oranien ermuthigt. Sie kamen auf Betreiben der nassauischen Brüder, namentlich des unermüdlich thätigen Grasen Ludwig, eben in Gang, als der Polenkönig Deutschland durchzog, und neben Ludwig und Heinrich von Nassau hatte auch Christoph den jugendlich kühnen Entschluß gefaßt, sich an die Spitze der Truppen zu stellen, die mit dem kommenden Frühlinge (1574) gegen die Spanier zu Felde ziehen sollten.

Der dritte noch lebende Sohn Friedrichs, ein ritterlicher, schöner und reich begabter Prinz, von welchem auch ferner Stehende Borzügliches erwarteten, zählte erst 22 Jahre, als er eine Laufbahn betrat, die ihn einem frühen Heldentode entzgegenführte. Schon als Jüngling hatte er, theils an des Baters Hofe, theils im Verkehre mit den Gelehrten der Universitäten Genf und Heidelberg, wo er studirte — in Heidelberg sichte er sogar mit 15 Jahren das Rectorat — ganz jene politischen Gesinnungen in sich aufgenommen, die an den Brenn-

puntten der reformirten Bewegung herrschten: begeisterte Theil= nahme für die unterdrückten Glaubensgenossen, grimmigen Haß gegen Spanien. Damit in Berbindung stand eine geringe Achtung vor dem mattherzigen Kaiser und dessen von habs= burgischem Interesse dictirten Defreten.

Einen bezeichnenden Beweis dafür legte Chriftoph in Berbindung mit Joh. Casimir ichon im Herbste des Jahres 1573 ab, als beide einige Wagenladungen Bulver (50,000 Pfd.), die Maximilian aus feinen Zeughäusern für den Herzog Alba nach den Niederlanden abgefandt hatte, trot des kaiserlichen Geleitsbriefes, den die Wagenführer bei sich trugen, auf offener Landstraße anzündeten. So verwegen die That, so ked war der Muth, womit Joh. Casimir, der die ganze Sache auf sich nahm, dem Raiser selbst das Geschehene anzeigte und durch die verwerfliche Bestimmung des vernichteten Kriegsmaterials zu rechtfertigen suchte. Maximilian, welcher darin Migachtung sowohl seiner Berson als des Königs von Spanien sah, nahm die Sache sehr ernst und zog wegen Uhndung des Frevels die Kurfürsten zu Rathe. Es war für Joh. Casimir, Christoph und Friedrich selbst, welcher übrigens versicherte, von dem Be= ginnen der Sohne nichts gewußt zu haben, als ein Glück zu betrachten, daß für dieses Mal noch August von Sachsen, so wenig er das Geschehene bisligte, warme Fürsprache für den Schwiegersohn einlegte und den Zorn des Reichsoberhauptes treulich befänftigen half.

Trat in dieser Angelegenheit Christoph neben dem älteren Bruder noch in den Hintergrund, so sehen wir ihn bald dars auf in der für sein Schicksal maßgebenden Angelegenheit durchsaus selbständig handeln. Sicherlich entbehrte er aber hier der Zustimmung und der Unterstützung des Vaters nicht. War doch dem Kurfürsten die Sache, sür die der ritterliche Prinz das Leben wagen wollte, eine so heilige, daß ihm kein Opfer zu groß dünkte. Ausserdem huldigte er der Ueberzeugung, die

er auch dem Sohne früh eingeprägt, daß der Jugend Thätigsteit heilsamer sei als Müssiggang, die Wurzel aller bösen Dinge. 12) Dagegen blieben die Abmahnungen befreundeter Fürsten, welche, wie Hessen und Sachsen, dringend warnten, nicht ohne Noth fremde Potentaten sich auf den Hals zu laden, ebenso wirkungslos als die ernsten, ja drohenden Worte des Kaisers. Friedrich hielt daran fest, daß der von seinem Sohne aus freiem Antriebe und auf eigene Gesahr ohne Schaden und Nachtheil des Reiches unternommene Zug Kraft der hersgebrachten deutschen Freiheit nichts seltsames wäre, "wie es denn bisher anderen, auch geringeren Standes, frei und unsverwehrt gewesen."

Schon die Aussicht auf die Hülfe, welche Christoph im Bereine mit den Nassauischen Brüdern dem Vorkämpfer der niederländischen Freiheit zu bringen beabsichtigten, wird in ent= scheidenden Tagen von Ginfluß auf die Entschließungen Wilhelms von Oranien gewesen sein. Alba war aus den Nieder= landen, nachdem selbst Philipp II. sich von der Erfolglosigfeit des blutigen Systems überzeugt hatte, abberufen und Reque= sens zu seinem Nachfolger ernannt worden. Aber selbst ein versöhnliches Auftreten konnte in den nördlichen Provinzen die spanische Herrschaft und den Katholicismus nicht wiederher= herstellen, wenn Oranien, mit dem das Bolt sich im Glauben einig wußte, den Kampf fortsette. Wilhelm aber tonnte sich um so leichter entschließen, trot der Erschöpfung der ihm an= hängigen Provinzen, auf Friedensverhandlungen nicht einzu= geben, sondern dem großen und fühnen Ziele, das er sich ge= steckt, unentwegt zuzustreben, als er wußte, daß in Deutschland eifrig für ihn geworbent wurde.

Im Februar d. J. 1574 sammelten sich am Rheine Reiter und Fußvolk in ansehnlicher Zahl. Enge Verbindunsgen, welche die nassauischen Brüder wie die Prinzen des pfälzischen Hauses mit dem kriegslustigen Adel des westlichen

Deutschlands schon lange unterhielten, erleichterten die Wersbungen. 13) Auch französische Reiter, welche Heinrich von Ansjou das Geleite durch Deutschland gegeben, schlossen sich an. So kamen gegen 3000 Reiter und 6000 Mann Fußvolk zussammen.

Vom Mittel=Rhein brachen die Truppen in der Richtung von Maastricht auf, vermochten aber diese Stadt nicht zu nehmen und rudten dann das rechte Maasufer hinab, in der Absicht, jenseits dieses Flusses die Vereinigung mit den Schaaren Wilhelms von Oranien zu vollziehen. War es Mangel an Umsicht auf Seiten der Führer, oder lag die Schuld an dem meuterischen Geiste der Truppen und ihrer Disciplinlosig= keit, oder fehlte es endlich an allem Nothwendigen: genug, die Armee blieb unthätig und gelangte nicht einmal auf das andere Ufer der Maas, so daß der spanische Feldherr Avila Zeit fand, von Limburg her mit feindlichen Truppen herbei zu eilen und die Deutschen in einer schwierigen Lage zu über= raschen. Es war am 14. April 1574, als sie auf der Heidefläche des Dorfes Mood durch die Spanier fast gänzlich aufgerieben wurden. Die unglücklichen Führer wenigstens ließen es an ritterlicher Gegenwehr nicht fehlen; tapfer tämpfend fand Christoph mit den Grafen Ludwig und Heinrich in wildem Schlachtgetummel den Heldentod.

Nur die Aunde von der unerhört blutigen Niederlage, aber keine zuverläßige Nachricht über das Schickal des jungen Pfalzgrasen erreichte Heidelberg. Bald hieß es, er sei mit einem der nassauischen Brüder von den Spaniern gefangen genommen, bald wieder, er halte sich an einem einsamen Orte verborgen, und nach Monaten noch konnte Friedrich der Hoff=nung auf die Rückehr des geliebten Sohnes nicht ganz entsagen. Als endlich an dem unglücklichsten Ausgange nicht mehr zu zweiseln war, sand der greise Vater in seiner gott= ergebenen und zugleich mannhaften Gesinnung den besten Trost.

"Seid guten Muthes," hörte man ihn zu seiner Umgebung einmal sagen; "ich weiß, daß mein Sohn ein Mensch gewesen ist, und weil es Gottes Wille ist, so ist es mir lieber, daß er um einer gerechten Sache willen in fremden Landen umgestommen, als daß er im Lande seine Zeit mit Müßiggang, welcher des Teufels Hauptfissen ist, zugebracht hätte."

Bei solcher Denkungsweise ließ sich nicht erwarten, daß Friedrich für die Zukunft einer Politik entsagen werde, welche, ohne sichtbaren Gewinn für die allgemeine Sache, ihm persönzlich so dittere Erfahrungen bereitete. Diesenigen aber, welchen er um so williger sein Ohr lich, je mehr die Schwäche des Alters ihre Nechte geltend machte, thaten das Ihrige, um seine Theilnahme für die auswärtigen Glaubensgenossen nicht allein wach zu erhalten, sondern wo möglich noch zu steigern. Noch im I. 1574 sehen wir ihn wieder tief in die Angelegenheiten Frankreichs verwickelt.

Es war weniger mehr eine religiöse als politische Frage, um die es sich bort handelte. Die Reformirten, welche sich nach dem Edict von Boulogne für den Fall, daß ihre weiter gehenden Forderungen keine Gewähr finden wiirden, jum Wider= stande einigten und organisirten, hatten in den über die Hof= partei migvergnügten Katholiten Bundesgenoffen gefunden. Dieser Partei der sogenannten Politiker gehörten u. a. die hochangesehenen Montmorenen an. Auch der junge König Beinrich von Navarra und selbst der jüngste Bruder Karls 1X., der ehrgeizige Franz von Alengon, näherten sich den Unzufrie= Es wurde verabredet, daß Allençon und Beinrich von Navarra am Fastnachtstage 1574 den Hof plötlich verlassen und damit das Signal zu einer allgemeinen Waffenerhebung geben follten.

Der Plan wurde durch des königlichen Prinzen Unschlüssigkeit und Schwäche vereitelt; die Marschälle von Cossé und Montmorency mußten in die Vastille wandern, während zwei

jüngere Brüder des Letzteren, die Herren von Thoré und von Meru, nebst dem Vicomte von Turenne nach Deutschland slohen. Eben dahin nahm auch der junge Prinz von Condé seinen Weg. Gegen die Reformirten aber, welche unter den Waffen standen, rückten neue Truppen in das Feld.

Als die Regierung diese drohende Haltung annahm, hatte Karl IX. so eben einem Gesandten Friedrichs, Dr. Weyer, ganz entgegengesette Versicherungen gegeben, indem er den sesten Entschluß aussprach, den Frieden aufrecht erhalten, die mißvergnügten Großen beruhigen und dem in den Niederlanden kämpfenden Sohne des Kurfürsten — es war wenige Tage vor der Katastrophe auf der Moocker Haide — mit einer bestimmten Geldsumme unterstüßen zu wollen. 14) Da nun aber die seindselige Vehandlung der an den Hof gelockten Marschälle und die aller Orten betriebenen Kriegsrüstungen keinen Zweisel über das den Reformirten zugedachte Loos bestehen ließen, schloß Joh. Casimir, durch neue Vorspiegelungen von Seiten königlicher Agenten nicht beirrt, mit dem Prinzen von Condé und anderen Führern der Hugenotten und deren Versbündeten einen bedeutungsvollen Vertrag ab (Juni 1574).

Der immer rührige Prinz, welcher die allgemeinen Ansgelegenheiten mit dem eigenen Vortheil wohl zu verknüpfen verstand, versprach einige tausend Reiter nach Frankreich zu führen, wogegen er sich nicht allein reichliche Geldentschädigung, sondern auch die Beihülfe der Verbündeten zur Wiedererwersbung der dem Reiche entzogenen Stister Metz, Toul und Verdun in bindender Form zusichern ließ. 15)

Der inzwischen eingetretene Tod Karls IX. (30. Mai 1574) und der Uebergang der Regierung Frankreichs auf Heinsteich III. hemmte die Ausführung der kühnen Gedanken. Zwar ließ sich von dem Lieblingssohne Katharina's, trop der Answandlungen von Duldsamkeit, die er bei der Thronbeskeigung in Polen gezeigt hatte, kaum etwas anderes erwarten, als daß

-----

er gegen die Hugenotten die Politik der Mutter beobachten werde; aber da der König selbst bei seiner Abreise aus Polen sowohl schriftlich als mündlich in Heidelberg die Bitte vorstragen ließ, daß der Kurfürst alle Mittel aufbieten möge, den Frieden in Frankreich wieder herstellen zu helsen, schien wenigstens die Möglichkeit gegeben, daß Heinrich versöhnlichen Vorsichlägen zugänglich wäre. Daher fühlte sich Friedrich verspsichtet, den Versuch einer Friedensvermittlung zu untersnehmen.

Dr. Dietrich Weger begab sich im Auftrage zugleich des Aurfürsten und Joh. Casimirs noch einmal nach Frankreich, während Heinrich aus Krafau seinen Weg über Wien, Benedig und Turin nach dem Südosten seines Landes nahm. auf savonischem Boden traf der pfälzische Gesandte, welcher unterwegs in Paris vergebens versucht hatte, Katharina für seine Anträge gunftig zu stimmen, mit dem Könige zusammen. Er wünschte ihm Glück zu dem Regierungsantritte in Frankreich und suchte die nunmehr eingestellten Kriegsrüftungen bes jungen Pfalzgrafen mit den Versicherungen freundschaftlicher Gesinnung in Einklang zu bringen, um dann dem Könige die Vermittlungsvorschläge, die er im Namen Friedrichs zu machen hatte, vorzutragen und ihm für den Fall der Bewilligung voll= ständiger Religionsfreiheit die Hülfe der Pfalz gegen Jeder-Allerdings waren es weitgehende Fordemann anzubieten. rungen, die im Interesse der Sicherheit der so oft und grausam getäuschten Sugenotten erhoben wurden; ihre Bewilligung hätte nichts geringeres als einen vollständigen Bruch mit der über= lieferten Politit des Hofes, einen Systemwechsel tiefgreifender Art bedeutet. Aber der König bewies schon durch die vorläusige Antwort, die er gab, noch ehe er mit Katharina verhan= delt hatte, wie weit er entfernt war, überhaupt ernstliche Bugeständnisse zu machen, und zu Lyon sagte Heinrich wie seine Mutter dem Gesandten unverholen und unter scharfer Zurud= weisung der pfälzischen Vermittlungsversuche, daß man in Frankreich keinen andern als den katholischen Gottesdienst dul= Vergebens waren alle Gegenvorstellungen, Er= den werde. mahnungen und Warnungen; die Art, wie der feurige und furchtlose calvinische Diplomat Dr. Weger abgefertigt wurde, ließ ihn empfinden, daß der König von Frankreich in ihm nur den läftigen Vertreter eines machtlosen beutschen Fürsten Wenn aber Beinrich III. deffen ungeachtet bier Wochen später einen besonderen Gefandten nach der Pfalz schiette, um seinen Dank für die ihm durch Weger überbrachten Glückwünsche auszusprechen und zugleich die Erwartung auszudrücken, daß man die den Reformirten bereits gewährten Bersicherungen genügend finden und jene zum Gehorsam gegen den König anhalten werde, so verdiente er eine so schneidige Antwort, wie sie ihm aus Friedrichs Feder zu Theil wurde (27. Nov. 1574). Er befam u. a. die Prophezeiung zu hören, daß, wenn er fortfahren werde, "wider den Stachel zu leden" und seinen Unterthanen die Religionsfreiheit zu versagen, er und fein Königreich eines Tages noch in die äußerste Gefahr tommen würden.

Bielleicht würde eine deutsche Vermittlung Heinrich III. bei seinem Regierungsantritt zu einem anderen Verhalten gegen die Reformirten bestimmt haben — am französischen Hofe selbst ist diese Vermuthung geäußert worden 16) —, wenn ausser den Pfalzgrafen auch August von Sachsen und andere Fürsten der Augsb. Conf. sich daran betheiligt hätten. Aber was 4 Jahre früher, als die Freundschaft der mächtigsten evangelischen Fürsstenhäuser durch die She Joh. Casimirs und Elisabeths von Sachsen besiegelt wurde, möglich gewesen war, stand nicht mehr zu hossen, seitdem August sich von der Pfalz in Widerwillen und Groll — wir werden die Gründe der Sinnessänderung noch kennen lernen — abgewandt hatte.

Friedrich hörte indeß auch in seiner Isolirung nicht auf,

die Entwicklung der französischen Angelegenheiten mit der lebshaftesten Theilnahme zu begleiten, und als der nach Weyers resultatloser Sendung neu entstammte Bürgerkrieg nach Monaten noch, ohne eine Entscheidung zu bringen, fortwüthete, ließ Joh. Casimir auf Bitten des Prinzen von Condé und der durch ihn vertretenen Reformirten und deren Berbündeten sich von neuem bereit sinden, Hüsse zu bringen, indem er nicht allein den Oberbeschl über die von mehreten Obristen geworsbenen 6000 deutschen Reiter übernahm, sondern selbst noch 2000 Pferde und 8000 Schweizer anzuwerben versprach (27. Septbr. 1575). Dasür wurden ihm nicht assein reichsliche Entschädigung und Belohnung in Geld zugesichert, sons dern auch das im Namen der Krone Frankreich zu bekleidende Statthalteramt in Metz, Toul und Verdun, aber ohne Rückserwerbung dieser Bisthümer für Deutschland.

Auch für diesmal kamen Warnungen nach Heidelberg von allen Seiten, und wie gefahrvoll das Beginnen war, verstannte auch der Kurfürst so wenig, daß er sich durch einen besonderen Vertrag (27. Nov. 1575) die Hüsse Condé's und der Seinigen für den Fall ausbedang, daß die Pfalz angesgriffen werden sollte. Uebrigens faßte Friedrich, wenn auch nicht sein wehrhafter Sohn, auch diesen Kriegszug nur als einen der wahren Religion aus Christenpslicht geleisteten Dienst, eine Auffassung, die u. a. auch ihren Ausdruck fand in den zu Ehren Joh. Casimirs von einem Doctor Jacob Theodori gedichteten und im Tone eines Kirchenliedes zu singenden Keismen: "Von der trübseligen Versolgung der Christen in Frankeich und Niederland, daß sie Gott von der Tirannei des Antichrists und seiner Kotte erlöse und den Antichrist mit seinem gottlosen Anhang stürzen und ausrotten wolle." 17)

Für diesmal entsprach der Erfolg den kühnsten Hoss= nungen. Nachdem Joh. Casimir kurz vor Ende des Jahres (1575) das gegen 17,000 Mann starke Heer über die loth= ringische Grenze geführt hatte, erreichte er, ohne bedeutende Kämpfe, Burgund und vereinigte sich jenseits der Loire mit den französischen Truppen, die der Herzog von Alençon gegen den eigenen Bruder ins Feld führte. Angesichts der so verstärkten feindlichen Armee entschloß sich der Hof zum Frieden und gewährte den Reformirten Bedingungen, wie sie wenige Jahre nach der Bartholomäusnacht günstiger nicht gedacht werden kommten: freie Religionsübung im ganzen Reiche, mit Ausnahme der Stadt und Umgegend von Paris, Zugang zu allen Aemtern und eine Anzahl fester Plätze zu ihrer Sicherheit.

Auch Joh. Casimir ging nicht leer aus. Das von seinen Bundesgenoffen ihm versprochene Statthalteramt in Met, Toul und Verdun gestand ihm zwar der-Hof in dem Friedensvertrage nicht zu; dafür wurden ihm aber ausser reichlichen Geldentschädigungen höchst einträgliche Besitzungen in Frankreich Daß die ausbedungenen Zahlungen nur zum kleineren Theile geleistet und die dem Pfalzgrafen verschriebenen, großen Herrschaften und deren bedeutende Ginfünfte nicht wirklich in seine Sande kommen würden, sah man ebenso wenig. voraus als den baldigen Wiederausbruch des Frankreich verwüstenden Bürgerkrieges. Jedenfalls hatte Friedrich Grund, genug, über das glüdliche Gelingen von Joh. Casimirs Zuge lebhafte Freude zu empfinden. Er konnte die Rückehr des Sohnes, welcher durch die Bergögerung ichon der erften 3ablungen mit seinen Truppen auf französischem Boden lange festgehalten wurde, kaum erwarten. Als Joh. Casimir endlich. am 25. Aug. 1576 in Beidelberg einzog, geleitete ihn der Bater gerührten Herzens zur Kirche, um Gott zu danken. Wer hatte dem greisen Fürsten, nach so manchen bittern Ent; täuschungen nicht diesen Sonnenblid am Abende seines ereignißreichen Lebens gönnen mögen! 

The rest of the state of the

## Fünfzehntes Kapitel.

## Rirchliche Angelegenheiten der Späteren Jahre.

Die Gefahren, welche den evangelischen Fürsten, insbesondere im Südwesten Deutschlands, von den katholischen Mächten drohten, hatten seit der zweiten Hälfte der sechsziger Iahre die confessionellen Händel in den Hintergrund gedrängt. Im Frühlinge des Jahres 1567 kamen sogar Friedrich, Chrisstoph von Würtemberg, Karl von Baden und Wilhelm von Hessen überein, den streitsüchtigen Theologen ernstlich zu besehlen, über den Artitel vom Abendmahl in Schriften und Predigten sich des Verkeherns, Verdammens und Schmähens zu enthalten. Gutmüthige Seelen mochten glauben, daß die lange ersehnte Einigkeit in einem großen Theile der evangelischen Kirche Deutschlands nunmehr erzielt wäre, indem man, übereinstimmend in der Lehre von der Gegenwart Christi im Abendmahl, in noch streitigen Nebenfragen (über den modus praesentiae) Duldung üben werde.

Das war nun freilich die Meinung Christophs von Würstemberg nicht und noch weniger die seiner Theologen. Der Herzog ward unwillig, als die Rede ging, daß den Predigern sollte verboten worden sein, gegenüber dem Zwinglianismus ihres Streitamtes zu warten, und laut protestirte er dagegen, daß diese Absicht der Heidelberger Berabredung zu Grunde gelegen; er wollte seinen Theologen nicht "das Maul binden." 1)

Rludhohn, Friedrich der Fromme.

Lorest.

Indeß kam es doch in der nächsten Zeit zwischen den Schwaben und Pfälzern nicht zu heftigen Fehden.

Dagegen fehlte es auch in den Jahren, wo Friedrich und seine Staatsmänner ganz in dem Widerstande gegen Rom und Spanien aufzugehen schienen, nicht an Kämpfen inner= halb der pfälzer Kirche. selbst. Es war die Frage der Durch= führung der Kirchenzucht, welche gegen Ausgang der sechsziger Jahre die Heidelberger Theologen lebhaft beschäftigte und nicht wenig entzweite.

Männer wie Olevian und Ursin waren schon seit der Zeit, wo das reformirte Bekenntniß in der Pfalz Geltung gewann, eifrig darauf bedacht gewesen, eine ähnliche Disciplin, wie sie in den calvinischen Kirchen des Auslandes bestand und in wohlthätigen Wirkungen sich bewährte, auch in der Pfalz einzusühren. Die Kirchenordnung von 1563 hatte die Rothwendigkeit der Kirchenzucht bekont und die Grundsäher aufgestellt, nach denen sie eingerichtet und gehandhabt werden sollte. Die Aussührung aber war der Zukunst vorbehalten geblieben. Nun mußten sich die Heidelberger Kirchenmänner um so mehr aufgesordert fühlen, mit der Disciplin Ernst zu machen, als sie in den pfälzer Gemeinden trop Katechismus und Kirchenvrdnung viel von jener christlichen Zucht und Sitte vermißten, welche die Frucht der reinen Lehre hätte sein sollen:

Von Ursin namentlich liegen laute Klagen über die herrschende Leichtfertigkeit und Zuchtlosigkeit vor. "Gott hat uns von der Idolatrie befreit, aber es folgt daraus unsägliche Zügellosigkeit, Entweihung des göttlichen Namens, der Kirche, der neuen Lehre und der Sakramente." Diejenigen, ruftler zürnend aus, welche dem Unwesen steuern sollten, geben es zu oder verhindern doch nicht, daß die christlichen Heiligthümer unter die Füße der Hunde und Schweine getreten werden. Es duldet Gott mancherlei, selbst große Mängel und Gebrechen in seiner Kirche; aber wenn die öffentliche

und offizielle Gutheißung hinzukommt, dann entbrennt sein Zorn."2)

Nicht allein in Briefen an vertraute Freunde sprach sich der strenge Theolog in diesem Sinne aus, sondern er ließ auch im Mai 1568 dem Aurfürsten, welchem er, als Lehrer des Sapienzcollegiums, in seiner amtlichen Stellung nicht näher fam, durch den Beheimsefretar Cirler eine Dentschrift zustellen, worin er mit derselben Offenheit über die Bernachläßigung der inneren firchlichen Angelegenheiten und die unberufene Einmischung in die französischen Kriege Klage erhebt. beschuldigt den Kirchenrath, daß derselbe, statt für die verwahr= loften Gemeinden zu forgen, Bisitationen zu halten, die Dis= ciplin einzurichten, triegerische Politit treibe; insbesondere weift er auf jene, aus der Fremde fammenden Kirchenmänner hin, welche jung, verwegen, unerfahren, von Chrgeiz und Sabsucht entbrannt, in die Kriegstrompete blasen und zur Unterstützung der verweichlichten, im Glauben schwachen frangosischen Prinzen drängenis) belied

Während Ursin die ausländischen, in Heidelberg einflußreich gewordenen Kirchenpolitiker, so weit sie in auswärtige Ungelegenheiten sich mischten, rückhaltlos verurtheilte, sollte er in den besten unter den aus der Fremde gekommenen Männern eifrige Bundesgenossen sinden, sobald die Einführung einer strengen Kirchenzucht ernstlich in Frage kam. Im J. 1569 erscheinen neben Olevian, Chem, Zuleger auch Marius, Dathen und Zanchius als diesenigen, welche die Durchführung der Disciplin nach französischem und niederländischem Muster betreiben.

Folge seiner strengen Lebensanschauung und im Hinblicke auf die von ihm so hoch geachteten Einrichtungen der fremden Kirchen, auf der Seite dieser Männer stand. Aber es erhoben sicht doch auch angesehene Stimmen gegen die Bestrebungen

der strengen Calvinisten. Der rührige hochgebildete und freigessinnte Kirchenrath Erast namentlich socht mit allen Wassen für jenes staatstirchliche System, das die Disciplin in die Hände der Polizei und des weltlichen Strafgerichts legte. Er stellte in Briesen an seine Schweizer Freunde die Gegner als fanatische und herrschsüchtige Pfassen, als die Heidelberger Bischöfe und Päpste dar und trieb das Haupt der Züricher Schule, Bullinger, an, auf den Kursürsten im Sinne der staatstirchlichen Doctrin einzuwirken. Mit Erast im Bunde standen ausser einigen Professoren und Predigern eine Reihe von höheren Beamten, zu denen auch der alternde Kanzler Produs gehörte auch Joh. Casimir zählte sich zu ihnen.

Der Streit entbrannte immer heftiger und wurde in Wort und Schrift, auf der Kanzel wie auf dem Lehrstuhle verhandelt. Namentlich trat Olevian in seinen Predigten mit großem Nachdrucke für die Gewalt auf, welche das Ministerium ecclesiasticum (der Pfarrer sammt den Aeltesten) über die Sitten aller Gemeindeglieder ohne jede Ausnahme, selbst dem Fürsten gegenüber, habe. Der firchlichen Obrigfeit fo weiten Spielraum zu gewähren, fagte indeß auch Friedrich nicht zu, so daß Olevian eines Tages sich herausnahm, vor der versammelten Gemeinde laut darüber zu klagen, daß ber fromme Fürst wider die heilsamfte und schriftgemäßeste Dag= regel durch die Anstrengungen des weltlichen Beamtenstandes eingenommen werde.4) Wir durfen zweifeln, ob Friedrich zehn Jahre früher sich so eiwas selbst von dem ihm liebsten Theologen hatte bieten lassen. Jest war es ein eben jo unerwartetes wie betlagenswerthes Ereigniß, was Olevian und seinen Gesinnungsgenoffen den Sieg verschaffte.

Unter den Gegnern der Kirchenzucht hatten sich Adam Neuser, Pfarrer an der Peterstirche zu Heidelberg, und Silvan, Inspector zu Ladenburg, durch ihren Eifer hervorgethan! Eitel und selbstgefällig begegneten beide der obersten Kirchen

14 /

behörde mit Trot und Widerspenstigkeit, und als Neuser zur Strafe seines Pfarramtes entsett und auf die Abhaltung eines Frühgottesdienstes verwiesen wurde, verlor er vollends seinen Halt. hatte er nehst Silvan schon früher mit den von arianisch gesinnten Polen in Heidelberg gehegten antitrinitarischen Vorstellungen sich befreundet, so faste er jest den Gebanken des vollständigen Absalls vom christlichen Glauben. Silvan theilte diese Verirrung und schrieb u. a. einen Aufsatz "wider den dreipersönlichen Abgott und den Zwei-Naturten-Gözen" mit heftigen Ausfällen wider die Dreieinigkeit und die Gottheit Christi, während Neuser sogar ein Schreiben an den türkischen Kaiser entwarf, worin er sich zu dem strengen Monotheismus des Islam bekannte und den Sultan aufforderte, Deutschland zu überfallen, mit dem Versprechen, ihm durch Ausbreitung seiner Glaubensmeinungen Vorschub zu leisten.

Dies sinnlose Treiben wurde entdeckt, als Neuser, Silvan und Mathias Vehe, Diason zu Kaiserslautern, eine Reise nach Speier unternahmen, um mit dem auf dem Reichstage anwesenden Gesandten des Fürsten von Siebenbürgen, welcher als Beschüßer der unitarischen Lehre bekannt war, sich über ihre beabsichtigte Flucht nach jenem Lande zu berathen und dem Gesandten Briefe an dortige Gesinnungsgenossen zu übergeben.

Zum Unglück kamen diese Briefe — man weiß nicht gewiß, auf welchem Wege — in die Hände des Kurfürsten, welcher die drei so schwer blos gestellten Männer nebst einem Prediger Suter sofort verhaften ließ und nun auch in Besitz der zuerst erwähnten verhängnißvollen Schriftstücke gelangte.

Wie schmerzlich Friedrich von dieser Entdeckung betroffen war, läßt sich denken. Diener der Kirche seines Landes waren nicht etwa blos entschuldbaren Irrthümern verfallen, sondern hatten sich zur Verbreitung einer Ketzerei verbunden, welche die Gottheit Christi und die h. Dreieinigkeit leugnete, ja verhöhnte. Wer wie er die höchste Aufgabe seines Lebens in dem Kampse für die Ehre Gottes erkannte, konnte die Läste= rung wider das Wesen und die Göttlichkeit des Herrn nur als ein schweres Verbrechen auffassen. Was war auch natürlicher, als daß er in diesem Falle die gegen die Schuldigen zeugen= den Schriftstücke nebst ihren mündlichen Aussagen vor allem seinen theologischen Rathgebern zur Vegutachtung vorlegte?

So wurden Olevian, Ursin, Boquin und andere versanlaßt, das bemitleidenswerthe Amt von Regerrichtern zu übersnehmen; sie entledigten sich desselben mit jener alttestamentslichen Strenge und Härte, die den ächtesten Schülern Calvins eigen war.

Reuser und Silvan, so urtheilten fie in ihrem weitläus figen Gutachten, haben nicht allein Gott gelästert, sondernesich auch wider den driftlichen Glauben verschworen und die Herre schaft des Türken zu fördern getrachtet, also an der Gottheit: und an dem Baterlande Berrath geübt. Gebietet nun schon das Mosaische Gesetz, Gotteslästerer zu feinigen, for find die Umstände, die das hier begangene Verbrechen begleiten, der Art, daß auch "das allerzarteste Gewissenst vor der äußersten Strenge nicht zurudschrecken barf. Nur an bas Steinigen ift heutigen Tages eine driftliche Obrigkeit nicht mehr, gebunden, sondern sie mag auch zum Schwerte, Henken ober anderen Mitteln greifen. Dagegen sollen Versicherungen der Neue und Begerung feinen Ansprach auf Begnadigung verleihen. IIJa wir würden der ewigen Strafe und des Bornes Gottes schule big sein, wenn wir, um Benen bas gottlose Leben zu fristen, die Chre Gottes, welchen des Lebens Ursprungmisten abermse gotteslästerlicher Weise mit Füßen igetreten wurde munter den Füßen liegen ließen "durch eine gobtlofe Barmhers algebeit!": i einer mit, mit einer beides beit be memphe

Wo unter der Herrschaft der alttestamentlichen Theologien solche Gesinnung waltet, kann es kaum überraschen, mit der

erbarmungslosen Anwendung des Schwertes auch den Gebrauch der Folter empfohlen zu sehen. In der That rathen die Heidelberger Kirchenmänner, auf daß alle, welche es mit den Uebelthätern halten — es sollen angesehene und hochgeachtete Männer darunter sein — entdeckt werden, dem Kurfürsten dringend, eine fleißige Inquisition oder "peinliche Frage" (d. h. die Folter) mit den Gefangenen anzustellen. 6)

Glücklicher Weise wurde Friedrich durch seinen menschlichen Sinn davor bewahrt, ganz nach dem Rathe der Theologen zu versahren. Aber so weit hatte auch er mit den Inhren der Herrichaft alttestamentlicher Anschauungen sich unterworsen, daß er der Stimme seines Herzens, die zur Milde und Bergebung mahnte, nicht zu folgen wagte. Auch die weltlichen Räthe, welche größtentheils unbefangener als die Geistlichen urtheilten, vermochten durch ihr Gutachten seine theologischen Strupel nicht zu beseitigen. So blieb die fragliche Angelegenheit Jahr und Tag in der Schwebe, indem der Kurfürst, Angesichts der Eigenthümlichkeit und Ungeheuerlichkeit des Berbrechens, weder die zuständigen Gerichte nach dem Gesehen des Landes versahren lassen wechte, noch auch selbst das Urtheil, zu dem er sich aus biblischen Gründen befugt hielt, zu iprechen wagte.

bekehren versucht, durch die Flucht seinen Richtern sich entzogen, um in der Türkei ein klägliches Ende zu finden. Es handelte sich also nur noch um Silvan und die jedenfalls minder schuldigen Genossen Suter und Vehe. Da nun aber Silvan sowohle in schriftlichen Bekenntnissen als in Unterredungen mit den Theologen Banchius und Tremellius hin-längliche Veweise seiner Sinnesänderung gab, glaubte man allgemein an seine baldige Vefreiung, für welche die höheren weltlichen Käthe sich einmüthig aussprachen.

um somveniger vermochte man es sich zu erklären, daß

Silvan im Berbste des Jahres 1571 ploglich muf Befehl des Rurfürsten von Beidelberg nach Mannheim, in ein schlechteres Gefängniß abgeführt wurde. Wir wissen heute, daß inzwischen Friedrich von Dresden ber zu dem strengsten Berfahren gegen den Unglicklichen ermuntert worden war. Dorthin hatte er einen vertrauten Rath mit dem Auftrage gefandt, von dem Kurfürsten August sein und seiner politischen Rathe Gutachten zu erbitten, nicht das der sächsischen Theologen, da diese ohne Zweifel in Ucbereinstimmung mit den Beidelbergern nach der Bibel und den göttlichen Rechten urtheilen würden. Aber auch: die vornehmsten tursächsischen weltlichen Rathe erklärten sich nebst ihrem Herrn dafür, daß die Gotteslästerer am Leben gestraft werden follten, nur micht mit Feuer, sondern aus Rudsicht auf den erfolgten Wiederruf mit dem Schwerte. 7) "Das sächsische Gutachten konnte in Friedrichs. Augen um so mehr Gewicht haben, als politische Rücksichten es räthlich erscheinen ließen, am wenigsten am Dresdener Dofe ben Berbacht auf kommen zu lassen, als ob man es in dem viel verleumdeter Beidelberg mit dem Abfall vom Glauben leicht nehmen möchte. Gleichwohl vergingen, da inzwischen von anderen Seiten Gutachten für und wider eintrafen, noch mehrere Monate, ceho der ängstlich abwägende Kurfürst zu einem Entschlusse tam: Am 11. April endlich schrieb ver mit reigener Handudus allrtheil, das über Suter und Dehe tals Werführte die Landesverweis fung, über Silvan aber die Todesstrafe werhängten ieder. Friedrich berief sich dabei auf den h. Beift, der in diesem Falle Lehren und Meister ifei, und denmauch verraun haben glaubte, Diefer Glaube aber, ider minferen Fürsten nin anderen Fallen. forsicher leitete, schützter ihn eine dieser beklagenswerthen Anges: legenheit nicht vor neuen Strupeln. Moch volle 8 Monate blieb das Urtheil unvollzogen; erst am 23. März 1572 murde Silvan auf dem Marktplate gui Beidelberg enthauptet ; er ftarbe mie die Theologen nach allen Seiten berichteten, als frommer Christ.8):

Wenn Friedrich für die Wittwe Silvans und seinen zwölfjährigen Sohn, welcher aus tindlicher Liebe die lange Gefangenschaft des Vaters getheilt hatte, freigebig sorgte, so gab er nur von neuem zu erkennen, daß nicht angeborne härte, sondern die Abhängigkeit von theologischen Doktrinen ihn zu einer Handlung verleitet hat, welche nicht schon von den Zeitgenossen, sondern erst nach 2 Jahrhunderten, seit den Tagen, wo Auftlärung und Toleranz zur Herrschaft gelangten, als eins dunkler Flecken in dem Lebensbilde des Kurfürsten bestrachtet wird.

Daß das Treiben Silvans und seiner Freunde gerade zu der Zeit ans Licht gezogen wurde, als der Streit über die Kirchenzucht aufs höchste entbrannt war, beschleunigte natur= gemäß den Sieg der strengeren Richtung. Auf Grund eines am 150 Juli 1570 zu Speier ausgefertigten Befehles murden in allen pfälzischen Gemeinden Presbyterien eingerichtet, welche, ausndem Prediger und den Aeltesten bestehend, die Censur der Sitten zur Befferung der Irrenden handhaben und über bie Halsstarrigen Kirchenbußen verhängen sollten. In dem Weltestencollegium der Heidelberger Gemeinde fanden fich Bertreter des Hofes, der Ranglei, der Universität, des Stadtrathes und der Bürgerschaft. Wes ist indeg bezeichnend, daß es nicht an angeschenen Männern fehlte, wolche aus Widerwillen gegen die gange Magregel das Weltestenamt ablehnten. Co der Profeffor Sigmund Melanchthon, der Neffe des berühmten Theologen. in Evogehörte zu denen, welche in der Kirchenzucht eine "spanische Buquisition" fahen. Dafür wurden ihm die letten Juhre feines Webens micht wenig verbittert.") Auch andere mib wer gest zur Horrfchaft gelangenden Richtung nicht übereinstimmende geachtete Männer hatten mancherlei Verfolgung zu bestehen. Am schlinmften aber traf die Ungunft der Theologen den Thomas Eraft, als dieser auch nach der Katastrophe, welche über die ihm zum Theil befreundeten Arianer gekommen, noch

fortfuhr, nicht ohne Leidenschaftlichkeit den Bortampfern der Kirchenzucht Opposition zu machen. Er ward nicht allein mit dem Kirchenbann belegt, sondern sah sich auch am Soferzurückgesett, so daß ein sittlich vorkommener Italiener, Pigavetta, welcher ihm grollte, es zwedmäßig fand, ihn in einer besonderen Schrift als Haupt ber Arianer in der Pfalz hinzustellen. Obwohl die Anklagen jedes Beweises entbehrte, nahm der Kurfürst die Sache fo ernft, daguer felbst den Beschuldigten, dem die Stadt zu verlassen werboten wurde, unter Theilnahme bes Rectors der Universität und je zweier Professoren ider Theologie und der Rechtswissenschaft zum Verhöre zog. Die unparteiische Untersuchung mußte die völlige Grundlosigkeit derfrivolen Antlage darthun, und Friedrich faunite nicht, vor allen versammelten Lehrern der Universität und den furfürstlichen Räthen dies auszusprechen. Wenn der Kurfürst indeß noch ein zweites Berhör mit Eraft über beffen Glaubensrichtung in alleiniger Gegenwart zweier Theologen anstellte, sonscheint er nur die Absicht gehabt. zu haben, den tief Gefränkten und Verbittertenamitaseinen Begnern wiedermauszusöhnen wo Dann legte jernallen bei dem Handel betheiligten Personen das tiefften Stillschweigen auf. 19) grang of many ork our lawyla erunenn

Wenn aber schon in Heibelberg unter den Augenides Hoses und der obersten Kirchenbehörder das Institut den Kirchenzucht auf vielsachen Wiedenbehörder das Institut den Kirchenzucht auf vielsachen Wiederstandsstieß, so wird die Durchstührung desselben noch größeren Schwierigkeiten in anderen Gemeinden begegnet sein, zumal sing denjenigen, wooses and Männern mangelte, welche für das Achtestenamt hinlänglich tauglich gewesen wären. Und wiede verhielt es sich mit den Volgen des Instituts sir Leben und Sitte? Sind der groben Laster, woran das Zeitalter nach allgemeiner, immer wiederstehrender Alago so reich war, unter der Herrschaft der strengen Kirchenzucht weniger geworden? Oder ist es gelungen, die laue, wenn nicht kirchenseindliche Masse zu einer regen Theilnahme

an dem firchlichen Leben zu erziehen? Als die zwei Pfarreien Beidelbergs in drei Parochien mit: je zwei Bredigern getheilt wurden, spottete Eraft der vergeblichen Mühe, da man bis jett nicht einmal die zwei Pfarrkirchen zu fillen vermocht, und auch Ursinus war von vornherein überzeugt, daß man es weder in der Bfalg noch irgendwo in Deutschland in der Un= gelegenheit uber Kirchenzucht zu etwas mittelmäßigem bringen werde. 14): Jedenfallschätte es, um auf einem jo schwierigen Boden fichtbare Früchte zu erzielen, einer längeren Beit ununterbrochener Arbeit bedurft, als sie Friedrich und den Seinen noch vergönntewar. Immerhin aber konnte der Hofprediger Toffanus am Grabe Friedrichs und im Angefichte der Feinde es als eine Thatsache, die Jedermann zugeben musse, hinstel= len, bag zu Beidelberg und in der ganzen Pfalz nun eine andere Bucht, Stille und geschidtes driftliches Wesen ist, als vor etlichen Jahren getveson."

Sollte das Ideal eines driftlichen Staates, wie es Friedrich vorschwebte, zur Wirklichkeit werden, so galt es vor allem völlige Uebereinstimmung der Unterthanen in der Kirchenlehren zumerzielen und die Landestirchenordnung mebst Rate= chismus überall zur Herrschaft zu bringen. Es konnte zwar geduldet werden, daß bie reformirten Fremdengemeinden, welche, abgoschen von der frangofischen Gemeinde zu Beidelberg, qu= meift mand eingelvanderten Miederkändern ubestanden, bei ihrer weschtlichen Unbereinstimmung umit der Beidelberger Kirchenlehre eine gewiffe Sonderstellung einnahmen, aber unverträglich mitilbem Candestirchenthum waren jene kleinen Gemeinden der Wiedertäufer, die sichnseit, dem Bauernkriege und dem Münfterischen Alufruhr theils aus heimischen, ihrils aus zugewanderten Anhängern der Secte gebildet hatten. Da sie ein frommes stilles Lebon führten und durch Tleiß und Betriebsamkeit zur Blüthe der Rheinlande nicht wenig beitrugen, hatte man ihnen bisher ftillichweigend Duldung angedeihen laffen.

Run war es Friedrich, welcher den lebhaften Wunsch empfand, auch fie in die Gemeinschaft der pfälzer Rirche zu bringen und zwar um fo mehr, als er von gahlreichen Broje-Inten hörte, welche die Wiedertäufer im Lande machten. 12) Er ließ daher die wiedertäuferischen Lehrer von nahmund fern zu einem Religionsgespräche einladen, das zu Frankenthal, jenem raich aufblühenden Orte, deffen verfte Anfiedler Miederländer waren, gehalten werden follte. Den Gingeladenen wurde nicht allein freies Geleite zugesichert, sondern auch freigebig für Herberge, Speise und Trank vierzehn Tagen born und nach dem Termine gesorgt. Sie erschienen zahlreich und verhandelten 20 Tage lang (28. Mai bis 19. Juni 1571) mit mehreren Wortführern der pfälzer Rirche, unter denen nur Dathenus genannt fei, über die Autorität der h. Schrift, die Dreieinigteit, die Menschwerdnung Christi, die Erbsunde, ferner über die Lehre von der Rechtfertigung, Che, Gütergemeinschaft, Kindertaufe und Abendmahl. Gewonnen wurde freilich auch ein diesem Falle mit dem Religionsgespräche nichts, man müßte es benn als einen Erfolg anschen, daß man, wenn auch rejultatlos, for doch ohne Bitterkeit von einander schied, wie man auch voll Mäßigung disputirt hatte. Der meine wil er ifentiget

Friedrich sah seinen lebhasten Wunsch vereitelt, und wenn er auch hinfort nicht im Sinne Jener handelte, welche nach Luthers und Melanchthons Vorgange die Wiedertäuser von Staatswegen ausgerottet wissen wollten, so ging er doch mit den strengsten Strafen gegen. Diejenigen vor, welche wiederstäuserische Lehren predigten, tausten oder irgend eine tirchliche Handlung vornahmen 13). Von den Vorstehern der Wiederstäuser spricht er in einem an Joh Friedricht gerichteten Briefe (18. Juni 1571), wie von "bösen Quben", und noch im Jahre 1573 wurden dieselben auf einer zu Heidelberg unter des Kurfürsten Vorsit abgehaltenen Synode nicht besser angessehen als Zauberer und Menschen, "so Vieh und Leute segnen

und dem Teufel hulden." Wie diese nach Synodalbeschluß alsbald von Schultheißen und Gerichtspersonen gefänglich einsgezogen und nach Erwägung der Umstände an Geld und Leib gestraft werden sollen, "so soll auch nach den Wiedertäusers vorstehern von Gerichtswegen sleißig getrachtet werden, gegen welche Churpfalz als Auswiegler und Nebertreter ihrer churssürstl. Gnaden Verbot Leibesstrafen fürzunehmen gedenken." 14) Daß es zum Vollzuge der angedrohten Strafen gekommen wäre, hören wir nicht. Wäre es der Fall gewesen, so hätte Friedrich allerdings noch weniger schlimmes gethan, als was am 27. Jan. 1536 zu Jena geschah, wo drei Wiedertäuser, mit denen Melanchsthon vergeblich disputirt hatte, auf dem Markte enthauptet wurz den, weil sie bei dem bleiben wollten, was Gott sie gelehrt habe.

2011 Bahrend Friedrich die Biedertäufer, welche micht nach auffen hervortraten und sich mit Hausandacht begnügten, wenigstens buldete, fanden die Juden gar feine Gnade vor seinen Augen. Denn nicht allein; daß er beren feine im Lande duldete, fondern er machte es auch seinen Rachfolgern tefta= mentarisch zur Pflicht, fie für ewige Zeiten von ber Pfalz fern zu halten. Allerdings tonnte er sich dabei auch auf die lettwilligen Dispositionen seiner Borganger berufen und auf das große Unheil hinweisen, das die Israeliten durch ihren "Wuchet, Finanzerei und audere boje Stud" erfahrungsmußig überall anrichten, wir sie so viele Chriftenmenschen ausziehen, flemindenmuth umduannden Bettelftab bringen; aber Friedrich verhehlt doch nicht, daß ihm die Juden nicht allein als öffentliche Berderber der armen Loute, als Landesbeschädiger, Verräther und gefährliche Practizirer verhaßtifind, sondem daß er in ihnen namentlich Gotteslästerer sieht, welche ("was bas höchste ift") unsers Erlösers und aller berer, die feinen Ramen ehren: und betennen; abgesagte Feinde find. 15) : Co waren bie. Juden auch die Ginzigen, an welchen Friedrich nie Bekehrungsreger als Lingue vier Benecht, is biretockutioning schulpsv

Der Katholizismus fristete in den letten Regierungs= jahren Friedrichs, als sich der Eifer, womit er über das Seelenheil der Unterthanen von jeher gewacht hatte, fo! ficht= bar noch steigerte, auf pfälzischem Gebiete fein Daseine nur noch an einigen wenigen Orten, wo in die Hoheitsrechte mit Rurpfalz sich benachbarte geistliche Fürsten theilten: Hatte Friedrich die Rechte und Ansprüche der letteren immer gering angesehen, sobald das religibse Interesse in Frage fam, so war er am wenigsten in seinen alten Tagen, geneigt, barauf viel Rücksicht zu nehmen. Im 3. 1571 fette er es durch, daß in einigen Dörfern bei Germersheim, die er in Gemeinschaft mit dem Bischof von Speier besaß, der reformirte Got= tesdienst eingeführt wurde. hier wurde ihm die Arbeit allerdings durch die freundliche Gesinnung des Bischofs von Speier erleichtert. In Hemsbach an der Bergftrage dagegen; wo die politische Herrichaft dem eifrig tatholischen Bischofe von Worms zustand, mährend Friedrich blos die Patronatsrechte ausübte, wurden die reformatorischen Bestrebungen bes Pfalzgrafen durch die schlechte Aufführung der letten fatholischen Beiftlichen befördert. Der Eine, ein starker Trinkerp der einmali fogar die Diternacht: hindurch : gezecht hatte, Ichlief nach dem Baterunfer auf der Rangel ein. Durch Zupfen und mit dem Buruf , auf Herr Johannes!" juchte ihn der Kirchendiener zu ideden. Ich kann beim Sakrament nicht predigen;"lieg fich ber schlafteunfenc Pfarrherr vernehmen und die der Scene! beindohnende Gemeinde blieb am Ditertage ohne Gottesdienft. Der Untangliche wurde abgesett, aber ein anderer fatholischer Geistlicher welcher an die Stelle trat, tonnto wegen feines argerlichen Lebenswandels - er wurde als Vator von 7 Kindern bekannit - noch weniger Achtung beanspruchen Da geiff denn endlich der churfürstliche Patron durch und beseitigte ben Pfarrer mit sammt dem Katholizismus in Hemdsbach. David Parens wurde im 3. 1573 ber erste reformirte Prediger dafelbft Dutt

Um diese Zeit war in der Rheinpfalz, mit Ausnahme eines ritterichaftlichen Landstriches 15h), auch das lutherische Rirchenthum, gegen welches der Aurfürst Jahre lang angefämpft hatte, äußerlich verschwunden, aber der sutherischen Abendmahlstehre hingen im Berzen noch Griftliche an und hie und da machte einer auch dem Landesherrn gegenüber kein Hehl daraus. Trat er bescheiden und ohne Behäßigkeit auf, foriibte Friedrich Geduld und war nur bestrebt, ihn durch Belchrung für seine Ansicht zu gewinnen. Zu seiner Freude gelang ihm dies auf der ichon erwähnten Heidelberger Synode im 3. 1573 mit einem bojahrigen Greise, mit welchem felbst ber schlagfertige Olevian längere Zeit: vergeblich disputirt hatte. Alls der Kurfürst sah, daß der Eifer und die Heftigkeit des Letteren über den ehr= würdigen Gegner nichts vermochten, nahm er selbst das Wort und brachte es durch seine eben so flare und überzeugende als freundliche und gewinnende Auseinandersetzung bahin, daß der bisher lutherisch gosinnte Prediger öffentlich bekannte, daß ihm jest zuerst das Berftändnis der reformirten Rirchenlehre erichlossen worden seichs) ... uppall nach einer eine der der

Wie glücklich würde Friedrich gewesen sein, wenn es ihm gelungen wäre, nuch die Oberpfälzer mit seinem Bekenntnisse u befreunden. Daran sehlte, als er im Januar 1567 nach längerem Ausenthalte die entsernte Provinz verließ (S. 283), noch vieles, beinahe alles. Denn nicht allein, daß die wenigen calvinischen Prediger, die er mit Gewalt in ein paar Städten, namentlich in Amberg einsetze, vor leerem Bänken predigten und dem Spott und Hohn des Volkes sich preisgegeben sahen, sondern auch die Beseitigung der auffälligsten Ueberreste des Katholizismus stieß vielfach auf schrossen Widerstand. Selbst die Amberger waren im Laufen der beiden folgenden Pahre nicht dahin zu bringen, daß sie mit den "abgöttischen" Bilsdern vollständig aufräumten, und diesenigen Stücken die sie etwa entsernten, auch der Zerstörung preisgaben; noch weniger

aber wollte man sich hier und anderswo von dem Chorrock, dem Communiontüchlein, dem lateinischen Gesange und ähn= Indeß tam es doch soweit, daß die lichen Dingen trennen. bisherigen Beschützer des oberpfälzischen Lutherthums, die verwittwete Aurfürstin Dorothea in Neumarkt und selbst der Rurpring Ludwig, der Statthalter zu Amberg, ihre Sache für verloren und den Sieg des ihnen fo verhaßten Calvinismus Voraussichtlich würde auch für nahe bevorstehend hielten. 17) der hartnückigste Widerstand endlich gebrochen worden sein, wenn Friedrich, wie schon oben angedeutet, den Muth gehabt hatte, einen Plan auszuführen, der zur Zeit der Berbindung Joh. Casimirs mit dem sächsischen Hofe wiederholt in Beidelberg erwogen wurde, nämlich die Entfernung des Kurprinzen aus Umberg und die Uebertragung des Statthalterpostens auf den dem Bater gleichgefinnten zweiten Cohn. Bas Friedrich bewog, auf diese anscheinend der Ausführung nahe Magregel zu verzichten, war neben der Rücksicht auf den Erstgebornen, welchen außer der väterlichen Liebe auch politische Erwägung zu schonen gebot, gewiß auch die Ueberzeugung, durch Belehrung und ohne Anwendung von Barte den Wiederstrebenden noch gewinnen zu können.

Aber während ein rücksichtsloseres Vorgehen hätte zum Ziele führen können, war das Drängen und Trohen, dem in entscheidender Stunde die That nicht folgte, vielmehr geeignet, die Elemente des Widerstandes zu verstärken. Auch die schon muthlos Gewordenen schöpften neue Zuversicht, wenn sie sahen, daß man nicht einmal an den widerspenstigsten Geistlichen die ihnen angedrohte Strafe der Amtsentsetzung wirklich vollzog.

Dazu kamen noch unglückliche Zwischenfälle, welche in Amberg gegen die Reformbestrebungen Friedrichs ausgebeutet wurden. Der dort als Generalsuperintendent der reformirten Kirche bestellte Dr. Joh. Matthäus von Schmalkalden hatte den Verdacht erregt, durch Verkehr mit Neuser, welcher, aus Heidelberg entflohen, eine turze Zeit in der Oberpfalz sich aufhielt, von dem Arianismus angestedt worden zu sein. Da er sich, nach Heidelberg geladen, nicht zu reinigen vermochte, wurde er im J. 15.72 seines Amtes entsett. Er kehrte darauf zum Lutherthum zurück und denuncirte in Wort und Schrift Friedrich als einen Sacramentirer. Als dann der Aursürst zwei neue Geistliche nach Amberg sandte, that er den Mißgriff, diese in ihr Amt durch Olevian einsühren zu lassen, welcher nicht allein von seinem frühern Aufenthalt her in Amsberg übel angesehen war, sondern jett in seinem Feuereiser die Unvorsichtigkeit beging, die Heidelberger Lehre vom Abendmahle in der schärssten antilutherischen Fassung vorzutragen. Es war natürlich, daß die Amberger jett erst recht glaubten, vor Prädicanten, welche Brod und Wein im Abendmahle für leere Zeichen hielten, sich nicht genug hüten zu können.

Bu Anfang des 3. 1574 beschloß dann der Rurfürst, um ben religiösen Bustand des Landes genau kennen zu lernen und die entsprechenden Magregeln anzuordnen, eine Bisitation Bergebens stellten ihm die drei für vornehmen zu laffen. diejen Zwed ernannten Commissare vor, daß die Bistation, ftatt Nuten zu stiften, der Regierung Spott und Verkleinerung eintragen werde, indem man ihren Anordnungen nach wie vor mit Ungehorsam begegne. Burde es aber auch gelingen, die abgöttischen" Bilder und die anstößigen Ceremonien zu beseitigen, so wurden in Ermanglung befferer Unterweisung Die abgöttischen Meinungen in den Bergen der Leute bleiben ober Unglauben und völlige religiöse Bermahrlofung fan die Stelle treten Daber würde es beffer fein, zu warten, bis man eine Generalvisitation mit ernstlicher Reformation unter der Leitung eines der Söhne des Aurfürsten oder anderer angesehener Männer werde vornehmen können.

Da der Aurfürstmauf seinem Willen beharrte, kambes, wie die Visitatoren vorherigesagt: ste stießen überall auf tropigen Kluchohn, Friedrich der Fromme. Widerstand und ernteten Spott und Verachtung, so daß sie nach längerer Arbeit noch nachdrücklicher als früher zu strensen Maßregeln und unnachsichtiger Bestrafung jeder Widerspenstigkeit riethen.

Obwohl die Amberger Regierung sich ganz in demselben Sinne aussprach, ließ Friedrich noch ein Jahr vergeben, ebe er sich für den ihm so dringend angerathenen Weg entschied. In Amberg aber befestigte sich mittlerweile die Hoffnung, daß der Kurfürst, statt weiter vorzugehen, den Rückzug antreten Der Statthalter selbst theilte diese Hoffnung und war in seiner Beise für die Berwirklichung derfelben thätig. Qudwig befürwortete zu Anfang des neuen Jahres (1575) die Bitte der Amberger, daß die 2 reformirten Prediger aus der Stadt wieder abberufen werden möchten. Die zwar abweifende, aber weitläufig motivirte und in freundlichem Tone gehaltene Antwort, die ihm darauf (25. Febr.) von dem Bater zutheil wurde, zeigte von neuem, wie großen Werth Friedrich darauf legte, den Sohn und deffen Amberger Gesinnungsgenoffen auf bem Wege ber Belehrung und friedlichen Auseinandersetzung für seinen Standpunkt zu gewinnen.

Bas die Fürsprache des Statthalters nicht vermocht hatte, sollte jest eine Deputation des Amberger Magistrats in Heidelberg zu erreichen suchen. Im April 1575 erschienen vor dem Kursürsten die beiden Bürgermeister, 6 Kathsherren und der Stadtschreiber und baten nicht ohne Ungestüm um die Abberufung der reformirten Geistlichen, deren Predigten nicht zur Erbauung dienten. Friedrich dagegen verlangte von den Deputirten, daß sie jene Prediger sleißig anhören möchten, und suchte alle Bedenken zu beseitigen, die sie dagegen vorsbrachten. In demselben Sinne sprachen die weltlichen und geistlichen Käthe, insbesondere Tossanus, zu ihnen. Die Abgesandten waren nicht alle gegen diese Vorstellungen unzugänglich, aber der Vürgermeister Gretser, einer ihrer Führer,

erinnerte laut daran, daß sie gekommen seien nicht zu unter= handeln, sondern sich des Auftrages ihrer Mitbürger zu ent= ledigen.

Jest hielt es der Aurfürst endlich an der Zeit, sein landesherrliches Ansehen geltend zu machen. Er sandte den Großhofmeister Grafen Ludwig von Witgenstein, den Hofpresdiger Tossanus und die beiden Kirchenräthe Zuleger und Heckel mit umfassenden Bollmachten und dem gemessenen Befehle nach Amberg ab, dem Verdammen auf den Kanzeln und der Berkündigung irriger Lehren (mündliche Nießung, Genuß der Ungläubigen, Wirksamkeit des Sacramentsgenußes ex opere operato) ein Ende zu machen, die abgöttischen Bilder und unevangelischen Ceremonien zu beseitigen und die widerspenstigen Prädicanten abzuschaffen.

Derartige Aufträge auszuführen, wäre jest nur noch mit Hülfe der bewaffneten Macht möglich gewesen. Als die Abgesandten im Mai 1575 nach Amberg kamen, schützte ihr hoher Rang sie nicht vor der schmählichsten Behandlung. Zu Hunderten rotteten sich die Amberger "mit gewehrter Hand" zusammen, traten selbst dem Großhofmeister, dem ersten Beamten des Kurfürsten, trozig unter die Augen, verspotteten und verlachten ihn; ja sie warfen mit Steinen in die Kirche, wenn ein Calvinist predigte, und hinderten die Uebergabe der Hauptlirche zu St. Martin an die Reformirten mit Gewalt. 18)

Wenn auf solche Nachrichten hin der Kurfürst in den Rheinlanden Truppen aufgeboten und die widerspenstige Stadt zu Paaren getrieben hätte, so wäre er sormell im Recht gewesen. Es sehlte auch in Heidelberg namentlich in theologischen Kreisen nicht an Stimmen, welche die Anwendung kriegerischer Maßregeln nicht allein für zuläßig, sondern für rathsam, ja nothwendig hielten. Wundert sich doch selbst Ursin, der stille Gelehrte, daß dieselben Leute, welche Krieg nach Frankreich zu tragen wagen, nicht den Muth haben, den eigenen

Unterthanen vorzuschreiben, daß sie keine der Wahrheit seinde liche und Falsches lehrende Prediger berufen dürsen. 19) Andere dagegen, unter ihnen die angesehensten weltlichen Räthe, fans den ein bewassnetes Einschreiten unter allen Umständen so bedenklich und gefährlich, daß sie lieber sogar für Nachgiebigkeit stimmten.

Friedrich befand sich in keiner geringen Verlegenheit und schwankte in seinen Entschlüssen hin und her. Zuerst wollte er den Sohn, dessen Parteinahme die Amberger bis zu offener Widersexlichkeit ermuthigt hatte, nach Heidelberg rusen; dann dachte er selbst mit starkem reisigen Gesolze einige Wochen in Amberg seinen Aufenthalt zu nehmen und mit dem gehörigen Rachdrucke seine reformatorischen Absichten durchzuseten. Das er für den Herbst des Jahres (1575) an einem turfürstlichen Collegialtage in Regensburg theilzunehmen versprochen hatte, wäre der vorausgehende Zug nach Amberg weniger auffallend erschieden.

milio Schon war an die kurfürstlichen Lehenleute und Diener der Befehl ergangen, fich für den 30. Juli, micht allein mit einem Chrenkleide, fondern mit Harnisch, Sturmhaube und Feuerbüchse lausgerüstet, bereit zu halten und der Kurfürst Ludwig angewiesen, statt nach Heidelberg zu tommen, für bie Unterbringung und Berpflegung des reifigen Gefolges Vorforge zu treffen, als ber Plant wieder aufgegeben ober boch aufges schoben wurde. Satte die eifrig lutherische Geniahlin Joh. Casimirs Recht, wenti- sie heimlich unach Dresden berichtete, daß der pfälzische Adel, der allerdings jum Theil mit dem Lutherthum sympathisixte und, seiferfüchtig aufilden Landesherrn, nicht jur Unterdrückung ftanbifder Borrechtes geneigt sein mochte, habe vernehmen laffen, "fie wollten nicht mit nach ber Dberpfalg, benn fie gedachten nicht wider Gott zu'ftreis ten?" Oder war das Unwohlsein, das den Kurfürsten unt die Mitte des Monats September befiet, so ernstlich und bie

Einsprache des Leibarztes so nachdrücklich, daß Friedrich aus biesem Grunde sowohl von dem Besuche des Kurfürstentags als von dem Zuge nach Amberg abstand? 20) Nach Regensburg wurde Ludwig als Stellvertreter des Baters abgeordnet und in der Oberpfalz blieb alles in der Schwebe. Zwar gab Friedrich den Rathen, die er zu dem Collegialtage neben dem Sohne absandte, in Beziehung auf die Amberger Sachen einen "starten Befehl" mit; aber die Gesandten fanden, als sie an Ort und Stelle kamen, daß es nicht möglich noch rathsam, bergestalt anzufangen, da man bes Statthalters halben feine Handhabe hätte. Von Ludwig felbst, in welchem sie den fünftigen herrn nicht verkannt haben werden, mußten sie strenge Worte hören: man gestatte den Ambergern den Religionsfrieden nicht und keine Prediger der Augsb. Conf.; man gehe mit Praktiken um, hete Bater und Sohn, auch Bruder wider Bruder.

Befreundete Fürsten, wie Wilhelm von Bessen, welcher übrigens ichon wegen seiner Schwester, Ludwigs Gemahlin, nahen Antheil an den Vorgängen nahm, unterließen ebenfalls nicht, in Beidelberg wiederholt zur Borficht und Besonnenheit zu mahnen. Wie könne man, meinte der Landgraf, den Bischöfen verweisen, daß sie gegen ihre evangelischen Unterthanen Glaubenszwang üben, wenn Friedrich mit seinen Oberpfälzern ähnlich verfahre? Der Kurfürst wollte nun freilich (16. Dec. 1575) nicht zugeben, daß es ein und daffelbe sei, Jemand zum Guten und zu Gottes Wort oder zum Bosen und zur Abgötterei zu treiben; übrigens fei es auch nicht mahr, daß er seine Unterthanen wegen ungleicher Meinung von Abend= mahl, wenn sie sich sonst bescheiden hielten, anfechte: ohne Zweifel trugen aber boch Erwägungen, wie der Landgraf sie anregte, dazu bei, daß man von icharferen Magregeln immer wieder abjah und nach wie vor die Widerstrebenden, selbstver= ständlich ohne jeden Erfolg, eines Bessern zu belehren suchte.

Da der Aurfürst durch seinen Hofprediger Tossanus über die mit den Ambergern gepflogenen Berhandlungen eine in ermahnendem Tone gehaltene Schrift herausgeben ließ, blieben jene eine öffentliche Antwort nicht schuldig, und als Friedrich im Sommer 1576 drei Rathsherren und sechs angesehene Bürger von Nabburg, wo die der Stadt aufgedrungenen resormirten Prediger seit 9 Jahren vor leeren Bänken predigten, nach Heidelberg beschied, machte weder eine Predigt Tossans, die sie anzuhören gezwungen wurden, noch die Ansprache des Kanzlers, noch auch die eigene Auseinandersehung des Kursfürsten den erwarteten Eindruck. Es gehörte Friedrichs starker Glaube dazu, um nach allen diesen Enttäuschungen wissenn sein Ende anader Meinung sestzuhalten, daßesine gründliche Darlegung der resormirten Lehre auf die Dauer ihrer Wirkungen nicht versehlen könne.

Während so in den späteren Lebenstagen des Kurfürstens die kirchlichen Berhältnisse im einem Eheile des pfälzischen Staatsgebietes sich immer unerquicklicher gestalteten niebte auch der Hader der Heidelberger Theologen mit den Wortsührern des Lutherthums in Würtemberg von neuem auf, und gleichzeitig brach überschie mit dem Calvinismus sympathissenden tursächsischen Theologen der Wittenberger Schule reine Katasistrophe herein, die, von verhängnisvoller Bedeutung sing dass ganze protestantische Deutschland, nirgend schmerzlicher als eine Heidelberg empfunden wurder Indam wir dies letzten Ereigse nisseinen besonderen Darlegung wordehalten, gehen mit dier nach mit ein paar Worten auf den erwähnten Streits der schwäbischen und pfälzischen Theologen einzum Streits der schwäbischen und pfälzischen Theologen einzum Streits der

schald im Sommer 1570 dientraurigen antitrinitarischen Berirrungen entdeckt waren, wurde dien Befürchtung laut, daß von feindlicher Seite daraus neue Wassen gegen die Heidelsberger Kirchenlehrer geschmiedet werden mächten. wowurch die Strenge, womit Friedrich gegen Silvan und dessen Mitschuldiges

einschritt, beugte er dieser Gefahr nicht vor. Andreä nämlich, der Kanzler der Universität Tübingen, welcher schon längst zu behaupten gewagt hatte, die Heidelberger verträten, indem sie die Majestät Christi angrissen, die Dogmen des Altoran, konnte es nicht unterlassen, sich nun gelegentlich seiner Prophetengabe zu rühmen und geradezu die Anklage zu erheben, daß die Lehre der pfälzer Theologen die Brücke zum Mohammedanismus bilde. Er that es in Predigten, die er zu Memmingen hielt und durch den Druck verbreitete. So erfuhr denn alle Welt, daß die Heidelberger nicht allein Calvinisten, Restorianer und Arianer, sondern auch auf dem Wege seien, "dem Gräuel des türklischen Alkvran" zu verfallen.

ochilo Bon diesen lieblosen Angriffen wurde Niemand schmerz= lichert berührt als Friedrich. Es hätte ihm, bekannte er dem Aurfürsten von Sachsen, in seinem "nunmehr wohl erlebten Alter" Beschwerlicheresunicht begegnen tonnen, und unmöglich durfetter auf feinen Schulen und Rirchen folche hochbeschwerlichen Diffamation und Lästerung isten lassen. Er forderte daher micht allein ivon Dudwig von Würtemberg mit Berufung auf das vor 5 Jahren von bem Bater besfelben mit ihm und ihnderen Fürsten getroffenen Urbereinkommen, wonach fernierhin ben Theologen Schmähungen nicht zu gestatten wären, daß Andrea qur Nechenschaft gezogen werde, sondern er befahl auch feinen Beibelberger Theologen, ein turzes Befenntniß von der Dreieinigkeit, von beiben Raturen in Chrifto und dent hr Abendmahl nebst Widerlegung ver boshaften Beschuldigun= geni Andreas quiveröffentlichen. Unter Arfinsi Feder murbe aus dieser Bekenntniß= und Bertheidigungsichrift zugleich eine Untlageschrift, welche den Gegnern vorwarf, daß sie mit ihrer Lehrei vom Abendmahl, von der Allenthalbenheit des Leibes Christienur die papstliche Abgötterei bestätigteniat)

Umständen noch seinmal ber Versuch gemacht wurde, die tiefe

Kluft, welche die pfälzer Kirche von den mehr oder weniger streng lutherischen Rirchen Deutschlands trennte, zu überbrücken. Der Landgraf Wilhelm hatte den Muth, das Werk in Angriff zu nehmen, aus keinem anderen Grunde als um des Evangeliums willen, bessen Lauf durch das ärgerliche Regeriren ber Theologen mehr als durch alle Persecutionen des Papstes gehindert werde. 22) Er brachte auf Anregung deffelben Andreä, welcher den Calvinismus so heftig befämpfte und daneben in Concordienentwürfen auf lutherischer Grundlage seine Lebens= aufgabe sette, ein freundliches Gespräch reformirter und luthe= rischer Theologen in Borichlag. In Beidelberg aber, wo man sich ber Trennung von dem Lutherthum neben iso klar bewußt war wie der Busanmengehörigkeit mit der ausserdoutschen refors mirten Welt , ufonnte manofichenure mitgeiner Generallynode; auf welcher die Calvinisten aller Länder in demselben Maße wie die Stände der Augsb. Conf. vertreten waren, befreun= den; und als der Landgraf zur Vorbereitung eines solchen Generalconcils eine Verständigung in engerem Kreise berbei= führen wollte, indem drei lutherische Theologen mit Urfin, Beza und dem Schweizer Gualtherus sich besprechen sollten, . eignete Friedrich auch gegen diesen Vorschlag die Bedenken sich an, welche die Genfer und Züricher geltend machten. Rurfürst gab dabei der Hoffnung Ausdruck, daß, wenn auch keine Generalspnode und somit auch keine Union zu Stande tommen sollte, die Fürsten und Stände Deutschlands endlich doch über den Hader der Theologen hinweg Frieden und Eintracht bewahren und weder das Verdammen und Verketern gestatten, noch mit Ausschluß von dem Religionsfrieden droben Dann werde auch, meinte Friedrich, manch driftlich mürden. Herz, das jett aus Furcht vor Verfolgung hinter dem Berge halte, der Wahrheit ungescheut beifallen und also zulett der Streit von sich selbst erlöschen, mit anderen Worten: alle Welt zum reformirten Bekenntniß übertreten.

Wilhelm dagegen, welcher tief verstimmt über die auf allen Seiten erlebte Enttäuschung den Plan der Union fallen ließ und entschlossen war, "bei diesen verworrenen Köpfen" sich nicht mehr der Sache anzunehmen, konnte die Besorgniß nicht unterdrücken, daß es, statt zu Eintracht und Frieden, endlich a verbis ad verbera kommen möchte. Er selbst freilich hörte troß aller bitteren Worte nicht auf, in allen großen Fragen getreulich das Gesammtinteresse des Protestantismus zu vertreten, und Friedrich wußte sich mit ihm noch in seinen letzten Lebenstagen auch dogmatisch so sehr in Uebereinstimmung, daß er ihn als einen Gesinnungsgenossen betrachtete, welcher einst auch öffentlich sagen werde, was er jetzt heimlich benkeils) Aber was wollte der Landgraf, was sein guter edler Wille bedeuten im Vergleiche mit dem Kurfürsten von Sachsen und dessen Uebergang in's Lager der Gegner?

MONTES MINER AND LOS DON'T DON'T THE TO THE TO THE niscrete and application of the first of the entry of the state of the entry of the state of the entry of the state of the entry of the erediand break analogues in the best of the engineer birest bestone manual managina dun alla la coma solution de la companie de la com that are to comple out the first transfer of the attempt to the state of the state THE MESTAMON OF THE THE THE PARTY OF THE PAR had the early eer your, he laterial, day, mern and) the commence of the control of the c denotes something of the recent that the state of the state of and and maistry promise comments in a more contraction. the second of the contract of the comment and Perferent products, and a moderning was some derigione breden broken cor a found through amount strong mand during sancti men reina pautourosi pur trasi sun central the typing one one entransh time, went trainfrom and a limitation of the great market and the confirmation of the c maintenin garit gette? infilmmer i i in

## Sechszehntes Kapitel.

Die Abwendung Sachsens. Friedricks vergeblicker Kampf gegen die katholische Reaction.

norm Der Aurfürst August hatte, wie wie wie wiederholt zu bemerken Gelegenheit fanden, auch zu den Zeilen, wo er in wich tigen Fragen dem Pfalzgrafen feine Unterftugung lieh, nie ein Hehl daraus gemacht, daß er weder mit der Beidelberger Theo. logie, soweite sie, wie bei der Abendmahlslehre, in calvinlichem Gewande auftrat, noch mit den die ganze protestantische Welt umfaffenden politifchen Bielen ber pfälzischen Staats-ifund! Kirchenmanner übereinstimmte. Dagegen näherten fich fowohl die tonangebenden Theologen der Wittenberger Schule als eine flugreiche fächfische Staatsmanner in ihren Gesinnungen und Bestrebungen inehraundamehr ben Beidelbergern wund hegten! im Stillen bie Hoffnung, nauch den Aurfürsten Callmalig gange und gar ben fireng lutherischen, insbesonderemweiblichen Ginflüßen, die sich am Dresdener Hofe geltend machten, entziehen zurkömmen. 111 Umis dasir Jahr 1570 ichatte bestein ber in bennt Auschein, als ob August mit ben Pfalzgrafen im Wesentlichen eines Sinnes wärer Tratmer doch jur Zeitudes Speirer Reichse tages an ber Seite Friedrichs als Kürsprecher der Hugenotten wiender Diederländer auf und machte fich nicht allein in Rom und Madrid gründlich verhaßt, fondern gerieth auch in weiteren Rreisen in wen Berbachtzugegene ben Raiser feindlichen

Gesinnungen zu hegen. Er sei, hieß es, mit anderen Kurssürsten bemüht, die Wahl eines Habsburgers zum römischen Könige zu hindern; ja, man traute ihm zu, daß er selbst nach der Krone trachte, und hielt daher für wahrscheinlich, daß der päpstliche Plan, den Pfalzgrafen mit Berufung auf sein im Reiche verbotenes Bekenntniß abzusezen, sich auch auf ihn erstreckte. Weiter wird berichtet, daß, als zu Anfang des Jahres 1571 das falsche Gerücht von dem Tode Augusts sich verstreitete, Alba darüber lebhafte Freude äußerte. 1)

Wie schlecht kannte man ihn! Ein dem habsburgischen Hause gefährlicher Ehrgeiz war dem sächsischen Kurfürsten ebenso fremd wie innere Theilnahme für die Reformirten. Den durch Herzoge Moritadem Albertiner Hausen gewonnenen Machtbesitz gegen alle Anfeindungen der Ernestiner und beren Anhänger zu behaupten und durch gelegentliche Erwerbungen noch zur mehren, war dass Ziel feiner Politikem Solanges John Wilhelminder Benfionär der französischen Krone, mit fremdent Gelde den Adel aufbieten, und andererseits nals Beschützer bes strengsten Qutherthums jauf soie mächtig angemachsene Partei den Flacianer sich stützen konnte, hatta das Interesse Augusts fürndien französtschen Angelegenheiten wie Jeine Freundschaft für die Pfalzuganz besandere Gründe- Alber genieinsame Sache mit den Calvinissen dzusmächen und naufuden Ruhmunzusver zichten, seineluthenischer Burft aunderzwarnderemächtigftellunter allendzusseing kamerihmanichtein den Sinn. preis im Frits714 die Wittenberger Theologen einen Katechismus veröffentlichten, welcher geim Wesentlichen (ein) Auszug laus denil in Sachsen fanctionivien! Corpus adactrinae Melandithons, als Aryptocales vinisch weite und breitsverdächtigt wurde, beschieder die Theologenordest Landesonach Dresden, tummein Bekenntnige von Abendmahle laufzuschen und dasargut nlutherisch wäres il Coventen standi der foge Dresdener Consens, welcher die Lehre Luthers : mit der Melanchthons als ihrer weiteren Entwickelung geschickt in Einklang zu bringen wußte und den Kurfürsten befriedigte, weil ihm nicht klar wurde, wie weit Melanchthon über Luther hinaus gegangen war.<sup>2</sup>) Da hörte er zu seiner peinlichen Ueberraschung, daß die Heidelberger Theologen in diesem sächsischen Bekenntniß nichts anderes als ihre eigene Meinung finden wollten, und von Joh. Casimir wurde er gebeten, die Verfasser im Vertrauen zu fragen, was für ein Unterschied denn eigentlich zwischen ihrer Lehre und der der pfälzer Theologen vorhanden sei.<sup>3</sup>)

Sofort forderte August von den theologischen Fakultäten und den Consistorien seines Landes eine kurze, runde und unzweideutige Darstellung des Unterschiedes zwischen der kursäch= sischen Lehre und dem Heidelberger Katechismus. Leider fan= den die Schüler Melanchthons nicht den Muth, jest offen zu bekennen, daß dieser Unterschied nicht bestehe, sondern sie suchten sich mit weitläufigen und gewundenen Erklärungen zu helfen. Da verlangte August eine kurze Gegenüberstellung der unterscheidenden Lehrsätze auf einem einzigen Blatte, und erst als der vom Lutherthum zur reformirten Auffassung vorgedrungene Johann Stößel, Superintendent zu Pirna, diese Aufgabe mit Berleugnung seiner besseren Ueberzeugung erfüllte und der nicht minder angesehene Hofprediger Schüt sich zustimmend äußerte, war der Aurfürst wieder beruhigt. Seit dieser Zeit (Anfang des Jahres 1572) aber mehrten sich die Anzeichen von dem wachsenden Ginfluße des strengen Lutherthums am Dresdener Hofe. Daß die Rurfürstin Anna dabei die leitende Rolle übernahm, war den Wittenbergern und ihren Freunden nicht verborgen. Auch Friedrich war darüber unterrichtet und zwar um fo mehr, als er in dem steigenden Sage, den Elisabeth, Joh. Casimirs Gemahlin, gegen das reformirte Rirchenthum an den Tag legte, den Geist der Mutter erkannte. aber glaubte, auch auf diese durch freundschaftliche Ermahnungen einwirken zu können und dabei an seine verewigte Battin,

to be to take the

die fromme Maria, und deren Bekehrung vom Lutherthum zur reformirten Lehre erinnerte, so bewieß er, daß er Augusts Gemahlin doch nicht richtig beurtheilte.4)

Im Frühlinge des Jahres 1573 begleitete Anna den Kurfürsten August nach Wien, und diese Reise sollte von entsicheidender Bedeutung werden. Kurz zuvor (2. März 1573) war Joh. Wilhelm, der Schützer der Flacianer, der offene und gefürchtete Widersacher des Kurfürsten, mit Hinterlassung zweier unmündiger Söhne und eines Testaments, das August von der Vormundschaft ausschloß, gestorben. Die vormundschaftsliche Regierung mit Hülfe des Reichsoberhauptes zu erlangen und auf Rosten seiner Mündel nach Kräften für sich auszu-nügen, war die Absicht, die den Kurfürsten an den Kaiserhof sührte.

Grgebenheit, womit er dem habsburgischen Hause diente, aufstommen kassen. Sbenso unzweideutig aber mehrte sich sein luthetischer Eiser und zugleich jener Widerwille gegen den Calvinismus, der auch am Kaiserhose herrschte. Es war nur noch eine Frage der Zeit; wann dieser Gesinnung jene Männer zum Opfer fallen würden, welche ihren Einsluß auch jest noch in anderer Richtung geltend zu machen suchten.

Heiselberger Hösels von der man in reformirten Kreisen so großes erwartet hatte, jest nur noch dazu dienen, August in der feindseligen Gesinnung gegen alles calvinische Wesen zu beseltigen want dan man der man von

riges Leben. Toht Gemahlin führte in der Pfalz ein trauriges Leben. Toht ihrer Mutter unaufhörlich zu kreuem Festhalten an dem lutherischen Glauben ermahnt, beträchtete sie nicht allein dass pfälzische Kirchenthum mit sinsterem Auge, sondern ständ auch ihren Berwandten fremd und mißtrauisch gegenüber, hinter seder freundlichen Ansprache einen Betchrungsversuch witternd. Selbst mit dem Gemahl lebte die leiden= schaftliche Frau in Zwistigkeiten, die zumeist in ihrer confes= sionellen Engherzigkeit wurzelten. Wie groß diese war, zeigte sich u. a. im Sommer 1573, als sich Elisabeth Mutter fühlte. Sie hatte keine größere Sorge als daß das Kind nicht von dem ihr beigegebenen sächsischen Prediger, sondern von einem "Zwingler" getauft werden möchte, was um so mehr zu fürch= ten stand, als ihr Gemahl, statt sie zu den Eltern nach dem fernen Dresden reisen zu lassen, sie von Raiserslautern nach Beidelberg führte, damit sie dort die Niederkunft erwarte. mußte denn auf Betreiben Annas der Bater sich in's Mittel legen und die lutherische Taufe des erwarteten Kindes von Joh. Casimir fordern. Die Sorge war freilich voreilig. Elisabeth tam mit einem todten Rinde nieder. Kurfürst August aber empfing von dem Schwiegersohne einen Brief, der von tiefer Verstimmung über das an ihn gestellte Ansinnen zeugte. 6)

Als Joh. Casimir dann gegen Ende des Jahres (1573) sich ohne die Gemahlin nach Dresden begab, befam er harte Worte zu hören. Drohte doch August, es sich Land und Leute, But und Blut toften zu laffen, wenn man die Berlaffene gegen die Cheverabredung von ihrem Glauben drängen würde. Der Pfalzgraf ließ nun seine Gemahlin kommen, damit sie selbst Mit Elisabeth tam ihr Hofprediger für ihn zeugen tonne. Wagner, um gleich seiner Berrin dem Rurfürstenpaar ausführ= lich aus der Pfalz zu berichten. Was mündlich gesprochen wurde, wiffen wir nicht. In einem ausführlichen uns erhal= tenen Schriftstude aber berichtet Wagner auf Berlangen auch über die Berbindung der Beidelberger mit den Wittenbergern und weiß in einer auf die Gemüthsverfassung Augusts und seiner Gemahlin flug berechneten Weise über das Liebäugeln der Einen mit den Anderen mancherlei vorzubringen, mas nur dazu dienen konnte, die Aufregung des Rurfürsten gu steigern.

Wenige Wochen später brach endlich die lange vorberei= tete Ratastrophe über Diejenigen herein, welche dafür bugen sollten, daß sie sich unterfangen hatten, den Kurfürsten auf antilutherische Wege zu führen. Aufgegriffene vertrauliche Briefe aus jenem Areise mußten dazu dienen, die Anklage wegen Conspiration zur Ginführung calvinischer Lehre zu begründen, und Kerkerhaft wurde über Diejenigen verhängt, welche bis dahin das höchste Bertrauen genossen. Ja Craco, der viel= jährige Leiter der sächsischen Politik, der sich um Theologie wenig gekümmert, aber um so mehr Reid und Haß auf sich geladen hatte, je größer sein Ansehen und seine Berdienste waren, erlag im Gefängniße nach wahrhaft unmenschlicher Behandlung den Folterqualen. Er sollte fich zu Dingen befennen, deren er sich nicht schuldig wußte, insbesondere auch zu Conspirationen mit dem pfälzer Staatsmann Chem. Daß Cafvar Beuzer, Melanchthons Schwiegersohn, die Zierde der Wittenberger Hochschule und des Aurfürsten langjähriger Leib= arzt, ja Freund, dem Calvinismus heimlich Vorschub geleistet haben sollte, war Ursache, daß er 20 Jahre in Gefangenschaft lebte und daß August einmal sogar an seine Hinrichtung dachte.

Der Sieg der fanatisch lutherischen Partei war vollstän=
dig. Eine Denkmünze, die August schlagen ließ, sollte den
Triumpf auch der Nachwelt verkündigen; in seiner Hand hält
der kampfgerüstele Fürst eine Waage, in deren sinkender Schaale
das Christuskind mit der Ueberschrift "Allmacht" liegt, während
in der anderen die zu leicht befundenen Wittenberger nebst
dem Teufel sißen mit der Aufschrift: "Vernunft."

Mehr noch als die Lutheraner hatten die Katholiten Ursache, sich der gründlichen Umtehr Augusts zu freuen. Jest wurde es auch dem spanischen Gesandten, als er mit dem Kaiser als Gast zu Dresden weilte, wohl an einem Hose, wo der lutherische Prediger nicht müde wurde, wider die calvinische Secte und den "verruchten Beza" zu donnern,

während man den Katholicismus mit ausgesuchter Rücksicht behandelte und in Rom weitgehende Hoffnungen erweckte:

Mit welchen Empfindungen man dagegen in Beidelberg die Nachricht von den berührten Vorgängen aufnahm, braucht kaum gesagt zu werden. Sowohl das Schicksal ber so hart betroffenen Männer als die unheilvolle Bedeutung der Ereig= nisse für den Protestantismus weit über Sachsen hinaus erregte die lebhafteste Theilnahme. Bei Friedrich felbst tam dazu noch die Rudficht auf die Würde und Ehre des mißleiteten Fürsten, welcher alles dasjenige jest verdammte, was er zuvor gebilligt und gutgeheißen hatte. 7). Da man sich aber nicht darüber täuschte, daß Erinnerungen von pfälzischer Seite in diesem Falle am wenigsten Gebor finden würden, so wurde Landgraf Wilhelm angegangen, in Dresben zur Mäßigung zu mahnen, und zwar um so mehr, als schon in Frankreich und wie in Deutschland die Feinde der Evangelischen triumphirend sich vernehmen ließen, sie würden sich das Exempel Augusts zu Mugen machen.8)

Indeß konnte es sich Friedrich nach einigem Zögern boch nicht versagen, selbst an den Kurfürsten August ausführ= lich und eindringlich zu schreiben, und er ließ sich auch durch die scharfe zurückweisende Antwort, die er empfing, nicht abhalten, die nuplose Correspondenz fortzuseten. Gegenüber der barichen Leugnung jeder Glaubensgemeinschaft zwischen Sachsen und Pfalz vertritt Friedrich mild und ruhig den Gedanken, brüderlicher Eintracht, indem man in den wesentlichen Punkten übereinstimme und nur in Nebenfragen abweiche, worauf August. freilich erwiedert, daß er den Artikel vom h. Abendmable für den vornehmsten in der ganzen dristlichen Lehre halte. Noch heftiger bestritt er, daß in Luthers Büchern anders vom Abendmahle gelehrt werde als in Melanchthons Schriften, insbesondere in dem Corpus Doctrinae, und als hierauf Friedrich unverholen antwortete, daß in Luthers Kirchen noch viel

vorhanden, was dem Papstthum nicht sehr unähnlich fähe und guter Reformation bedürfte, bekam er den Bescheid, daß der Pfalzgraf, weil er denn sammt seinen Theologen das Lutherthum für Papstthum halte, es auch hinnehmen muffe, wenn man ihm fage, wohinaus die calvinische Lehre endlich führe, wie ja das Werk in den Niederlanden und in Frankreich flar beweise.9)

Unter solchen Umständen war es ein aussichtsloses Be= mühen, den Kurfürsten August zu einer milderen Behandlung der in Gewahrsam genommenen Theologen zu bestimmen. Wohl hatten Papisten, wie Friedrich an den Landgrafen Wil= helm schrieb, in ähnlichem Falle Männer, welche sie der Reli= gion wegen gefangen gehalten, auf seine Berwendung frei gegeben und sie ihm überlassen, aber August bachte wie seine Tochter Elisabeth, welche, sobald sie zu ihrer hohen Freude vernahm, daß der Bater "die Zwingler gefriegt habe", drin= gend rieth, sie nicht aus der Hand zu lassen, da man in Bei= delberg heimlich so sehr darnach trachte, sie zu bekommen. 10) Ja, sogar der Kaiser bat vergebens, Peuzer in seine Dienste treten zu laffen; August hielt den berühmten Gelehrten fest, angeblich weil er ihn zwingen wollte, sich zu bekehren, und als Landgraf Wilhelm nach Jahr und Tag auf Bitten Friedrichs noch einmal sich für den Gefangenen verwandte und denselben in hessische Dienste zu nehmen wünschte, meinte der Kurfürst, Gott solle ihn bewahren, daß er ihm einen Mann überließe, welcher wie dieser "Bube" das Gift der falschen Lehre verbreiten und auch in Hessen großes Uebel anrichten fönnte. 11)

Wie wenig aber wollte das Loos des Einzelnen, so schwer es auch sein mochte, im Vergleiche mit den unheilvollen Wirkungen bedeuten, welche Augusts blinder Calvinistenhaß fortan auf die allgemeinen Angelegenheiten ausübte. Hatte er bis dahin der pfälzischen Politik, ohne sie immer zu billigen, Rludhohn, Friedrich ber Fromme.

27

gelegentlich Vorschub geleistet, so sagte er sich jett los von jeder Rücksicht auf die Freundschaft und Verwandtschaft, die ihn an Heidelberg kniipste; er ermunterte sogar den Kaiser zu strengem Vorgehen gegen den Schwiegersohn, als im Hekbste des Jahres 1574 Ioh. Casimirs triegerische Absichten ruchbar wurden. In allen Dingen, versicherte er, für des Kaisers Autorität und die bestehenden Reichsconstitutionen eintreten zu wollen. 12)

Zu keiner anderen Zeit hätte dem Wiener Hofe diese Dienstbestissenheit werthvoller, dem protestantischen Interesse aber nachtheiliger sein können. Schon seit Jahren hegte Maximilian den Wunsch, seinem ältesten Sohne zeitig die Nachfolge im Reiche zu sichern. In Spanien erzogen und von Spaniern auch in Deutschland umgeben, war Audols der päpstlichen Partei in demselben Maße willkommen, als die Protestanten Ursache hatten, seine Candidatur mit Vorsicht, ja mit Mißtrauen aufzunehmen. Um wenigsten konnte man in Heidelberg verkenzunehmen. Um wenigsten konnte man in Heidelberg verkenzunehmen, wie viel bei einer neuen Königswahl auf dem Spiele stand.

Wir haben gesehen, wie sehr Friedrich seiner Zeit sich sträubte, in die Wahl Maximilians noch bei Lebzeiten Ferdisnands I. zu willigen, indem er in der Verbindung des öfferreichischen Hauses mit Spanien eine ernstliche Gesahr für den Protestantismus erkannte und zugleich dafür hielt, daß es von höchstem Werthe wäre, wenn im Falle einer Thronvacanz eine Zeitlang das pfälzische Reichsvicariat an Stelle der kaiserlichen Regierung träte und so der Ausbreitung der wahren Religion eine Weile Raum gegeben würde. Und doch handelte es sich damals um einen Candidaten, welchen die Protestanten zu den Ihrigen glaubten zählen zu dürsen, während Rudolfs gut katholische Gesinnung eben so wenig in Zweisel gezogen werden kunstürsten zuzumuthen, diesem Prinzen seine Stimme zu geben

nach allem, was in den letzten Jahren in= und ausserhalb des Reiches geschehen war?

Friedrich faumte nicht, sobald er von der Absicht des Wiener Hofes, die Wahl zu betreiben, erfahren hatte, sich an seine Mitfürsten, darunter auch die Erzbischöfe von Mainz und Köln, zu wenden, um vor der Berufung der Wahlversamm= lung vertrauliche Verhandlungen anzuknüpfen und seine Bebenken, hier vorsichtiger, dort rudhaltloser, zur Geltung zu bringen. Aber nicht allein die geistlichen Kurfürsten wollten von einer Zusammenkunft der Räthe vor dem Wahltage nichts wissen, sondern auch Sachsen und Brandenburg erklärten sich dagegen. Sie alle waren mit Augusts Zuthun für den Plan des Kaisers schon gewonnen und der sächsische Kurfürst hatte Maximilian sogar angewiesen, wie der Widerspruch des Pfalzgrafen unschädlich gemacht werden könnte, obwohl er diesem versicherte, daß er dem Kaiser gegenüber in der Wahlsache nicht gebunden sei, sondern alles bis zu der perfonlichen Zusammentunft der Aurfürsten verschieben wolle. 13)

Schon die Zurückhaltung, welche die anderen Kurfürsten ihm gegenüber beobachteten, ließ Friedrich erkennen, daß er auf dem Wahltage, welcher Unfangs nach Frankfurt, dann nach Regensburg für den Mai des Jahres 1575 ausgeschriesben wurde, mit der Abwehr des habsburgischen Candidaten allein stehen werde. Konnte aber die Wahl Rudolfs auch nicht gehindert werden, so war wenigstens zu hossen, daß es in Verbindung mit Sachsen und Brandenburg gelingen möchte, durch die Wahlbedingungen das protestantische Interesse gegen die um sich greisende katholische Reaction sicher zu stellen.

In diesem Sinne war die pfälzische Politik Monate lang unausgesetzt thätig. Mit aller Sorgfalt wurde erwogen, was geschehen könnte, um nicht allein den gegen den Uebertritt der Bischöfe gerichteten "geistlichen Vorbehalt" aufzuheben und die zu Gunsten der evangelischen Unterthanen katholischer Fürsten

to be total life.

erlassene Detlaration Ferdinands zu reichsgesetzlicher Anerkennung zu bringen, sondern auch den verderblichen Einfluß zu
beseitigen, den der Papst und die Jesuiten im Reiche ausübten.
Um dies zu erreichen, schien es vor allem ersorderlich, die durch
das Tridentiner Concil noch verstärtten Bande zu beseitigen,
welche die geistlichen Fürsten Deutschlands an Rom knüpsten.
Endlich hielt man es im pfälzischen wie im allgemeinen Interesse für geboten, den Religionsfrieden dahin zu erläutern
oder zu erweitern, daß auch Diesenigen, welche in dem einen
oder anderen Puntte mit der Augsburger Consession nicht
übereinstimmten, mit dem Ausschluß nicht bedroht werden
tönnten.

Durste man nun auch im Hinblick auf die in Dresden zum Durchbruch gekommene Strömung kaum ernstlich hoffen, daß August in allen diesen Stücken mit der Pfalz Hand in Hand gehen werde, so rechnete Friedrich wenigstens auf kräftige Unterstützung, so weit es sich um einen Schutz gegen die von einzelnen katholischen Fürsten schon begonnene gewaltsame Gegenresormation, wie derselbe in der reichsgesetzlichen Anerkennung der berührten Nebendeclaration zum Neligionsstrieden sich darbot, handeln würde. War es doch der sächsische Kurfürst, welcher das Original der Erstärung Ferdinands, deren Existenz man katholischerseits abzuleugnen wagte, in Händen hatte; und zweiselte doch auch der Landgraf Wilhelm, welcher mit Oresden in engem Verkehre stand, nicht, daß der sächsische Kurfürst wenigstens in dieser Richtung sich des gesmeinsamen Werkes mit aller Treue annehmen werde. 15)

Da geschah es nicht ohne Friedrichs Schuld, daß Augusts Erbitterung gegen alles, was von Heidelberg ausging, neue Nahrung erhielt und sich ins ungemeßene steigerte. Es war eine für das sächsische wie das hessische Haus verdrießliche Fanillienangelegenheit, die den Kurfürsten in den höchsten Jorn versetze.

Der Pring Wilhelm von Oranien nämlich war in zweiter Che mit Unna von Sachsen, der Tochter des Aurfürsten Morit und seiner hessischen Gemahlin Agnes, also der Nichte Augusts und der Schwester des Landgrafen Wilhelm, vermählt, lebte aber mit dem Gatten in traurigem Zerwürfniß und wurde, des Chebruchs mehr als verdächtig, sogar mit Zustimmung ihrer nächsten Berwandten verstoßen und im Geheimen wie . eine Gefangene gehalten. 16) Man dachte sogar daran, sie in aller Stille einmauern zu lassen und das Gerücht zu verbrei= ten, sie sei gestorben. Da sernte der Pring am Beidelberger Hofe Charlotte von Bourbon, eine Tochter des Herzogs von Montpensier, kennen, welche wegen ihrer protestantischen Gesinnung aus einem französischen Kloster entflohen und im Frühjahre 1572 nach Heidelberg gekommen war. Friedrich hatte sich der Verlaßenen mit vieler Liebe angenommen und sie wie sein Kind gehalten. Nun bat Oranien um ihre Hand, ehe feine Che mit Anna von Sachsen gesetlich gelöst war. Wie der heißblütige Pring, so schlug auch Friedrich, welcher seine Pflegetochter zu versorgen und dem Bortampfer der niederländischen Glaubensgenossen eine Gattin reformirten Befenntnisses und vornehmsten französischen Geschlechts zu geben wünschte, es nicht hoch an, daß durch den Abschluß der neuen Che die Schuld Annas aller Welt befannt und somit dem fächsischen wie dem hessischen Hause eine Unehre angethan. werden würde. 17) in in in in in in

Der Plan wurde unter Mitwirkung theologischer Rath=
geber und vielleicht auch mit Beihülfe der niederländischen Ge=
mahlin Friedrichs übereilt ins Werk gesetzt 18); von St. Alde=
gonde in Heidelberg abgeholt, war die Braut schon auf dem
Wege nach Holland, als Graf Johann von Nassau, die schlim=
men Folgen voraussehend, den Bruder wiederholt und aufs
dringenoste bat, den Bollzug der Verbindung hinauszuschieben.
Am 14. Juni erklärten zu Briel fünf reformirte Geistliche auf

Grund der ihnen vorgelegten Documente die Ehe mit der sächsischen Prinzessin für aufgelöst und folgenden Tags fand die feierliche Vermählung Wilhelms mit Charlotte von Bour- bon statt.

Erst nach einigen Wochen, als Friedrich vernahm, wie bitter in Dresben und Kaffel die Unchre empfunden wurde, die den nächsten Verwandten Annas angethan worden war, suchte er dem Landgrafen gegenliber sein Verhalten in der beklagenswerthen Angelegenheit damit zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, daß er die anstößige Verbindung nicht hätte hin= dern können. Aber wenn schon Wilhelm, welcher statt Uebel= wollen die Altersichwäche des Pfalzgrafen und priesterliche Ein= flüße für das Geschehene verantwortlich machte, in seiner Antwort nicht verhehlte, wie tief ihn das unbesonnene Vorgehen verlette, so läßt sich denken, daß des Kurfürsten August arg= wöhnische Natur dem Berhalten Friedrichs nur bose Absichten zu Grunde legte. 19) Er werde, ließ er sich gegen den Landgrafen vernehmen, den ihm und dem heffischen Bause angethanen Schimpf nicht vergeffen und bem Pfalzgrafen, welcher Freundschaft nur mit Undant lohne, bei der erften Gelegenheit seine Praktiken deutlich vor die Augen halten.

In solcher Stimmung kam August von Sachsen im Herbste des Jahres 1575 nach Regensburg. Den Pfalzgrasen, welchen Kränklichkeit in Heidelberg zurückgehalten (s. oben S. 394), fand er unter den versammelten Rursürsten nicht, wohl aber den Prinzen Ludwig, der gegen seine Reigung abgeordnet worden war, mit mehren vornehmen Räthen an der Wahlverhandlung theilzunehmen. Laut machte ihm gegenüber bei der ersten Begegnung August seinem Jorne Luft. Nicht allein die Wiedervermählung Oraniens sei zur Schmach des Hauses Sachsen in Heidelberg befördert worden, sondern man habe auch die Verbindung Joh. Casimirs mit Elisabeth nur deshalb herbeigeführt, um ihn, den Kurfürsten, und sein Land

in fremde Sändel zu verwickeln. Er ließ bann über die niederländischen und französischen Kriegserpeditionen, wodurch die Pfalz den Kaiser, Spanien und Frankreich auf sich lade, sei= nen Unmuth aus und erklärte endlich, daß er mit Dr. Ehem, von dem er wissen wollte, daß er mit Dr. Craco heimlich con= spirirt, nicht im Rathe sigen werde.20) Nur der Bermittlung von Brandenburg und Maing hatte man es zu danken, daß August in dem letteren Punkte nachgab und die Anwesenheit des pfälzischen Ranglers in der Reichsversammlung wenigstens Gegen Friedrich aber ließ er sich burch feine Borstellungen milder stimmen, auch nicht, als jener in einem aus= führlichen Briefe (17. October) die ihm gemachten Vorwürfe zu widerlegen suchte und den dringenden Wunsch nach Ver= söhnung aussprach. Wenn der Pfalzgraf solche "Hundehoch= zeit", so schrieb er an den Rand des Briefes, nicht habe abwehren können, so sei es dem vertrauten Freunde wohl angestanden, ihn davon treulich zu avisiren, und zu der Bemerkung Friedrichs, daß nicht er es gewesen, der die Expeditionen nach den Niederlanden und nach Frankreich bewerkstelligt, notirte er mit eigener Hand, es mußte ja ein Kind von drei Jahren merken und sehen, was etliche Jahre zu Beidelberg prakticirt, und ob nicht alle jene Unschläge eine Aufwieglung der Unterthanen gegen ihre Obrigkeit gewesen. Es konnte seinen Un= willen nur noch verschärfen, daß noch vor Schlug des Rurfürstentages von Johann Casimir Briefe nach Regensburg kamen, worin er ihm wie dem Kaiser offen die Absicht tund that, seinen zweiten Zug nach Frankreich zu unternehmen. August antwortete damit, daß er seine Tochter aus der Pfalz abberief.

Wer könnte verkennen, daß die auf so verschiedenen Mo= tiven beruhende Entzweiung zwischen den beiden maßgebenden protestantischen Fürstenhäusern auf die Verhandlungen zu Re= gensburg von nachtheiligem Einfluße war? Aber der Tadel, der Friedrich deshalb treffen könnte, verschwindet gegen die Schuld, welche der sächsische Kurfürst auf sich lud. Wenn dieser auch Ursache hatte, sich über des Pfalzgrafen Verhalten in der oranischen Heirathsangelegenheit zu beklagen, oder wenn er selbst berechtigt war, über Joh. Casimirs wiederholte Einsmischung in die französischen Händel sich zu beschweren, so lag doch der letzte Grund seiner Verstimmung in dem Wandel, der sich in seiner eigenen Stellung zu den kirchlichen und politischen Fragen vollzogen hatte. Und was berechtigte ihn, aus persöulicher Erbitterung über Friedrich und die Heidelberger Staatsmänner die großen Interessen des Protestantismus, die Jene vertraten, preiszugeben?

Da die Pfälzer schon bei der Eröffnung der Berhandslungen sich überzeugten, daß die Wahl Rudolfs nicht zu hinsdern war, "indem die Gloden schon gegossen gewesen, ehe man zusammen gekommen", waren sie nur noch bemüht, bei der Berathung der Wahlkapitulation die Forderungen durchzuseten, die ihre Instruction ihnen vorschrieb. Sie verlangten u. a die Errichtung eines Reichsregiments an der Seite des künftisgen Kaisers, die Verwendung der Annatens und Palliongelder zum Türkenkriege, serner die Aenderung der altgebräuchlichen Formel, nach welcher der Kaiser als Vogt der römischen Kirche bezeichnet wurdez erricheinen. Aber keiner dieser Anträge sand bei Sachsen und Brandenburg ernste Beachtung; man war zufrieden, daß es bei der bisherigen Fassung der Capitulation verblieber 24) mas seinem bisherigen Fassung der Capitulation

Nur die Frage des Religionsfriedens gab zu längeren Verhandlungen Anlaß. Zwar fanden die Pfälzer selbst, um nicht unnöthige und zugleich bedenkliche Discussionen hervorzurufen, es nicht gerathen, die Forderung zu erheben, daß wegen abweichender Meinungen vom Abendmahle niemand behelligt werden sollte; dagegen bestanden sie auf der Abschaffung

des geistlichen Borbehalts und noch inchr darauf, baß die Deklaration Ferdinands zu Gunften der evangelischen Unterthanen katholischer Fürsten der Capitulation einverleibt mürde. Rur den letteren Antrag eignete sich auch August eine Weile an und er konnte schon aus dem Grunde nicht anders, weil die geistlichen Aurfürsten jede Erwähnung derfelben in der Wahl= urlunde mit dem Bemerten zurudwiesen, daß jene Erklärung jum Meligionsfrieden gar nicht ordentlicher Beise ergangen sei, ja überhaupt nicht existiren könne, indem weder sie noch ihre Räthe davon etwas wüßten. Das fonnte doch der Fürst, welcher das Original in händen hatte, unmöglich hingehen Das wichtige Document, mit Ferdinands Unterschrift und Siegel verschen, wurde in der Sitzung vom 18. October producirt und konnte nicht länger angefochten werben. Da aber die geiftlichen Aurfürsten einmüthig auf der Weigerung beharrten, die Anerkennung der Deklaration dem fünftigen Reichsoberhaupte zur Pflicht zu machen, so tam es zu einer förmlichen Spaltung. Die beiben wettlichen Kurfürsten und der Prinz Ludwig wandten sich an den Kaiser und brohten abzureisen, wenn ihnen Gerechtigkeit verfagt bliebe. lian versprach mit den drei Erzbischöfen darüber zu verhandeln, und drei Tage vergingen, ohne daß es zu einer gemeinsamen Sitzung fam. Blieben Sachsen und Brandenburg fest, so mußten die Erzbischöfe nachgeben oder die Wahlversammlung ging resultatios auseinander.

Zukunft Deutschlands entscheidenden Momente dem habsburgischen Hause und dem katholischen Interesse den unberechenbaren Dienst erwies, daß er nicht allein selbst von jener Forderung abstand, sondern auch den Brandenburger zur Nachgiebigkeit bewog. Er ging ohne Wissen der pfälzischen Käthe, aber mit der jetzt kaum noch zu verweigernden Zustimmung Ludwigs zu dem Kaiser, um diesem zu eröffnen, daß die weltlichen

Kurfürsten zufrieden seien, wenn er, seinem Erbieten gemäß, den Streit auf dem nächsten Reichstage zur Entscheidung bringen und inzwischen den geistlichen Fürsten befehlen wolle, ihre evangelischen Unterthanen, entgegen der Deklaration, deren Rechtsbeständigkeit ausser Zweisel stehe, nicht zu beschweren, sondern unbehelligt bei der Ausübung ihrer hergebrachten Relisgion zu lassen.

So wurde Rudolf gewählt ohne jede Garantie, daß er nicht noch bereitwilliger als der Bater dem katholischen Inter= esse dienen werde. Die Gesandten Friedrichs aber ernteten zu Regensburg auf keiner Seite Dant dafür, daß sie zu thun be= strebt waren, was ihnen Pflicht und Gewissen geboten. "Wir wurden von fast Allen mit Haß und Berachtung behandelt und beinahe wie der Samariter von der Synagoge der Pharifaer ausgeschloßen," klagt ber Großhofmeister Graf Ludwig von Sann-Wittgenstein in seinem Tagebuche. Er gibt zum Theil dem Rurprinzen die Schuld, welcher in feinem Calvini= ftenhaß nicht allein die Politik des Baters für feine Person verwarf, sondern auch den Handlungen der Räthe zu Regens= burg entgegen zu wirken schien. Als Maximilian sie eines Tages wegen der Händel Joh. Casimirs hart anließ, argwöhnten sie, es geschähe nicht gegen den Willen des Prinzen, der eben von dem Raiser weggegangene war.

Friedrich blieb nur noch die unsichere Hoffnung, auf dem für den nächsten Sommer verabredeten Reichstage die Arbeit mit besserem Erfolge wieder aufnehmen zu können. Er unterließ nicht, zeitig bei anderen Fürsten seinen Gedanken Einsgang zu verschaffen und nahm vor allem wieder die Hülfe des wackern Landgrafen in Anspruch, um wo möglich den Kurfürsten August versöhnlich zu stimmen. Wilhelm war auch, wie immer, gern bereit, nicht allein für sich über persönliche Empfindlichkeiten hinwegzusehen, wenn es sich um das allgemeine Beste handelte, sondern er suchte in demselben Sinne

auch in Dresden zu wirken. August aber wurde auch nach dem Regensburger Tage seiner verbitterten Stimmung nicht Herr<sup>212</sup>), und was seine von unsäglichem Calvinistenhaße erfüllte Tochter in heimlichen Briefen über ihren Gatten und ihren Schwiegervater, so wie über die Heidelberger "Pfassen und Doctoren" nach Dresden berichtete, war nur geeignet, ihn in seinem Groll gegen die Pfalz zu bestärken, während er mit eifrigen Katholiken, wie dem Herzoge von Bayern, Freundsschaft und Vertraulichkeit pflegte.

und doch hatte es auf dem im Juni 1576 ju Regens= burg eröffneten Reichstage mehr wie je der Eintracht unter ben Evangelischen bedurft, wenn die lette Belegenheit, eine Gegenreformation, wie sie namentlich in Fulda und auf dem Gichsfelde ungescheut in's Wert gesetzt wurde, noch abzuwehren, nicht unbenütt bleiben follte.22) Die fatholischen Stände hielten fester denn je zusammen, und aus Rom war der gewieg= tofte aller tirchlichen Diplomaten, der Cardinal Morone, herbeigeeilt, um ihnen als geiftiger Führer zu dienen und zugleich dem Raiser jeden Gedanken der Nachgiebigkeit gegen die protestantischen Forderungen auszutreiben. Seinem Ginfluße schrieb man es auch zu, daß die Erzbischöfe von Mainz und Trier es wagten, mit ungewöhnlichem Geptange das papftliche Jubeljahr zu feiern und bei den Prozeffionen "ein Affen= und Gautelwerk zu treiben", wie es in Deutschland bisher unerhart war und zu anderen Zeiten den Rindern jum Gespött gedient hatte. Richt: weniger gab die mit großen Ablagverheißungen ausge= stattete und durch den Drud verbreitete Bulle zum Nachdenken Anlaß; benn barin ftand in goldenen Lettern zu lesen: "von ber Ansrottung der Regereien und der h. Mutter, der christlichen Rirches Erhöhung". Aus Regensburg endlich vernahm man, daß Erstenberger, ein hober Beamter der taif. Kanglei, auf dem Reichs= jage im Beifein redlicher Leute öffentlich fich hören ließ, in zehn Jahren folle man von keinem Lutherischen mehr zu fagen wissen. 28)

Maximilian hatte die Reichsversammlung hauptfächlich berufen, weil er der Unterstützung gegen die Türken dringend bedurfte. Nichts lag daher für die Protestanten näher, als jede Bewilligung von der Erfüllung ihrer Forderungen abhängig zu machen. Die Gefandten Friedrichs gingen auch entschlossen in dieser Richtung vor; sie wollten in keine Ber= handlungen über andere Dinge eintreten, ehe nicht der langen Reihe ihrer Beschwerden abgeholfen und die Freistellung der Religion von dem Raiser bewilligt wäre. Die sächsischen und brandenburgischen Räthe dagegen sowie die Gesandten anderer evangelischer Fürsten betheiligten sich zwar an der Formulirung der gemeinsamen. Klagen und Buniche, gaben aber baldigu erkennen, daß es ihnen ernstlich nur um Ferdinands Deklaration: jum Religionsfrieden zu thun fei. Sätten fie nur wenige stens diese Forderung, beren Billigkeit auch Maximilian anerkennen mußte, einmüthig aufrecht erhalten! Es währte aber nicht allzulange, so ließen die Sachsen sich vernehmen, daß sie Befehl hätten, bedingungslos die kaiferlichen Geldforderungen. zu bewilligen, und zulett zeigte estsich, daß August auch bei Anderen seinen Einfluß in derselben Richtung geltend machte So hörte man von dem Gesandten der thuringischen Berzoge, daß August den jungen Fürsten, zu deren Bormunder er sicht; gemacht, geschrieben habe, man muffe die Contribution wider die Türken leisten, wenn auch der Raiser den ganzen Religionsfrieden aufheben wolle!" auft, enter auf auf aufmittel

So hatten denn die pfälzischen Bevollmächtigten mit ihren gemessenen Forderungen einen schweren Stand. Allers dings behielten sie die weit überwiegende Mehrzahl derk protestantischen Gesandten, auch die brandenburgischen, auf ihrer Seite, aber was halfen die vereinigten Bitten, Vorstellungen, Drohungen, wenn man nicht zu gemeinsamem Handeln entschlossen war. Den Vorschlag Friedrichs, daß man, wenn von dem Kaiser nichts zu erhalten wäre, die Gesandten vom

Reichstage plötlich abberufen möge, vermochte sich auch der Landgraf von Hessen, trot der Entschiedenheit, womit er im Uebrigen den Standpunkt der Pfalz versocht, nicht anzueignen. Die Verhandlungen über die Geldbewilligungen nahmen also ihren Fortgang, während die Religionsangelegenheiten Wochen, ja Monate lang in der Schwebe blieben.

Inzwischen hatte sich noch eine andere Frage erhoben, welche Friedrich mit Sorge und Unwillen erfüllte. Was man in Speier vergebens gegen Dicjenigen geplant, welche den bedrängten Glaubensgenoffen der Nachbarlande Hülfe geleistet hatten, wurde zu Regensburg von neuem auf die Bahn ge= bracht: wer ohne kaiserliche Patente Truppen geworben und in fremde Sandel sich gemischt habe, folle bestraft werden. Wer damit zunächst getroffen werden follte, war flar. "Wir laffen uns bedünken," schrieb Wilhelm feinen Reichstagsge= fandten, "man wäre gern dem Pfalzgrafen oder seinem Sohne - Joh. Casimir war eben von seinem zweiten französischen Zuge zurückgekehrt - an dem Halse. Da wehret für mit Banden und Füßen! Denn daß man nicht allein den bedrängten Chriften nicht helfen, sondern auch Diejenigen, die ihnen holfen, strafen wollte, damit würden wir uns Gottes Zorn auf den Hals laden."24)

Blücklicher Weise bedrohte jener Artikel der kaiserlichen Proposition nicht allein die Pfalz und deren Freunde, sondern berührte ein gemeinsames Interesse des gesammten deutschen Fürstenstandes. Von der "deutschen Libertät" aber etwas preiszugeben, war kaum ein geborner Fürst gemeint, und so fand Friedrich bei seinem Widerspruche gegen den Versuch, "den Deutschen ein Gebiß anzulegen, ihnen die Flügel zu binden und die Schwungsedern auszurupfen," bereitwillige Unterstützung. Eschlieb beim Alten.

Maximilian zu statten, daß die unmittelbare Gefahr, die dem

Reiche von den Osmanen drohte, und somit die Dringlichkeit der Hülfe von Niemandem verkannt werden konnte. Nur gegen die unerhörte Höhe der geforderten Steuer, die mit Rücksicht auf Misswachs und Theuerung, sowie auf den Verfall des deutschen Handels und den davon bedingten Rückgang des Volkswohlstandes, unerschwinglich schien, ließen sich wohl bes gründete Einwendungen erheben. So betonte namentlich Friederich die Unmöglichkeit, den armen Unterthanen, sür die er einst Rechenschaft zu geben habe, eine so unerschwingliche Last aufzuerlegen.

Um ihn nachgiebiger zu stimmen, sandte Maximilian zwei Räthe mit einem eigenhändigen Briefe nach Heidelberge Dadurch erhielt Friedrich Gelegenheit, mündlich und schriftlich noch einmal zum Ausdruck zu bringen, was er durch seine Bevollmächtigten am Reichstage so oft gestend gemacht hatte. Er erklärte den kaiserlichen Gesandten rundweg, "daß er nicht zu contribuiren gedächte, er hätte denn für seinen Herrn und Gott auch etwas erlangt", und verbreitete sich aussührlich über die Fragen, die ihm zumeist am Herzen lagen, über Ferdinands verbriefte und versiegelte Deklaration, über die häusige mit dem Religionsfrieden in Widerspruch stehende Berfolgung und Berjagung evangelischer Unterthanen durch katholische Obrigseiten und endlich über die Rechtmäßigseit der Forderung der Freistellung. In dem Antwortschreiben an Maximilian aber (14. Sept. 1576) heißt es u. a.:

"Mit Ew. kais. Majestät handle ich rund, wie ich zu thun schuldig bin, und meine es mit derselben gut, wollte sonst es gehen lassen, wie es ginge, und stillschweigen bis es anstünde; verhoffe, eine getreue aufrichtige Warnung von einem alten erlebten Kurfürsten werden E. k. M. nicht übel aufnehmen. Ich bin gleichwohl bedacht gewesen, E. k. M. selbs in der Person heimzusuchen, bin aber daran verhindert worden, wie E. M. von dem Herrn Ungnad (einem der k. Gesandten)

allergnädigst zu vernehmen, ganz unterthäniglich bittend, diesweil E. M. nunmehr so wohl als ich ein gut Alter erreicht, dieses Leben aber zergänglich ist, daß Sie Ihr Gottes und der armen bedrängten Christen Sachen mit mehrerm Ernst dann bisher wollen lassen angelegen sein; um so viel mehr werden sie für E. M. Wohlfahrt und langes Leben zu Gott bitten und ohne Zweisel ein Mehreres ausrichten, als der Papst mit allen seinen Cardinälen und geschornem Hausen."

Maximilian war in einer beklagenswerthen Lage. Er konnte nicht verkennen, daß die Anträge, die immer von neuem an ihn gebracht wurden, wenigstens in so weit wohl begründet waren, als es sich um die Deklaration seines Baters handelte. 25) Dieser gesetzliche Anerkennung im Neiche zu verschaffen, war er geneigt. So sagte er eines Tages dem päpstlichen Legaten, da den Protestanten die Erledigung dieser Angelegenheit auf dem Reichstage versprochen worden sei, so werde es sich schwer vermeiden lassen, sie vorzunehmen. Morone aber erwiederte, kein Katholik werde darauf eingehen, und der Kaiser, wenn er auf seinem Borhaben beharre, sich keine Hülfe von dieser Seite versprechen dürsen, 26)

Dabei fügte es sich ungünstig, daß Maximilian in eben den Tagen, wo ihm protestantischer Seits eine ungewohnte Thatkraft zugemuthet wurde, hossnungslos hinsiechte. Auf dem Arankenlager empfing er am 24. Sept. noch einmal die evansgelischen Deputirten. Sie würden, sagte er beweglich, den Streit der Stände nicht ihn, den Kaiser, entgelten lassen und nicht verursachen, daß Land und Leute in die Gewalt der Türken geriethen. Freilich war die Resolution, die er zu gleicher Zeit auf die protestantische Beschwerdeschrift ertheilte, im Wesentslichen abschlägig, und die Gesandten beschlossen, ihn mit einer neuen Supplication anzugehen. Aber der Kaiser war kaum mehr im Stande, sich mit den Geschäften zu befassen. Man eilte, da sein baldiges Ende vorauszusehen war, die Verhandlungen

des Reichstags zum Abschluß zu bringen. Die Türkensteuer wurde, wenn auch mit Vorbehalt, bewilligt, die Summe der protestantischen Forderungen aber einem Memorial anvertraut, das kaum mehr an seine Adresse gelangt sein wird. Am 12. Oct., zu derselben Stunde, als der Reichstagsabschied verlesen ward, starb der Kaiser. War es ein Gewinn für die Protestanten, daß selbst die Gemahlin Maximilians zweiselte, ob er als katholischer Christ verschieden sei?

## ille istimulus i

and and the standing of the material and the

Made with the property of the control of the contro

1.10119001D =

1111111

## Siebenzehntes Kapitel.

## Aus dem häuslichen und Regentenleben Friedrichs. Sein Ausgang.

Auch Friedrichs Leben nahte dem Ende. Er war, obwohl nicht hochbetagt, schon seit Jahren darauf gefaßt und
hatte gewissenhaft sein Haus bei Zeiten bestellt. Ehe wir
aber von seinen letztwilligen Berfügungen, seiner Arankheit
und seinem Tode berichten, versehen wir uns gern noch einmal in frühere Tage zurück, um das Bild seines Lebens und
Wirkens durch einige Züge zu vervollständigen, die weniger
den Helden der politischen und religiösen Kämpfe als den
Menschen kennzeichnen.

Seit dem letzten October 1567 war Friedrich der ausgezeichneten Gattin beraubt, welche länger als 30 Jahre Leid und Freude in treuer Liebe mit ihm getheilt hatte. Von den elf Kindern überlebten die Mutter drei Söhne und vier Töchter. Die beiden älteren Töchter Elisabeth und Dorothea Susanna kennen wir als die Gemahlinnen der Herzoge Joh. Friedrich und Joh. Wilhelm von Sachsen; Anna Elisabeth, die dritte, verlobte sich 1568 mit dem Landgrafen Philipp II. von Hessens Rheinfels, so daß nur noch die vierte, das jüngste aller Kinder, die erst elsjährige Kunigunde Jakobäa für die Zukunst des Baters Einsamkeit theilen konnte. Die noch lebenden Schwestern Friedrichs aber, deren früher neun gewesen, waren Kluchohn, Friedrich der Fromme.

and a state of the

theils verheirathet, theils in geistlichem Stande, und nur die älteste von ihnen finden wir in den Jahren 1569 und 1570 vorübergehend am Heidelberger Hofe.

Daß der 52jährige Kurfürst unter diesen Umständen das Bedürfniß empfand, sich wieder zu vermählen, erscheint erklärlich, wenn es auch unserer Empfindung widerstreben mag, daß der Gedanke an eine zweite Che ihn schon bald nach Ablauf des Trauerjahres beschäftigte. Un befreundeten Sofen freilich hatte man diese Eventualität schon früher in's Auge gefaßt und insbesondere der junge Landgraf Wilhelm von Hessen sich nach einer passenden Gefährtin für den von ihm hochverehrten Pfalzgrafen umgesehen. Er brachte durch Dr. Chem wiederholt eine Tochter des ihm verschwägerten Holsteinischen Hauses, von der er rühmen konnte, daß sie überaus fromm und gottesfürchtig, züchtig und verständig, "auch eine gute Haushälterin sei," in Vorschlag und zwar um so lieber, weil dadurch auch ein neues Band zwischen dem furpfälzischen und dem sächsischen Hause gefnüpft und insbesondere ein Wunsch der Kurfürstin Unna erfüllt worden wäre. 1)

Friedrich aber neigte einer anderen Verbindung zu. Er hatte schon einmal in Gesellschaft der Prinzessin von Oranien die verwittwete Gräsin Amalie von Vrederode, geborene Gräsin von Ruenar (Mörs), bei sich gesehen. Sie war dreißig Jahre alt, kinderlos und schön, an Gesinnung aber eine eisrige Anshängerin des Calvinismus und eine begeisterte Verehrerin Wilhelms von Oranien, in dessen Sache sowohl die Grasen Ruenar wie ihr früh verstorbener, übrigens wenig tugendhafter Gatte Heinrich Graf von Vrederode tief verwickelt gewesen war. Als Amalie im Frühjahre 1569 zum zweiten Male mit Oranien nach der Pfalz kam, verlobte sich der Kursürst mit ihr.

Indem Friedrich diesen Schritt that, verhehlte er sich nicht, daß er hier und dort sich übler Nachrede aussehen werde.

"Es möchte vielleicht von Bielen dafür gehalten werden, ich hätte in diesen Zeiten des Heirathens können überhoben sein," ichrieb er an seine Tochter Elijabeth, während deren Schwester Dorothea Susanna bald barauf einen Brief aus Reumartt von der Pfalzgräfin Dorothea erhielt, welche trot ihrer grauen Haare es sich nicht hatte versagen können, einem Rinde des Rurfürsten gegenüber seine Beziehungen zu der fremden Gräfin aufs Boshafteste auszulegen.2) Er aber lebte der Ueberzeugung, daß die zweite Gattin seinen Kindern feine Stiefmutter, fon= dern vielmehr eine "demüthige Dienerin" und ihm selbst eine treue Pflegerin sein werde, derer er jest um so mehr bedürfe, als er täglich älter und gebrechlicher werde. "So hoffe ich zu Gott, ich werd an dieser meiner Bertrauten eine treue Wärterin haben, daß mir die treue Wart, so ich an meine herzgeliebte Gemahlin selig gewendet, durch diese wieder soll vergolten werden. Traue Gott, Du werdest mit ihr wohl zufrieden jein."

Mit Rücksicht auf seine persönlichen Verhältnisse wie auf die gefahrvolle politische Lage — kurz zuvor hatte Herzog Wolfsgang die bekannte Heerfahrt nach Frankreich angetreten — lud Friedrich zu der Hochzeitsseier, die auf den 25. April sestgesett war, nur die nächsten Angehörigen ein: die Brüder Georg und Neichard, den Kurprinzen Ludwig mit seiner Gemahlin und von den verheiratheten Töchtern Elisabeth.

besondere sürchtete Elisabeth, die Gemahlin Joh. Friedrichs des Mittleren, jede Berührung mit den Calvinisten und entsichuldigte gegenüber der Schwester Dorothea Susanna, die von Heidelberg noch weniger wissen wollte, ihre Reise mit der wiederholten und dringenden Aufforderung des Vaters. Sie will aber den lieben Gott zum Beistand nehmen, der wird sie vor den falschen Propheten behüten; auch ist sie fest entschlosssen, nicht in die Predigt zu gehen, auch nicht zu disputiren,

sondern sich im Zimmer lesen zu lassen; "will auch nicht lange um sie sein."

Um 25. April 69 hielt die Gräfin Amalie, nachdem ihr Tage zuvor der junge Herzog Christoph 4 Meilen weit entgegengeritten, Joh. Casimir aber und Herzog Reichard sie eine Meile por der Stadt empfangen hatten, ihren Einzug in Beidelberg. Friedrich begrüßte sie in Gesellschaft seines Cohnes Ludwig, des Bruders Georg und einiger Grafen. Die Troma peten schmetterten; ganz Beidelberg mar auf den Beinen. In der Kirche aber, welche die Braut unter Führung zweier hol= ländischer Grafen betrat, ließen 30 aus Ansbach herbeigerufene Hofmusici sich hören. Die ganze Nacht hindurch wurde, zuerst heimlich, dann öffentlich getanzt. "Es ist der Anfang unserer Kirchendisciplin," bemerkt Eraft bitter. - Bon eben demselben erfahren wir auch, daß der Eindruck, den die neue Fürstin bei ihrem ersten Auftreten machte, trat ihrer Anmuth tein gung stiger war. Man wollte bemerten, daß sie von allzu feierlichem Ernste und streng bemessenen Formen sei. Noch meniger aber fand man an ihrer fteifen, einfilbigen hollandischen Umgebung, die so sehr von der Pfälzer Art abstach, Gefallen.3)

Die Borurtheile jedoch, womit die Gemahlin Friedrichs Anfangs zu tämpfen hatte, mußten im Laufe der Zeit verschwinden. Denn in Wahrheit war Amalie eine ebenso anspruchslose und einsache, als freundliche und hülfreiche Frau, die namentlich den Kindern ihres Gemahls und vornehmlich den älteren ihr Anfangs so abgeneigten Töchtern mit einer wahrhaft rührenden Liebe und Dienstfertigkeit begegnete. Dem Kursürsten aber wurde sie, wie er erwartet hatte, nicht allein eine treue Pflegerin, sondern auch eine gleichgesinnte Freundin, welche nicht allein seine strengen religiösen Anschauungen, sonz dern auch seine warmen Sympathien für die ausländischen Glaubensgenossen theilte und wahrscheinlich auf die Politit, die er den Niederlanden und Frankreich gegenüber in den späteren Jahren beobachtete, einen größeren Einfluß auslibte, als unsere Quellen nachzuweisen gestatten.

Es war ein stilles und schlichtes Leben, das Friedrich an der Seite seiner zweiten Gemahlin führte. Noch mehr als in jüngeren Jahren mied er festliche Gelage, sondern speiste, auch wenn sich Gäste am Hofe einstellten, am liebsten mit der Fürstin allein, und nicht blos aus Rücksicht auf seine Gesundheit, sondern auch um ungestörter vor und nach dem Mahle dem Gebete und der Andacht sich zu überlassen.

So erzählt der Ritter Hans von Schweinichen, welcher ben leichtsinnigen Herzog Heinrich IX. von Liegnit auf seinen abenteuerlichen Fahrten durch das Reich begleitete und sich dabei "mit Saufen einen großen Ramen machte", in seinem Tagebuche (richtiger Denkwürdigkeiten) über seinen Aufenthalt in Heidelberg aus dem Jahre 1575 Folgendes. In einem schwarzsammtnen Wagen mit sechs braunen Rossen und im Geleite von fünfzehn adligen Herren aus der Stadt auf das Schloß geholt, wurde hier ber Herzog auf dem Schloßhofe von Friedrich, welcher die Kurfürstin, "eine überaus ichone Fürstin", an der Hand hatte, freundlich empfangen und in ein turfürstlich hergerichtetes Zimmer geführt. Es war sonft noch der Pring von Conde aus Frankreich ba. "Auf ben Abend bliesen zehn Trompeter zu Tisch und eine Keffeldrom= mel brein. Ihre furf. Onaden aber agen gemeiniglich in der Kammer, daß Niemand aufwarten durfte als Jungen, wie sie es benn viele Jahre her foldes also gehalten und nur barum, weil ihre furf. G. ein gottesfürchtiger Fürst und über ber eals vlinischen Lehre heftig hielte, daß sie, wenn sie zu und von Tifthe gingen, neben seiner Gemahlin besto freier beten und Die Pfalmen flingen mochten." Der Ritter Dans war übris gens wohl damit zufrieben, bag fein Bert geng allein von dent Rurfürsten zur Tafel gezogen wurde und er "ihm nicht duf den Truft warteir" mußte. Goweinichen ag mit ben

furfürftlichen Rathen, "welches auch gang fürftlich guging und mochte ein jeder trinten, was ihm beliebte, benn fonften tein Befaufe am Sofe gehalten warb. Der Bein aber war io aut, daß ich mir doch ein tlein Rauichlein trant."4)

Bor dem unmäßigen Trinfen, bem Gribel ber Deutichen, hatte Friedrich zeitig auch feine Cohne zu bemahren orfuct und u. a. 30h, Calimir ichon am 5, 3uni 1557 mit eruften Worten gestraft, daß er fich "zeitlich volltrinte", mas ihm um fo mehr miffalle, ale ber Cohn wohl wiffe, bag er bem Lafter ber Trunfenheit feind fei. "Co bift Du jung, mirft Dein Bernunft und Berftand bald pertrinfen : barum ift unfer ernftlicher Will und Meinung, daß Du Diche enthalten follft. Birft's Du's aber nicht thun, fo follft Du auch erfahren, mas Dir barüber begegnen wird. "5)

So viel auch ber Bater warnte und ftrafte, fo tonnte er boch nicht hindern, daß fein Liebling gelegentlich dem allgemein herrichenden Lafter bienftbar wurde und felbit ber Rurpring Ludwig, welcher im Uebrigen ein fo frommes und gurudgegogenes Leben führte, bat an feiner früh geichwächten Gefundheit hie und ba durch unmäßiges Trinfen, bem namentlich bei fürftlichen Befuchen ichwer auszuweichen mar, fich verfündigt. Mis er im 3. 1561 von dem Bergoge Bolfgang auf eine Rindtaufe nach Reuburg gelaben wurde, wo man auch die Berroge von Bapern und Bürtemberg erwartete, ließ ibn ber Bater nur ungern gieben, ba er fürchten mußte, bag Die gengnuten Gurften ihm allgu ftart gufrinten wurden. Bon einem Trunte aber, den Ludwig einmal in Seidelberg mit feinem Schwager Joh. Griedrich gehalten, fplirte er Die fchlimmen Rolgen, wiederholte Unfalle von "Reuchen", noch nach Jahr und Tag.6) Wer fonnte überhaupt vertennen, daß nicht am menigiten das Lafter ber Bollerei baran ichuld mar, wenn Die Gürften jener Beit - und nicht biefe allein - oft icon in friiben Jahren binfällig wurden und mit ber forverlichen Rüstigkeit nur zu häufig auch an geistiger Kraft und sittlicher Energie einbüßten?

Friedrich war unzweifelhaft theils durch die Enge der Verhältnisse, theils durch seinen früh gereisten ernsten Sinn nicht als Andere schon in jüngeren Jahren vor Unmäßigkeit bewahrt geblieben, aber in seiner ehrlichen Weise gestand auch er einmal ein, daß er an den Beschwerden, worüber er bei starkem Körperbau im besten Mannesalter zu klagen hatte, nicht unschuldig sei. Er stand erst in der Mitte der fünfziger Jahre, als er an Brustbeschwerden zu leiden begann. Der Kurfürst selbst nennt es einen "schweren Katarrh", woran er nach dem Speirer Reichstage Monate lang so sehr litt, daß er statt im Bette in einem Lehnstuhle schlafen mußte. Auch nachdem es besser worden, verließ ihn das Gefühl der Hinfälligkeit und des Alters nicht. Er sei, sagt er, sehr faul und altsränkisch geworden, tröstete sich aber damit, daß er nunmehr um so viel näher dem gewünschten Baterlande sei. 7)

Mit der Lebensfrische und der förperlichen Ruftigkeit minderte sich indeß die Sorgfalt nicht, die Friedrich den Geschäften widmete. Er fuhr fort, an den geheimen Rathssitzun= gen theilzunehmen, die häufig schon am frühen Morgen gehalten wurden; er hörte die Meinungen seiner Rathe, wog die einander entgegenstehenden Ansichten forgfältig ab und gab, nicht selten nach lebhafter Debatte, den Entscheid. Er empfing mit der an ihm so viel gepriesenen Freundlichkeit und Güte all die Gesandten und Agenten, welche von nahe und fern, von Fürstenhöfen und aus den Hauptquartieren der in Frantreich und den Niederlanden fampfenden Glaubensgenoffen nach Beidelberg tamen. Seine personlichen Berbindungen reichten so weit als das Evangelium in Europa Wurzel gefaßt hatte; aus Italien wie aus England empfing er mündliche und schriftliche Berichte. Oft waren es nur huldigungen, die begeisterte Berehrer dem Schirmherrn des reformirten Bekenntniffes

barbrachten; noch öfter wurde feine Bulfe ober feine Bermittlung im Intereffe Derjenigen angerufen, die des Glaubens wegen ju leiben hatten. Immer aber war man gewiß, ibn theilnahmevoll und hülfebereit ju finden, wenn er häufig auch nichts anderes vermochte, als Fürbitten einzulegen und befreundete Gurften ju gemeinsamer Berwendung aufzuforbern. Da ift es mehr als einmal geichehen, bag mit ibm auch bie gleichgefinnte Bemahlin gur Geber griff, um talte Bergen für einen Liebesdienst ju erwärmen,

Wer tennt die namen aller berer, welche bamals in ber Pfalg, in Beibelberg, felbit auf bem iconen Gurftenichloffe, beffen Thurme und Zinnen noch unverfehrt weit in bas reich gefegnete Land hinaus ichauten, gafiliche Aufnahme gefunden haben? Jene gahlreichen niederländischen und frangofifden Mlüchtlinge, Die in Frankenthal, Lambrecht, Schonau und Beibelberg fich häuslich niederließen und zu blübenden Bemeinden anwuchsen; Die Gelehrten fremder wie beuticher Bunge, welche burch Friedrich aus Roth und Glend, oft auch aus Rerterhaft gerettet oder felbit dem brobenben Tode entriffen, in ber Bfala eine neue Beimath und ein Gelb reicher Birfiamfeit fanben :-. endlich jene Glieder ausländischer Fürften- oder Abetsgeichlechter, die des Glaubens wegen verftogen und verfolgt, am Beibelberger Sofe eine gern gemahrte Bafifreundichaft, genoffen: fie alle priefen ben Rurfürften als ihren Schuger, ihren Bater.

Aber mahrend bie liebende Furforge bes Rurfürften ber gangen evangelijden Welt zugewendet mar, borte er nicht auf, als ein treuer Landesherr por allem auf das Befie ber eigenen Unterthanen bedacht ju fein. Bir tennen bie eifrige Corgfalt, womit er über die firchlichen Angelegenheiten wachte bas Alter in diefer Sinficht einen Ginfluß außerte, fo machte fich biefer in doppelter Richtung bemertbar. Friedrich wurde ftrenger und einseitiger in firchlichen Dingen und jugleich gab : er mehr als früher seinen theologischen Rathgebern nach Das

schärfere Hervortreten des streng confessionellen Standpunktes wird zum Theil die Folge andauernder und eifriger Beschäftisgung nit dogmatischen Fragen sein, theilweise aber auch eine Wirtung des Jahre langen Verkehrs mit hervorragenden Calvinisten; deren Predigten er regelmäßig besuchte, deren Meinungen und Rathschläge er fast täglich hörte und denen gegensüber er nicht immer noch so kräftig wie früher die Selbstänzdigkeit des Urtheils wahrte.

Den größten Einfluß übte nach wie vor Olevian, theils unmittelbar, theils durch Zuleger und Ehem, welche auch in politischen Dingen die Meinung des streng calvinischen Theo-logen vielsach sich zu eigen gemacht zu haben scheinen. Ursin melvet einmal vertraulich seinem Freunde Crato: "Mit Ole-vian und Ehem verhält es sich wie Du schreibst. Der Grund liegt darin, daß Olevian den Zuleger, dieser den Ehem, der letztere aber den Josias (den Kurfürsten) regiert."8)

Ju den schon früher genannten Theologen der Universstät war zu Anfang des Jahres 1569 Hieronymus Zanchius, ein Italiener, aus Peter Martyrs Schule gekommen und wirkte in Wort und Schrift in entschieden reformirtem Sinne. Als Höfprediger aber fungirte nach dem milden und versöhnlichen Diller der Niederländer Dathenus und gewann bei dem Kursfürsten Unsehen und Einfluß in einem Maße, wie nur Olevian sich dessen erfreute; während dieser aber nur indirect auf die Politit einwirkte, leistete Dathen auch als Diplomat in geheimen Missionen wichtige Dienste. Daß die deutschen Hofsleutel den fremden Theologen als "Hosmeister" betitelten, läßt erkeinen, daß sie den Vielvermögenden mit schälen Bliden ansahen.

welche wichtige Kirchenämter bekleideten und daneben zeitweise als Diplomaten in den niederländischen und französischen Angelegenheiten thätig wurch, wie Philipp Marnix von St. Alde-

gonde, der, Jahre lang Oraniens rechte Sand, kurze Beit Rirchenrath in Heidelberg war; oder Franziscus Junius, ein französischer Edelmann, welcher vorübergebend das Pfarramt zu Lambrecht, dann zu Schönau verwaltete, ein weiteres Feld der Thätigkeit aber in diplomatischen Missionen fandsondere Erwähnung verdient indeß noch Daniel Toffanus, welcher in den vier letten Lebensjahren Friedrichs sein hochangesehener Hofprediger war. Zu Mömpelgard geboren und nach den mertwürdigsten Schidfalswechseln Pfarrer zu Orleans geworden, floh Toffanus 1572 bei der allgemeinen Berfolgung der Reformirten aus Frankreich, um ein Afpl in der Pfalz. zu suchen. Mit einer Herzlichkeit aufgenommen, die er nicht genug zu rühmen wußte, gewann er in dem ihm übertragenen Amte das Vertrauen und die Liebe Friedrichs in hohem Mage. 2) to a construct

Co fanden sich im Laufe der Zeit theils an der Universität, theils in unmittelbarer Nähe des Fürsten eine Anzahl bedeutender Theologen zusammen, welche, so verschieden sie auch an Herkunft und Charaktereigenthümlichkeiten waren, doch aus= nahmslos dem strengen Calvinismus huldigten und in dieser Richtung kirchlich wie politisch thätig waren. Man könnte nicht fagen, daß fie den Rurfürsten zu ihrem Bertzeuge zu machen vermocht hätten; aber er vernahm gern ihren Rath und schenkte ihnen sein Bertrauen. Wir sehen, wie sie in der Frage der Kirchenzucht und in der Entscheidung des traurigen arianischen Handels zulett den Sieg über die Gegner davon trugen und die weltlichen Rathe theils zurückbrängten, theils zu sich herüberzogen. In der oberpfälzischen Angelegenheit setzten sie zwar ihre strengere, auf Anwendung von Gewalt= maßregeln gerichtete Meinung nicht durch, aber sie bewirkten doch, daß Friedrich mit den Waffen einzuschreiten drohte und daß die Gegenfäte in immer bedenklicherer Beife fich zuspitten-

Einmüthig wirkten dagegen die besten Rathgeber mit dem

Fürsten zusammen in der Pflege des Unterrichtswesens, und vor allem auf diesem Gebiete hat Friedrichs Regierung glänzende Resultate erzielt. Er erhob die Universität Heidelberg, nicht die theologische Fakultät allein, zu der ersten Hochschule der antirömischen Welt; er schuf in dem Sapienzcollegium eine Pflanzschule für junge Theologen, wie sie besser in keinem Lande gesunden werden konnte; die klassischen Studien aber blühten nicht allein in dem Heidelberger Pädagogium, dem ersten reformirten Gymnasium jener Zeit, sondern fanden weistere gedeihliche Pflegestätten in dem Stift Neuhausen bei Worms, in Umberg, Areuznach und in der noch ein Jahr vor Friedzichs Tode errichteten Kitterakademie zu Selz, während an allen bedeutenberen Orten Trivialschulen sür den ersten Unterzricht und als Vorbereitungsanstalten für die Gymnasien dienten.

Indem wir es uns versagen, auf die Geschichte der versschiedenen Unterrichtstweige und der einzelnen Lehranstalten näher einzugehen, gedenken wir nur in Kürze des persönlichen Antheils, den Friedrich an dem Schulwesen und der Pflege der Wissenschaften nahm.

dem Zustande der Verwahrlosung zu heben getrachtet, aber in der kurzen Zeit seiner Regierung nicht alles, was er zu ihren Günsten beabsichtigte, durchkühren können. Noch waren die Einkünste der Hochschule unzureichend und ihre Lehrkäfte nicht genügend. Der neue Kurfürst versprach, als die Deputirten ber Universität ihm ihre Glückwünsche darbrachten und nach sehr gnäbigem Empfange von ihm zur Tafel gezogen wurden, als die Mehrung ihrer Einkünste bedacht sein zu wollen. Sobald die stindigielle Bedrängnis, worin er sich befand, es gestattete, fügte er dem Ertrage des Stifts und Klosterguts, das der Universität zugewiesen war, noch Zuschisse aus der tursürstlichen Kasse hinzu. Die Besoldungen wurden erhöht und neue Lehrkräfte nicht allein für die theologische, sondern

auch für die anderen Fatultäten berufen. Der Universität stand das Recht, Vorschläge zu machen, zu; sie machte indeß nicht immer Gebrauch davon, sondern überließ in einzelnen Fällen die Sache ganz dem Gutdünken des Fürsten, von dessen treuer Sorgfalt und Umsicht sie überzeugt war. 10)

Stets war Friedrich für Wünsche und Vorstellungen zugänglich und behandelte die Vertreter ber Universität und andere Gelehrte mit denselben ausgesuchten Rücksichten, die er hochgestellten und vertrauten Rathen angebeihen ließ. Er richtet einmal einen Brief an den Rector, weil er ihn nicht bemühen will, zu ihm "ben Berg hinnuf" zu tommen. Boguin bezeugt, daß er nie von dem menschenfreundlichen Fürsten empfangen worden sel, ohne durch die Rede, ja schon durch den blogen Aublick beffelben wunderbar erfreut ober erquickt zu werden. 11) Bon Urfin wiffen wir, daß er fehr selten an den hof gelangte; aber an Aufmertsamteiten ließ es Friedrich auch ihm gegenüber nicht fehlen. Er hörte den als Lehrer wie als Schriftsteller vielbeschäftigten und oft früntlichen Theologen auch gern prebigen und ließ ihn hie und ba burch ben Kirchenrath ersuchen, es zu thun, wenn Zeit und Gefundheit es ihm erlaubte. Aber nie wollte er seinen Bunfch als Befehl angesehen, fondern den ausgezeichneten Mann geschont wissen. Als in den Jahren 1563 und 1564 die Pest wiederholt Beidelberg wie ben großten Theil der Pfalz schwer heimfuchte, war Friedrich außerordentlich um ihr beforgt, "daß er an einen Drt, wo er desfalls ficher fei, gethan witrde." Dan mag einwenden, bag Urfin fich fo besonderer Fürsbrge erfreute, weil ihn ber Ritfürst "wegen seines Bücherschreibens wider die Adversarios nicht entbehren konnte; aber in anderen Fällen seben tort, daß eine nicht geringere Alifmertsamteit Mannern der Wiffenschaft nur als Zeichen uneigennütziger Anerkeinung zu Theil wurde. Als es ihm nicht gelang, ben Franzosen Peter Ramus, den eifrigen Bekampfet der Ariftotelischen Philosophie, feine

Wirksamkeit an der Universität zu verschaffen, weil diese die neue und eigenthümliche Lehrart des fremden Philosophen ents schieden verwarf, beschenkte er denselben vor der Abreise nach Paris mit seinem in Gold gefaßten Bildnisse.

Mit Recht wurde Friedrich für die den Gelehrten bewiesene Gunst, so wie für all die Fürsorge, die er den wissen= schaftlichen wie den religiösen Interessen widmete, von gelehr= ten Zeitgenossen vielfach gefeiert. Literarische Werke der ver-Schiedensten Art wurden mit den wärmsten Worten des Dantes und der Verehrung ihm zugeeignet. So widmete ihm, um nur einige Beispiele aufzuführen, um das Jahr 1560 Aylander seinen eben vollendeten Plutarch und gab dabei den Gefühlen seines Herzens beredten Ausdruck. Calvin fühlte sich 1563. gedrungen, durch die Widmung seines Commentars zum Jere= migs dem frommen, glaubenseifrigen und zugleich fo humanen Fürsten öffentlich seine hohe Berehrung, ja Bewunderung zu bezeugen. Joh. Fabritius Montanus, welcher 1564 gegen das Tridentiner Concil auftritt, tennt feinen Würdigeren, dem er seine Schrift darbringen könnte, als den besten aller jetigen Fürsten und den Beichüter der Beidelberger Universität. Paulus Melissus, der die Psalmen Davids in deutsche Reime brachte, dedicirt das Werk (1572) Friedrich und deffen Söhnen. Ein Freiherr von Binnenberg bringt ihm gar 404 Bejange, genommen aus dem Jesus Sirach, als Neujahrsgeschenk dar, ein Mathematiker aber, Nikolaus Rensberger, der Berfasser, einer deutschen Geometrie, erkennt an, daß zu einer Zeit, wo neben anderen hohen Runften und Wiffenschaften auch bie mathematische Runft der Berachtung anheimfalle, Friedrich von frühauf zu allen natürlichen Künsten Liebe und Lust getragen, 12)

Noch mag hier zweier bedeutsamer Werke gedacht wer= den, zu denen der Kurfürst in nähere Beziehung getreten. Als Simon Schard die erste Edition der deutsch geschriebenen bay= rischen Chronik von Aventin (1566) besorgte, jenes großen Nationalwertes, das die Fürsten Bayerns, zu deren Ruhme es geschrieben, aus tirchlichen Rücksichten nicht herauszugeben wagten, widmete er sie den Wittelsbachern der pfälzer Linien, in erster Reihe dem Kursürsten Friedrich, und Franz Hotomann endlich, welcher nach der Bartholomäusnacht die revolutionärscalvinische Literatur mit seiner Franco-Gallia eröffnete, durste selbst diese fühne Demagogenschrift mit ihren theils aus der Bibel, theils aus der profanen Literatur und Geschichte geschöpften Gedanten, unserem Fürsten widmen. Freilich stand Hotomann schon längst mit Friedrich in Berkehr und beide hatten, was für sie und für ihre Zeit charakteristisch ist, neben den großen sirchlichspolitischen Interessen eine uns seltsam erscheinende Liebhaberei gemeinsam, nämlich die Beschäftigung mit der Aussuchung des Steins der Weisen.

Während Friedrich mit so zahlreichen Gelehrten des Inund Auslandes in Beziehung stand und manchem der Besten in Heidelberg ein Feld der Wirksamteit eröffnete, strömte auch die Jugend von nah und sern der streng resormirten Hochschule zu: Schweizer und Niederländer, Franzosen und Italiener neben den Deutschen. Sie fanden in den von Friedrich verbesserten Collegien (Contubernien, Bursen) einen wohl geordneten Haushalt und die Armen in Krantheitsfällen in einem neugegründeten Universitätssipitale unentgeltliche Pslege. Ost waren zu Ansang eines Semesters gegen 200 neu Ansommende zu verzeichnen, darunter Fürsten, Grasen und Herren. So trugen im I. 1576 Prinz Moritz von Oranien, 4 Grasen von Verg und 4 nassausiche Brüder ihren Kamen in die Matrifel ein sonienter auch Anssause ihren Kamen in die Ma-

Die künftigen Theologen der Pfalz fanden eine treffliche Bildungsanstalt in jenem Sapienzcollegium, das Friedrich aus einer philosophisch-philologischen Vorschule, der Universität in eine Art Predigerseminar verwandelte und dem Kircheurathe unterordnete. Das Pädagogium dagegen, eine flateinische

Schule, die unter Ottheinrich sich ganz aufgelöst hatte, wurde 1560 zuerst wieder eröffnet, fünf Jahre später aber erweitert und reicher dotirt. Friedrich vereinigte die Nekarschule damit und wies dem so entstandenen Gymnasium die reichen Einstünfte des Stistes Sinzheim zu. 14)

In demselben Jahre wurde zu Neuhausen, dem ehemals reichen Chorherrnstifte bei Worms, zum Rugen der bürgerlichen Jugend ein vielbesuchtes Gymnasium eröffnet und nach dem Muster der Heidelberger Schule 1566 ein Pädagogium zu Amberg gegründet, das nur wegen der consessionellen Antispathie der Oberpfälzer keine rechte Wirtsamkeit sinden konnte.

es ist fast selbstverständlich, daß Friedrich den Gymnasien und noch mehr den niederen Schulen, die er in allen
bedeutenderen Orten, nach Anderen wenigstens in den Oberamtsstädten, neu anlegte, zunächst die Aufgabe zuwies, für die
religiöse Erziehung der Jugend zu sorgen. Zugleich aber sollten die Anaben für die gelehrten Studien und für den künftigen Dienst des Staates nicht minder als für den der Kirche
vorbereitet werden. In dieser Beziehung hat Friedrich nachweisbar von seinen entschiedensten Gegnern, nämlich den Jesuiten, gelernt.

Gs wäre hohe Zeit, ja die äußerste Nothdurft, sagt er bald nach dem Augsburger Reichstage von 1566, daß unsere Kindlein in christlicher Erkenntniß sleißiglich auserzogen würden, und nicht allein unsere Kindlein, sondern daß auch der Schulen halb allenthalben solcher Fleiß angewendet, damit die Jugend gottselig auferzogen würde. Ich erfahte täglich, was Fleiß der plattigte Hauf verwendet, ihre Jesuzuwider-Schulen allenthalben anzurichten, wie es ihnen auch geräth, welches uns billig bewegen soll, nicht weniger Fleiß anzuwenden, christliche Schulen anzurichten und die angerichteten zu verbessern, damit aus demselbigen beides, zum geistlichen und politischem Regiment, christliche Jugend möcht auferzogen werden. "15)

Zu den schon genannten Anstalten sind noch in den letzten Regierungsjahren Friedrichs neue hinzugekommen. Abgesehen von einem Symnasium in Kreuznach, das er ebenfalls gegründet oder neu eingerichtet hat, ist die Ritterakademie zu Selz am Rhein 1575 entstanden. Dotirt mit den Einkünsten der dortigen Probstei und des Klosters Heerd war die Anstalt zu einer Pflauzschule für den höhern Beamtenstand bestimmt und konnte sünszig und mehr junge Adelige aufnehmen. Ansdere wünschten, sie noch erweitert zu sehen, so daß auch nicht pfälzische Fürsten-, Grasen- und Adelssöhne gegen Zahlung von 150, 100 und 50 Thalern jährlich Zutritt fänden, der Pfalz zum Ruhme sowie zur Fortpslanzung der wahren Resligion.

Der bedeutende Auswand, den so zahlreiche Lehranstalten erforderten, konnte nur zum Theil aus dem Kirchen- und Klostersonde genommen werden. Friedrich fügte, wie Rodingstauerrede versichert, jährlich nicht weniger als 24,000 fl. hin- zu, damit die der geistlichen Güterverwaltung unterstellte Kassen auch frommen und milden Zwecken ausreichend dienen könnte und am wenigsten die Armen, Kranken, Waisen und andere Hillsbedürstige verkürzt würden.

Es wurde schon erwähnt, daß Friedrich im J. 1564 das erste Waisenhaus gründete. Bald entstanden noch andere Anstalten dieser Art und zugleich wurde näher bestimmt, wie die
in jene Häuser aufgenommenen vater- und mutterlosen Kinder
erzogen und zum Handwerke oder zu anderer Arbeit angehalten werden sollten. — In Heidelberg und im Kloster Still
Iohann zu Alzei errichtete der Kurfürst für arme Kranke aus,
der Pfalz, sowie für fremde Arme, welche nicht dem Bettel,
sondern ehrbarem Geschäfte nachziehen, Hauptspitäler. 16) Auch
an besonderen Blattern-, Best- und anderen Siechenhäusernfehlte es nicht. Für betagte, zur Arbeit nicht mehr taugliche
Leute aber, sowie für Plinde, Lahme, Laubstumme und Geistes-

to be total the

schwache wurden Pfründnerhäuser in mehreren Klöstern des Landes errichtet.

Endlich vergaß Friedrich auch der gewöhnlichen Armen nicht. In einer "Allmosenordnung", die et 2 Jahre vor sei= nem Tode erlies, hebt er hervor, daß man besonders in diesen geschwinden theuren Zeiten, da der Armen fo viele und die Liebe fast bei Männiglich erkaltet, wo nicht gar erfoschen sei, fleißig auf Mittel und Wege bedacht sein musse, wie die Armen besser als bisher versorgt werden. Der Hauptmangel indes liege nicht daran, daß Gott seine Güter und Gaben zur Unterhaltung der Armen nicht mehr so reichtich als vor Zeiten austheile, sondern vielmehr darin, daß die Almosen weniger Bedürftigen gespendet, den Nothleidenden und Gebrechlichen aber entzogen oder nur ungenügend ausgetheilt werden, und zwar aus dem Grunde, weil das Amt der Armen- und Almojenpfleger in den meisten Gemeinden schlecht oder gar nicht bestellt ist. Demnach sollen für die Zufunft mit diesem Umte überall zuverlässige Männer betraut werden, deren vornehmste Aufgabe es ift, die wirklich dürftigen Armen (Hausarmen) zu bedenken und zu verhüten, bag dem schädlichen Migbrauche und der Entwendung der Almosen durch faule und mussige Bettler verhütet werde. Der Bettel foll ganglich abgeschafft, fein Bettelbrief mehr ausgestellt und Niemanden gestattet werden, vor der Thure Ulmosen zu verabreichen und so der gan= gen Gemeinde und bem Lande gum Rachtheil Bettler zu er= ziehen. Den Gemeinden, welche also ihre Armen durch bestellte Almosenpfleger zu versorgen haben, will der Kurfürst dadurch zu Bille toinmen, dag er an hundert besonders bedürftige Personen Unterftugungen durch bie geiftliche Guterverwaltung austheilen läßt, und eben fo an hundert gut begabte und zum Studium taugliche Knaben von armen Leuten, damit sie von Jugend auf sich den Studien widnien können. 17)

Rluchofn, Friedrich ber Fromme. 29

wie sehr die Regierung Friedrichs auch in feinen späteren Lebenstagen sich von dem schlaffen und bigotten Regiment frommelnder Naturen unterscheibet? Es ift die Energie zu allem Guten, die überall aus seinen Anordnungen hervorleuchtet. Das "bete und arbeite", "sei fromm und tüchtig" foll im ganzen Lande zur Wahrheit werden, wie er es an fich felbst zur Wahrheit macht. Freilich verschmäht er nicht, polizeilichen Bivang anzuwenden, um dem Leben bes Bolks ein ichriftliches Gepräge zu geben; er befiehlt, daß Jedermann, ber des Leibes halber es vermag, Sonntags die Kirche besuche und sich während des Gottesdienstes nicht auf Markt und Gaffe, noch we= niger im Wirthshause, auf dem Spielplage, im Gewerbe und Beschäfte bliden laffe oder gar die Rirchenbesucher verspotte; er verbietet bei Strafe Fluchen und Schwören, Zechen und Böllerei und will der maßlosen Berschwendung, der Leichtfer= tigkeit und Zuchtlosigkeit, die bei Hochzeiten und anderen Teft= lichkeiten herrschen, Schranken setzen: aber er hindert nicht züchtige und ehrbare Boltsbeluftigungen, er gestattet Tang und Spiel und nimmt nicht felten felbst an ben Beluftigungen ber Beidelberger Bürger im Schiefgraben Theil.

Daß der christliche Fürst vazu berusen seit, neben dem Seelenheil seiner Unterthanen auch ihr zeltliches Wohl nach Kräften zu fördern, hat Friedrich nie vergessen. Er verbesserte die Rechtspslege durch eine "Niedergerichtsordnung", beschleut nigte den Prozessang und sesterüber dem Hofgerichte im Interesse der streitenden Parteien noch öffentliche Audienzen sest. Er sorgte auch für Sicherheit ver Straßen und duldete keinerlei "Plackerei und Räuberei, die zu großer Schmach und Schande deutscher Nation nur allzu gemein werden wollen. "18) Verner trachtete er die argen Verwüstungen, welche det ungeheure Wildstand seiner Zeit anrichtete; zu vermindern, so lieb ihm auch das Vergnügen der Jagd war; und nur die turfürstlichen Beamten trugen die Schuld, wenn trop Friedrichs gutem Willen

die Zerstörung der Aecker durch Hirsche und Eber fortdauerte. "Denn wenn er die Kläger vertröstete, er wolle hinkommen und schen, wie es stund, und ihnen helfen, so waren die Förster und Jäger zuvor da und scheuchten das Wild und verziggtens, daß er keines da fand." 19)

Bor allem aber suchte er den Druck der Steuern zu mildern, unter denen die Unterthanen des tief verschuldeten Landes schon bei dem Antritt seiner Regierung litten. Dun tonnte er freilich, wenn er anders die Schuldenlast allmälig tilgen, seine Töchter ausstatten und die von Reichswegen auferlegten Türkenschatzungen entrichten wollte, auf eine ansehn= liche Landessteuer nicht verzichten, und den Unterthanen fiel es um fo schwerer, sie aufzubringen, weil in Folge der französischen und noch viel mehr der niederländischen Unruhen Handel und Wandel am Rheine immer mehr stockten und dazu noch Migwachs und Theuerung in ungewöhnlichem Maße fichteinstellten. Der Bergbau dagegen, um deffen Bebung fich ber Aurfürst persönlich bemühte, warf keinen Gewinn ab, so mancherlei Bersuche mit dem Schmelzen von Erzen auch ge-Um jo mehr aber trachtete er dahin, die macht wurden. strengste Ordnung und Sparfamteit, wie sie in seinem Hofhalt herrschto 39), liberall zur Geltung zu bringen und die einmal bewilligten Steuern zu teinem anderen Zwede als dem, wofür fie bestimmt, zu vorwenden. Aluch feinen Söhnen, machte er einen eingezogenen Hofhalt zur Pflicht, damit nicht allein die Landesschulden gänzlich getilgt, sondern auch für fünftige Nothfälle etwas enspart werde; er erinnerte sie daran, wie der Armen Gebet und Seufzen über unbillige Beschwerung und Bedräng= nißbigu Gott dringer mind en emmen ier to beite er inte

Wie hätte es fehlen können, daß das pfälzische Volk eine so väterliche Fürsorge mit Liebe und Vertrauen lohntes Mochten auch nicht Alle die kirchlichen Maßregeln billigen, die er ergriff: wan seiner wohlwollenden und gerechten Gesinnung

Inliegen und Beschwerden. Friedrich war auch sür den geringsten seiner Unterthanen zugänglich und schentterihm freundlich Gehör. War die Sache des Klagenden gerecht, so konnte er der Hülfe und des Trostes sicher sein. Nur Unwürdigen und Schuldigen gegenüber nahm das sonst von Milde, Güte und Heiterkeit strahlenden Antlitz einem strengen Ausdruck an und statt sanster Worte bekamen sie die eindringlichsten; nicht selten bis zu Thränen erschütternden Strafreden zu hören.

Wer so unseren Fürsten inmitten seiner Unterthanen in ächt patriarchalischer Weise schalten und walten sah, konnte in ihm wohl das vollendete Muster eines christlichen Regenten erblicken. Er war es in der That insosem wenigstens, als er aufs gewissenhafteste seine Fürstenpflicht an dem Worten Gottes maß und Regentenweisheit mit ächter Frömmigkeit vereinigte. Friedrich selbst hat gewissermaßen das Ideal, dem er machtsstrechte, in einigen Sähem aufgestellt, die er als Lebensregeln für seinen Rachfolger hinterließ. 22)

Sott am Herzen gelegen sein und bete zu ihm elfrig früh und spät. All Dein Thun beginne mit dem Herrn. Bist Du glücklich, so sage ihm Dant; im Unglück nimm Deine Jusuchtrzu ihm und sei immer dessen eingedent, daß Glücktwie Unglück von seinem Winte abhängt und daß teines von beiden beständig ist. Bekenne Dich als Sünder und halte von ganzem Herzen daran sest, daß Jesus Christus, Gottes Sohn, durch seinen Tad Dich erlöst haben Hürte Dich, daß Duckets, sohn, durch seinen Slauben beharrest, dann, wird auch ern wiederum Dich unter die Schaar der Auserwählten zählen und bei seinem himmlischen Bater, sur Dich bitten. Fliebe den Hochmuth; wahre streng Deine Würde; liebe die Wahrheit und halte Beim Versprechen, selbst mit Gesahr Deines Lebens und Vermögens??);

durch die Liigenaber, fei es im Ernft, fei es im Scherg, machft Du Dich jum Sohne des Teufels, welcher der Bater der Lüge iften Die Reuschheit wahre in Worten, Werken und Gefinnung. Berführe nicht eines Anderen Weib oder Kinder. Lak Dich nicht leicht mit Jemanden in einen Kampf ein, wenn aber die Fahnen entfaltet find, dann ftreite tapfer und hüte Dich, daß Du nicht fliehest; denn es ist besser, tapfer tanipfend ben Tod zu fuchen; als durch schimpfliche Flucht sich retten zu wollen Gei tein Berschwenber, fei aber auch nicht schmutig, geizig- Min ehrbaren Dingen zeige Dich freihebig. Bettleinere den Ruhm feines Andern und vergiß nie, daß auch Du dem traurigen Loofe der Menschen unterworfen bist. Meibe in Geschäften jeden Trug, das währt am längsten; doch suche Gesinnung und Natur der Menschen zu erkennien; gegen Gute zeige Dich gut. Vor Ränkeschmieden hüte Dich und rebe aufs vorsichtigste mit ihnen. Gei barmberzig gegen Arme. Ergöße Dich nicht an dem Umgange mit Schmeichlern, Gottesläfterern und Poffenreißern. Liebe Diejenigen, welche Deine Fehler verbeffern und treuen Rath Dir geben. Die treuen Kirchenund andere Diener halte in Ehren und sohne, fo viel Du kannst, ihre eifrigen Dienste, die bosen aber suche zu gelegener Beitigu beitfernen. Wines Anbern Schande halte verborgen; wenn Du aber auf bem Throne (ju Gericht) figeft, fo verhüte, bagidie Werbrechen ider Gottlosen ungestruft bleiben. Um= faffen Deine Unterthanen mit baterlicher Liebe und lag auf teine Weife zu, daß sie bedrückt werden; benn unrecht Gut fah ich oftnzerrinnen: 3 Rimmi Dich des Rechtschuffenen an und wenn ergeinmal aus Unwissenheit fehlen follte, fo eritinete ihn freuitbe licher Meide die Truntsucht, nus ber, wie der h. Paulus etinnert; zuchtloses Leben Hervorgeht!" in mitte in in inner

lateinischer Sprache ilberliefert sind, sich würdig dem schönen Baterunser anteihen, aus dem oben (S. 62) einige Stellen

mitgetheilt wurden, konnen wir einem merkwürdigen Rirchenliede, das Friedrich im Alter verfaßt hat, einen fo hoben Werth nicht beilegen.24) Es find vier Tozeilige Strophen über das Thema: "Herr nach beinem Willen". Diese Worte, welche einen öfter gebrauchten Sinnspruch Friedrichs bilden, kehren nicht nur am Schlusse jeder Strophe wieder, sondern bilden auch einzeln den Anfang der vier Strophen. Dem Inhalte nach entspricht das übrigens in verschiedenen fehr abs weichenden Fassungen uns vorliegende Lied wwar gang ber frommen glaubensfreudigen und glaubenseifrigeit Sinnesweise des Rurfürsten, aber die Sprache ift haufig uneben und hart, der Bersbau mangelhaft und das Ganze inehr ein Werk der Künstelei als poetischer Begabung. Daß die lettere bent durchaus nüchternen und praktisch verständigen Fürsten fehlte, braucht nicht erft gejagt zu werben. Wenn gleichwohl jene "in Gefang gestellten Reime" mit der Melodie des einen ober anderen afteren Kirchenliedes ober, wie im Jahre 1576 durch einen Componissen Amenreich, mit einer Driginalmelodie verseben und mehrfach veröffentlicht wurden, fo tonnte dieg nur mit Rudficht auf die Person des Verfassers, zu bessen Charafteristit ja auch der poetische Versuch dienen mag, geschehen. Willem 11111

Dagegen haben die Gesinnungen und Bestrebungen, welche Friedrich bis an das Ende seines Lebens nach allen Seiten bethätigte, noch einmal einen eben so getreuen als umfassenden Ausdruck in seinem Testamente gefunden.

Schon im Herbste desselben Jahres (1571), in welchem er sich zum ersten Male längere Zeit trank und schwach fühlte, hegte Friedrich die Absicht, seine lettwilligen Verfügungen zu treffen und wollte zu diesem Zwede mit dem ältesten Sohne und präsumtiven Nachfolger Rücksprache nehmen. Ludwig aber, der sogleich sürchtete, der Vater niöchte ihm in Glaubenssachen Zumuthungen machen, die sein Gewissen belasten und seine kindlichen Pflichten in Widerstreit mit seiner religiösen Ueber-

zeugung bringen könnten, suchte Zeit zu gewinnen und verssprach erst nach längerem Drängen, daß er im Frühlinge des nächsten Jahres nach Heidelberg kommen werde. Ob dies gesichehen, wissen wir nicht. Jedenfalls wurde damals die Testamentsangelegenheit nicht weiter gefördert und noch weniger erledigt. Denn im Sommer 1572 erwog Ludwig mit seinem Schwager, dem Landgrafen Wilhelm, den er schon früher in den Verhandlungen mit dem Vater zu Rathe gezogen, einsgehend, die Frage, wie er dem Ansinnen begegnen könnte, sich durch einen Eid zur Aufrechthaltung des Testaments zu verspslichten, ehe er dasselbe gelesen habe. 25)

Friedrich hoffte damals noch, den Nachfolger im Laufe der Zeit mit dem reformirten Bekenntniß durch bessere Belehsrung befreunden zu können, und ließ wahrscheinlich aus diesem Grunde die Frage des Testaments so lange in der Schwebe, dister jede Hoffnung auf eine Bekehrung Ludwigs aufgeben mußte. Nachdem er endlich zu Ansang des Jahres 1575 noch einmal den Versuch gemacht hatte, seinen Sohn durch eine eingehende Darlegung der reformirten Glaubenslehre von der Schriftmößigkeit derselben zu überzeugen, lernte er, allerdings mit tiessem Schmerzgefühle, auf die Erfüllung seines heißesten Munsches vorzichten, und da er um eben diese Zeit von neuem zustränkeln begann, so zögerte er nicht länger, die längst entsworfene Testamentsurfunde in aller Form, vor Notar und Zeugen, zu vollziehen (23. Sept. 1575).

fältig ausgearbeiteten und trefflich geschriebenen Documents betrifft, so müssen wir uns hier mit einigen Andeutungen beziglich des Inhalts begnügen. Nachdem im Eingange die Gründe aufgeführt worden sind, die den Kurfürsten zur Absfassung des Testaments bestimmt haben, der Wunsch nämlich, im Hindlick auf die Hinfälligkeit des Lebens rechtzeitig das Haus zu bestellen und vor allem unter Verhütung von

Erbstreitigkeiten ein friedliches und freundliches Berhältnig unter den Söhnen zu sichern, bildet den ersten und umfangreichsten Artifel eine eingehende Darlegung des reformirten Bekennts nisses, als ein Bermächtniß des Glaubens für die Kinder und die Nachwelt, das Friedrich um so präcifer abgefaßt hat, als es ihm darauf ankam, den vielseitigen Anfeindungen gegenüber die Schriftmäßigkeit der pfälzischen Rirdenlehre noch einmal. im Angesicht des Todes zu befräftigen Aber nicht allein durch Rlarheit; und Genauigkeit, fondern auch durch herzenswärme und Glaubenszuversicht steht die so entstandene Confession unter den zahlreichen Glaubenserläuterungen, die wir von Friedrichs Sand besitzen, in vorderfter Reihe. i Daran tnüpfen ifich Er= mahnungen für die Söhne, die Räthen und die Männer der Universität, und ber Rirche, an dem eingeführten Bekenntnisse (Ratechismus und Rirchenordnung) festzuhalten und dasselbe auch dazumo es noch nicht völlig durchgedrungen, zun Anertennung zu bringen Bugleich aber warnt- Friedrich vor unruhigen Rirchendienern, welche auch da, wo man im Fundas ment einige aus Streitlufte Chrgeiz und falschem Eifer Andere verdammen und nicht weniger nals im Papsthum geschehens über die Gemiffen der Obrigkeiten wie der Unterthanen zus herrschen und einen neuen Primatizu schaffen bestrebt ifinde An der eingeführten Kirchenzucht, den jährlichen Synoderi und dem Kirchenrathe, in welchem neben den Theologen mich weltliche und politische Räthe nie fehlen sollen, unwerbrüchlicht festen zuhalten welegte dere Aurfürst seinen Machfolgerwiebertaste ausi Bergutvies dien Sorge für idiei höheren fund mieberen in Schulent des Landes, für die Sospitälernsvielin ihrem Ginkommen wiell mehrigebessert, nals werkurzt werdenn sollen) mind kfür dien ausn anderen Ländern verjagten Glaubensgenossen. AndereuArtitel. betreffen den geistlichen Güter-Fond, der aufs forgfültigste verwalteteund nicht zu profanen Zweden verwendet werden foll; ferneradie im Interesse eines driftlichen Wandels eingeführten

Polizei- und andere Ordnungen, insbesondere die Cheordnung, so wie die Gerechtigkeitspflege und die Besetzung der Hof= und Staatsämter.

Mit besonderer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit regelt Friedrich, ohne die Rechte des Erstgebornen und das Juteresse des Staats zu verlegen, bie Frage der Berforgung der jun= geren Brilder (auch Chriftoph wird als mäglicher Weise noch lebend angenommen), benen er fleine Landstriche zu selbstän= diger Benvaltung überweist und mit bem Nachfolger in Frieden und Sintracht zu leben empfiehlt.26) Aber während er umsichtigs verordnet, was zur Stärkung des turfürstlichen Hauses dienen foll; vergißt versauch der Unterthanen nicht, die er vor übermäßigent Steuerdruck, vor den Folgen eines ausgearteten fürstlichen Jagdwesens, wie vor Ausbeutung durch die Juden geschütt seben möchter Und endlich richtet er feinen Blid auf die allgemeinen Reichsangelegenheiten in Geinem Artifel, der gleich dem Glaubensbetenntniffe gur Mittheilung an die anderen Rurfürsten bestimmtift. Die drei geiftlichen Rurfürsten ermahnt er treuherzig, die vielen abgöttischen und schäblichen Migbräuche abzustellen und eine christliche Reformation vorzunehmen! An= gesichtsuder notorisch reichsfeindlichen Politit der Bäpfte will eraden "beschwerlichen" Eidschwurt beseitigt wissen, wodurch die Bischöfe dem Papfte zu Gehorsam verpflichtet find, damit ein besserves Wertrauen unter den Gliedern des Reiches hergestellt werden könnel Den schädlichen Migverstand und das verderbliche Migtrauen, basimmiternden Ständen der Nation elingewurzett ift, mach Rraften zu befeitigen, werden auch die weltlichen Kurfürsten eindeinglich ernrahnt. Dag endlich bie Freistellung der Religion und alles das, was im Falle einer neuen Königswahl zu erstreben fei, nicht vergessen wird, brauchen wir kaumitzursagen: war ward recent contract the

vollesifahr gelebt und gewirkt. Das Gefühl der Schwäche

oder " Leibesblödigkeit" werließ ihn zwan seit dem Berbstem 1575 nicht mehr, hinderte ihn indeß auch nicht sonderlich, den Beschäften in alter Beise nachzugehen. Wir erinnernmuns der überaus regen Thätigkeit, Die er vor und während des Regens= burger Reichstages ventfaltete; so wie ndes warmen Antheils, den er an der letten und anscheinend so erfolgreichen Expedition Joh. Cosimirs mahmen Auch unterließe ortesenicht unoch hie und da demmattgewohnten Bergnügen der Jagd machzugehen, und fah fich fogar im Stande, mit felbst erlegten hirs ichen benachbarten Fürsten ein Geschenkerzu machen Gbenfo fuhr er fart, Freunden und Berwandten aus feiner Hausapotheke mancherlei Heilmittel zu spenden, Tauf deren Kunde er sich einiges zur Guterthat.27) ... So schrieb er anu 18. Mai 1576 seinem lieben Better, Schwager und Sohne Wilhelm von Hessen, daß er sich erinnere, ihm versprochen zu haben, "etliche Remedia von achterlei Zufälle, fongemeiniglich denen, so warme Bäder gebrauchen, zustehen, mitzutheilen: "Daß er es bis dahin verzogen, bittet er freundlich zu entschuldigen und dem vergeßlichen Allter zuzumessen. Gollte ihm nun der eine oder andere Bufall zustoßen, so möge er es ihneschleunigemifsen lassen, soder, menner jarihn selbst damit verschonen woller durch die Landgräfin seiner geliebten Gemahlinaschreiben lassen ; dann: sollerihm, mas die Apotheke vermag, micht verhalten sein de Triedrichthoffteil auch moch die Freude muterleben hab sein Schwiegersohn John Friedrichmdu Madaus seiner so kann gen und seit Jahren schonervont der streueng Gemahling getheilz ten Gefangenschaft endlich befreit würde. Ihm dazu mit Rath und That behülflich zu sein, waren jederzeits bemühtsund ließ es sich nicht verdrießen wenne der Herzogiomit leinen ant Troß grenzenden Standhaftigkeit jeden ihm angerathenen Schrittscher Demuthigung gegenüber bem Raifer oder gar bem Rurfürsten August zu thun sich weigente, woder in seiner werbitterten argwöhnischen Stimmung sogar dem Schwiegerbater mit Mißtrauen;

flatt mit Dank begegnete. 28) Noch der letzte eigenhändige Brief an den Kaiser (14. Septbr. 1576) enthielt eine Fürbitte für den Gefangenen.

Gs war um die Mitte des Septembers, als Friedrich mit der Kurfürstin zum letzten Male über Schwetzingen und Friedrichsbüchel, wo er mehrere Tage der Jagdlust nachging, sich über den Rhein nach Kaiserslautern begab. Ioh. Casimiv eilte dem Bater entgegen, um ihm schon unterwegs bei Custersstall "mit der Flscherei" eine Freude zu bereiten!29) In Lautern, wor Friedrich auch seinen Bruder Reichard fand, sebte er, ohne seine fast tägliche Verbindung mit Heidelberg und Negensburg zu unterbrechen, 14 Tage dem Waidwerf und dem vertrauzlichen Berkehr mit den Seinigen. Selbst Clisabeth, Joh. Cassimirs Gemahlin, welche den ihr verhaßten "Alten" mit Widerzwissen hatte kommen sehen, mußte anerkennen, daß er "sich sehr freundlich gegen sie stellte".

Bu Anfang October kehrte der Aurfürst, ohne Anzeichen einer nahen und gefährlichen Krankheit, nach Heidelberg zurück. Am Sonntag den 14., so wie folgenden Tages besuchte er wiederholt den Schießgraben, schoß selbst mit und gewann. Auch am 21. October sand er sich noch einmal daselbst ein und redete mit den Bürgern der Stadt so freundlich und huldvoll, als hätte er ihnen Lebewohl sagen wosten. Dabei zeigte et sich so fröhlich, als man ihn lange Zeit nicht gesehen, und schoß so tresslich, als man dasür hielt, er wirde das Beste gewonnen haben, wenn er nicht ermüdet vor Beendigung des Schießens sich in's Schloß zurückgezogen hätte. 30)

ließ am andern Morgen zwar das Bett, laber nicht sein Gemacht Die Füßelischwollen ihm an, er uthmete schwer und litt an startem Herzklopfen. Um 24. (Montags) istelltensich zu der Bassersucht Nothlauf ein, und die herannahender Aatastrophe war taum noch zu vertennen. Friedrich selbst sah seinem Ende mit fester und freudiger Glaubenszuversicht entgegen. Ich habe, sagte er am Morgen des 23. October zu seinem Hofprediger Tossanus, welch und der Kirche lange genug gelebt; ich fühle, daß ich nun zu einem bessern Leben abgerusen werder und freue micht dessen! Ich habe zu Gunsten der Kirchengethan, was ich konnte, aber ich vermochte nur wenig. Der, welcher alles vermag und ehe ich geboren war, sürn seine Kirchemsorzte, lebt und tregiert im Himmel. Er wird seine Kirchemsorzte, lebt und tregiert im Himmel. Er wird seine Kirchemsähren seinen seinen die Bitten und Thränen sein, welche ich so oft in diesem, Gemachenstür meine Nachfolger und stürche Kirchel vergossen habe.

Gernihätte erzwieder nichtwerhehlte, vorzseinem Ende den neuen Raiser nach geschen, amnihn zwiermahnen, daß er die Bibel fleißig läse und das arme Deutschland mit vielen Schatzungen unbeschwert ließe. Er habenauch, äußerte er, Audolfsa Bater zu einer gottseligen Regierung voft ermahnt, aber wenig bei ihm erhalten mögen. In han hall hier ihre

Roch mehr verlangte den Kranken, mitt seinem älteren Sohne Ludwig noch einmali der Religionschalben zu reden!! Daß derselbe, zur Regierung kommend, nicht in seine Fußt tapfen treten werde, wußte erisa längste; erstonnte von dem milden und framment Sinne des Sohnes nur hoffen, daß er seine Wert micht zerstören werde, während er von dem Enkel (Ludwigs Sohne) in prophetischem Geiste voraussagte, daß er ihn, seinen Altvater, "im Fortsehung und Handhabung der reinen christlichen Religion erfehen werde. Mein Lügsthut's nicht, wird jedoch dein großer Verselger werden indem er sonst sinch wird jedoch dein großer Verselger werden indem er sonst sturg ihr hatte er schon am 25:Mprile 1576 zurzweien seiner Kirchenräthe gesagt.

lager zumrufen, schon zumspätze Dassi Schreiben, das ihne

dringend einlud, mit Gemahlin und Kindern nach Heidelberg zu kommen, ging am 24. October von hier ab und konnte nicht vor dem Todestage Friedrichs in Amberg eintreffen. Dagegen war ausser der Kurfürstin Amalie sein Lieblingssohn Joh. Casimir, welcher unmittelbar vor der Erkrankung des Vaters eingetroffen, immer um ihn; ebenso die rathlosen Aerzte und Tossanus.

Mach einer unmihigen; im Fieber verbrachten Rucht wurde der Hofprediger am 25. October ichon um 6: Uhr Morgens gerufen, um dem Leidenden Troft zu fponden. Dorübergehend trat noch so viel Linderung ein, daß er sich nicht allein die ihm theuersten Rapitel des neuen Testaments, vor allem bas 17 des Cvangelium Johannis, und feine Lieblingspfalmen vorlesen und ertlären ließ zu sondern pauch in frommen Befprächen mite dem Hofprediger feinen Gefühlen unid Betrachtungen Ausdruckligab. in Erofprach noch vinmali im Angesicht des Todes feinemhohe Freudel und Dantbarteit darüber aus, daß er sein Beil nicht in der Hostie zu suchen habe, und daß auch in seinen Liechen auch Schulen die Leute allein auf Christum den Herrn gewiesen würden om Es war auch eine gladliche, Fügung, daß : John Casimir an dem genannten Dage günstige Nachrichten aus den Niederlanden erhielt, die er am Abend, zu einer gunftigen Stunde, dem Bater mittheilte, was diesen mitosonhoher Frendenerfüllte; daß er nun um jo lieber zu, sterben persicherte. A nie mattengegeren in erine E ein nogen

Sodnahte der Leden, dein Freitag, und mit ihmidie Stunde der Erlösungen Der Sterbendo bewahrte mit dem ungetrübten Bewußtsein auch seine Gtaubensfreudigkeit bis zum letzten Athomzuge, condaßner mehr die Umstehenden tröstete, als daß er ihres Trostes bedurft hätte.

Als er schon in den letzten Zügen lag, fragte die Gemahlin, ob er auch verstehe und bestätige, was Tossanus ihm zuspreche. "Ja freilich," antwortete er nicht ohne große Kraftanstrengung. Es waren seine letten Worte; bald darauf, zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags, entschlief er sanft und ohne Todestampf. Die entseelte Hülle wurde einbalsamirt und in der Heiligen-Geist-Kirche, wo auch Maria ruhte, nach fürst-lichem Brauche beigesetzt.

Schmerzlicher ist selten um einen Fürsten getrauert worden. Ein Augenzeuge weiß nicht genug zu sagen, "wie gar erbärmlich und kläglich nicht allein seiner kurf. Gnaden eigene Unterthanen, sondern auch insgemein viele fromme und gottselige Leute dieses frommen Fürsten Abgung beweinen. Denn wohin ich in der Stadt gehe oder stehe, sehe ich, daß Jedermann diesen frommen Fürsten anders nicht als einen allgemeinen Bater beklagt und beweint. Zu dem weint und klagt die arme und in dieser Welt verlassene Kirche unstes Herrn Vesu Christi, daß sie ihren Schutherrn und gleichsam eine sesse Aurg an diesem treuen Herren verloren hat."

So haben schon die Zeitgenossen, welche an dem Grabe Friedrichs trauerten und in die Klage um den Todten begeissterte Lobsprüche mischten, ihm die hohe und einzige Stellung zugewiesen, die er heute noch unter den evangelischen Fürsten einnimmt.

Fig. 1 - A 10.00 Kin<del>ness & Arress and</del> to the tent of the Mark of

THE RAIGHT BILL

1 1 3 11 11 11 11

HOLD A SHARW W. . WELL

101-01

er in a man to the following the manuscript and a basiness.

or in the application of the state of the second of t

The state of the s

ાં છે. માર્મિક મુખેલ કે મુખેલ કે મુખેલ કે મુખેલ કે માર્મિક માર્મિક માર્મિક માર્મિક માર્મિક માર્મિક માર્મિક મા

 $(x_1,\dots,x_{n-1},x_n)$  ,  $(x_1,\dots,x_n)$  ,  $(x_1,\dots,x_n)$  ,  $(x_1,\dots,x_n)$  ,  $(x_1,\dots,x_n)$ 

្វីល្អែក ស្ត្រី ស្ត ស្ត្រី ស្ត្រ

S to M. We have some hourger exer Mother Pomolonk. A. to the

Anmerkungen.

you that the term of the second court courts down to the second of

A supplied the second of the first of the second of the se

and the state of t

projector de la companya de la comp

the Harris Market and the second of the seco

Attended to the second of the second

ready types in the last grant of the att, the last of the expectation of

region to the contract of the

(Die nachstehenden Rotigen follen nicht ben gelehrten Apparat, auf ben bie Schrift fich ftugt, bollftanbig barlegen, fondern nur als Fingerzeige, bie und ba auch ju Ergangungen bienen. Am wenigsten war es nidglich; bie Briefe Friedriche fiberall ba au citiren, wo fie als Quellen bienten.)

# might in gest mitiger Bumgersten Rapitel. ... / netten gin bed

- S. 2 A. 1) Ueber Herzog Johann f. Thuanus Hist. Lib. XIX (Frankfurt 1625 p. 381); Andreae Simmera Palatina p. 20; Büttinghausen, Beiträge zur pfälz. Gesch. 1, 193 und Fr. Back, die evangelische Kirche im Lande zwischen Rhein, Mosel, Nahe und Glan II, 1 S. 49 ff. S71-8 Al (2) Back a. a. O. 158. H. H. Chill Hairman Schulder
- S. 4 M. 3) Mitefind bei Van Byler, libellorum rariorum fasc. I p. 209.
- S. 5 M. 4) Pareus hist. Bay. Pal. p. 276 and Andread Simmera Palatina p. 21.
- 6 A. 5) Ueber Maria f. meine Einleitung zum I. Bbe. der Briefe Friedrichs des Frommen p. XXXVIII ff. und den Auffat in Raumers hist. Taschenbuche, fünfte Folge, 11, 331 ff., wo ungedruckte Briefe aus dem königl. Hausarchiv zu Berlin und dem großherzogl. fachf. Staatsarchive zu Weimar be-
- nüt worden find. 6) Joh. Voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades 1, 43. S. 9 A.
- S. 11 A. 6a) J. Voigt a. a. D. I, 117. S. 12 A. 7) J. Voigt I, 120.
- S. 12 A. 8) Die erwähnte Einleitung p. XL n. 3 und Münchner hift. Jahrbuch herausg. von der hist. Klasse der Akademie d. **W.** 1866 S. 515.
- S. 13 A. 9) Briefe Friedrichs I, 260. S. 14 A. 10) Aus dem Nachlasse J. Boigt's mir gütig mitgetheilt von Herrn Prof. Georg Boigt.
- S. 14 A. 11) Friedrich an Joh. Friedrich b. M. 7. April 1560, (Briefe l, 134).
- S. 15 A. 12) Aus bem Königsberger Archiv im Nachlasse J. Boigt's; Ausztige auch in bes Lettern Abhandlung über Frauen-

and the late of the

leben im 16. Jahrh. in Schmidts Zeitschrift für Geschichts:

wiffenschaft II, 258 ff.

S. 16 A. 13) Wir wiffen nur von 9 Rinbern, Die Maria bis bahin geboren, Ramen und Geburtstag anzugeben; zwei folgten noch nach. S. Sautle, Stammtafeln.

S. 18 A. 14) Aus ber Borftellung bes Erasmus von Benningen an Friedrich in Cod. Germ. Mon. 1318 fol. 339 ff.

S. 18 A. 15) Back a. a. D. I, S. 176.

S. 18 A. 15(16) Häusser, Gesch. ber rhein. Pfalz II, 78.
S. 20 A. 18(17) Joh. Boigt II, 214

### Bum zweiten Stapitel.

1) Briefe Friedrichs I p. XLIV ff. S. 22 A.

- S. 22 A.
- 2) Briefe F.s I, 31. Beck, Joh. Friedrich d. M. I, 230. 3) Aus dem Pfälzer Copialbuche 351/2 f. 366 ff. im Arch. Karlsruhe; vergl. Back I, 178. S. 23 A.

S. 24 A. 4) Back 1, 180.

S. 24 U. 5) Ebendaselbst 186.

- S. 25 A. 5a) Corp. Ref. VII, 634; vergl. Gillet, Crato von Crafftheim 1, 32.
- S. 25 A. 6) Luth. W. W. XXI, 334; vergl. Dorner, Gesch. der prot. Theologie S. 324.

S. 26 A.

7) Köstlin, Luther II, 354. 8) Planck, Gesch. d. prot. Lehrbegriffs V, 2 S. 35, 69; Gillet I, 125. Gegen die Apologie Westphals von Möncke-S. 27 A. berg f. die Bemerkung Dorners a. a. O. 401.

S. 29 A. 9) Ebrard, das Dogma vom heil. Abendmahl II, 571; Stähe-

lin, Calvin 1, 224.

S. 29 A. 10) Gillet 1, 124.

S. 34 A. 12) Seppe, Gesch. des deutsch. Protestantismus 1, 266 ff. S. 37 A. 13) Münchener hist. Jahrb. 1566 S. 432. S. 37 A. 14) Deutscher Brief des Vergerius aus Wien 29. Febr. 1558 an Friedrich III, Original im Archiv Karlsruhe. Da die Abreffe erft später von anderer Sand hinzugefügt worden ift, fo tonnte man auch an Ottheinrich benten, wenn es ftatt fürstlicher durfürftl. Gnaben hieße. Un Bergog Chriftoph, feinen Beschützer, richtete Bergerius am 20. Febr. ein lateinisches Schreiben, aus dem Augler, Bergog Christoph II, 321 ein paar Stellen mittheilt, die sich nicht so in obigem Briefe finden. Am merkwürdigsten erscheint mir folgende lobende Aeußerung über Maximilian: "daß ihre königl. Würde jeht gar wohl gegründet ist in wahrer Gottseligfeit, auch Inbrunft und Liebe gegen Jesu Chrifto, daß sie auch das wenigste nach aller Widerwärtigkeit fragen. die ich sehe ihrer t. W. vor Augen sein, aldieweil sie den mahren Gottesbienst fordern konnen. Und das gefällt mir. fürnehmlich, daß ihre t. 28. so sorgfältig ift, daß das Evangelium in und Frucht und eine wahre Reformation und Beferung bes Lebens gebare. Sonderlich aber feben fie gern, daß unter ben Fürsten bes Reichs aller heimlicher

to be to be a

Reib und Zwiefracht abgeftellt und eine mahre Ginigfeit gepflangt murbe. Wer wollte berhalben nicht feben, bak Dieje Bedanten und Corgen werth feien und wohl anfteben einem driftlichen Konig. In Summa : ich merte, bug ihre f. 2B. von bem fl. Beift regiert werben."

6. 37 M. 14) Röftlin, Luther II, 361 ff., 566.

#### Bum britten Rapitet.

- S. 39 M. 1) Maria an Joh. Friedrich 16. Febr. 1559. Ueber ben Regierungsantritt ein Bericht im Rarleruber Archive. S. 40 M. 2) Briefe Friedriche 1, 30, 40, 308 ff.
- 6. 41 M. 3) C. Schmidt, ber Antheil ber Strafburger an ber Refor
- mation in Aurpfala (1856), S. 42 A. 4) Schmidt a. a. D. p. XXXI. S. 43 A. 5) Bierordt, Geich. ber evang. Kirche in Baben 1, 456.

- 6. 43 A. 6) Erasmus von Mindwig weift in einer ungebruchten Bors ftellung an Friedrich (Cod. germ. Mon. 1318 fol. 318) bom 27. Dai 1560 auf zwei folder Galle bin. Die Umtes entjegung Berrheimers gehort nur halbmege bierber.
- S. 44 A. 7) Briefe F.& 1, 140. S. 44 A. 8) und S. 45 A. 9(10) Bundt, Magazin II, 44 ff., über bas
- Treiben bes Beghnfine in Beibelberg vergl. n. a. Calig, Historie der Augsd Couf. III. 436; Manck V 2, 329. Wiltens Tilemann Sethusfus (1860) S. 40 ff.; Briefe F. 8. 1, 100 ff.; Mänchener hift. Jahrd. 1866 ("Wie ift
- R. ber Fromme Calvinift geworben ?") S. 440 ff. 6. 46-A. 10) Schmidt XXXIX.
- C. 49 A. 11) Briefe F. 6 1, 53. Bu bem Greurfe uber die Grafen bon
  - Erbach im Munchener bift. Jahrb. 1866 G. 438 babe ich berichtigend nachzutragen, bag aus ben Schriftftuden in Cod. germ. Mon. 1318 mit after Sicherheit herworgeht, bag 1559 und 1560 Graf Cherhard Grofhofmeifter und angleich entichiebener Unbauger bes Calvinismus mar.
  - S. 50 A. 12) Sauffer II, 13, Bierordt I, 458. S. 50 A. 13) Benningen an F. im Aug., 1560 in der mehrfach erwähnten
  - Sanbichrift ber Munchener Ciaatsbibliotbet.

#### Bum vierten Sapitel.

- G. 61 M. 1) Tas Refponfum Melanchthone u.a. gebrudt bei Strube pfalg. Rirdenhiftorie p. 85 und Corp. Ref. IX, 961 ff.; von Reneren f. Subhoff, Clevian und Urfin 74 ff.
- G. 02 M. 2) Sans Bleidard Lanbichad von Redarfteinach f. o. C. 273. S. 62 A. 3] f. Mindener biff. Jahrb, S. 453. S. 65 A. 4) Briefe fr.s 1, 109 ff. S. 68 A. 5) Chenb. 1, 130 ff.
- - S. 69 91.
  - 6) Cbenb. 134 ff. S. 70 %. 7) Cbenb. 138.
- 8) Struve a. a. C. 94 ff. Mland V, 2, 374. Geifen, Geich, ber Reformation ju Beibelberg (1846) 99; Munch. Nabrb. 461.

Rludbobn, Griebrich ber Fromme.

S. 73 A. 9) Alting, hist. eccl. Pal. in Mon. Piet. p. 182.

S. 73 A. 10) Sudhoff, Olevian und Urfin 79. S. 74 A. 11) Bricfe Fr. 3 1, 522.

- S. 74 Al. 12) Rebst anderen Aftenstücken in Cod. germ. Mon. 1318. S. 75 Al. 13) Auch diese Verhandlungen in der citirten Handschrift.
- S. 75 Al. 14) Das hat schon Wundt Magazin II, 111 richtig bemerkt. S. 75 Al. 15) Minckwitz schreibt 11. August 1560 an F., er wisse wohl, daß bald nach bem Regierungsantritt einer, der sich vor anderen heftig bemühet, durch allerlei Praktiken den facra= mentirischen Frethum hierher zu bringen, deshalb zu Witztenberg gewesen und einen Brief von Herrn Philippo herausgebracht; er wisse aber nicht bavon zu reden, weil

er ihn nie gelesen habe. S. 76 A. 16) Jrriger Beife foll nach Vierordt I, 462 bas Detret vom 12. Aug. von jedem Geiftlichen die Unterschrift für De=

lanchthons Gutachten verlangt haben.

S. 76 A. 17) Auch hierüber gibt die oft erwähnte Handschrift Aufschlüsse.

S. 77 A. 18) Rach berfelben Quelle; zur Charafteriftit der fraglichen Berje nur folgende Probe, die durch die am Rande fichen= den Worte Luther, Dr. Boquinus und Graf von Erbach verständlich wird: "Wenn man will lernen Gottes Wort, so gehe man an ein Lautter Ort, hilt sich vor fremden Orden. Die Bock, die stinken mächtig fehr; man geb auch keiner Bach die Ehr, sie fei benn lautter worden."

S. 77 A. 19) Maria an Johann Wilhelm s. d. (1561), Autograph im

Staatsarchiv Weimar.

Bum fünften Kapitel.

S. 79 A. 1) Die Schrift de praesentia corporis Christi in S. Coenacontra Sacramentarios, Jena 1560 in 4°, beren Borrede bie bittere Klage enthielt, daß ber Jrrthum Zwinglis und Calvins nicht mur unter dem gemeinen Mann, sondern auch unter den Hohen in der Welt soviel Eingang gefunden habe, erschien, wie ichon Planck bemerkt, aber Reuere übersehen haben, vor ber Responsio ad praejudicium Ph. Melanchthonis.

2) Diese Streitschriften sammtlich bei Planck V, 2, 382. Bu S. 79 A. Boquins Schrift f. Münch. Jahrb. 1566 S. 466.

S. 80 A. 3) Schon Alting hat zu diesem Jrrthum burch die Reihenfolge, in der er die Ereignisse erzählt, Beranlassung gegeben.

S. 80 A. 4) Münchener Jahrb. 467. Briefe F. I, 150.

S. 81 A. 5) heppe I, 365 ff.; Calinich, der Naumburger Fürstentag 81 und die werthvollen Mittheilungen über die Silsbacher Zusammenkunft bei Kugler, H. Christoph II, 188 ff.

6) Rugler II, 196. S. 82 A.

5: 84 A. 7) Heppe I, 376. Nachträglich überzeuge ich mich, daß ber Zweifel Kuglers (II, 207) an der Richtigkeit des Datums wohl begründet ist. Die unmittelbar folgenden Daten Beppe's (19. Oftober und 20. Dezember) laffen erkennen,

to be talked a

baß F.8 Brief an Philipp am 14. Dec. geschrieben fein wirb. Boraus ging also ber Brief an Bürtemberg.

6. 86 M. 8) Hriptunglich hieß es in Wittlef X ber Augustana De Coena Domini docent, quod corpus et sanguis Christivere adsint et distribuantur vescentibus in Coena Domini, et imprebant secus docentes; in ber emendata (1540); etwol cum pane et vino vere exhibeatur corpus de companie et vino vere exhibeatur con et vino vere exhibeatur corpus de companie et vino vere exhibeatur con exhibitation de companie et vino vere exhibitation de companie et vino ve

pus et sanguis Christi vescentibus in Coena Domini, 6. 88 A. 9) 6. meine Abhandlung im Münchener hift, Aghrb, 1866

S. 91 A. 10) So in Ueberenftimmung mit Schmid, ber Rampf ber Lutherichen Rirche um Unthers Lehre vom Abendmahl S. 323, auch Calinich a. a. D. 171 ff.

6. 92 A. 11) Daß dobe' auch auf die frauglisissen Proteinaten, deren Interfile Languet und de la Poete vertraten, Rüflicht genommen wurde, und daß insbesonder der vertraute Minister Anguste, Mordeilen, mit Languet die Frage einer auch die reformitren Richten mich languet die Frage einer auch die reformitren Richten mich undschiefenden Formel erwogen hatte, hat ichon Gillet 1, 298, 303 hervorachoben.

6. 96 A. 12) Calinich 184.

S. 99 A. 13) Reimann, Die Sendung bes Rungius Commendone nach Deutschland 1561 in ben Forlchungen gur beutlich. Gefch. Bb. Vil. 234 ff.

6. 99 M. 14) Reimann a. a. D. 251.

6. 101 M. 15) Briefe F.s I, 288; Rugler II, 266.

6. 102 A. 16) Calinich 118 ff.

S. 102 A. 17) Pland V, 2, 257 ff., Calinic, I, 306 ff. S. 103 A. 18) Die Wendung bezeichnet bas Schreiben vom 18. Marg

1561 bei Calinich 239,

#### Bum fechsten Rapitel.

S. 109 A. 1) Briefe F.8 I, 166 ff. S. 109 A. 2) A. a. O. 557 ff. Gin Theil bes Briefes fchon fruh in

Monum. Piet, p. 280 ff. gedruckt und wegen feines gelehrten Incattes von Gillet ill, III) dem Ursim gugeichteben. Das wiellach vorrigirte eigenhäublige Goncept F.8 schließt jeden Zweife bezinglich der Autorichaft aus. S. 111 A. 31 Brief F.8 il. 2 p. 1037 n. 38.

6. 111 M. 4) Stabelin, Calbin II, 229 und Baum, Bega II, 44.

S. 111 M. 5) Briefe I, 209.

S. 111 A. 6) Der bebeutungsvolle briefliche Bertehr mit Bullinger läßt fich von 1565 an verfolgen. Briefe II, 1039 ff.

S, 112 2. 7) Reber biefe Manner mogen folgende furge Rotigen orientiren ;

Eberhard, Graf von Erbach, Großiofimifter (als folder aus ben Atten mir befannt von 1558-62), gift. 1564, galt als entshieben calvinitig gefinnt. Diefelber Richtung gefinnt. Diefelber bei berteit im geheimen Staatstate (nachveieber bis 1561) Graf Balentin, Burggraf von Algei, ber 30°

jüngste der drei Brüder, soll aber vor seinem Tobe (12. Dec. 1563) das Abendmahl nach lutherischem Ritus genommen haben (Simon, Geschichte der Dynasten und Grasen von Erbach S. 397). Graf Georg, mit einer Schwester Friedrichs vermählt, in dessen ersten Regierungsjahren ebenfalls Mitglied des geh. Nathes, hat nach Vierordt 1, 462 am 30. Dec. 1560 (nur nicht als Großehosmeister) den Kursürsten gewarnt, den Abendmahlsstreit nicht durch den Druck einer Schrift Boquins zu versichlimmern. Für seine gemäßigt lutherische Gesinnung spricht auch die in demselben Jahre gedruckte Erbachische Kirchenordnung (Simon 448). So erklärt es sich auch vielleicht, daß er in späteren Jahren nicht mehr unter den Mitgliedern des geheimen Rathes erscheint.

Christoph Probus, bis 1561 Vicefanzler, von da bis 1574 Kanzler, gehörte der Melanchthonischen oder

gemäßigt Calvinischen Richtung an.

Dr. Christoph Ehem (auch Cheim, Oheim genannt), 1528 in Augsburg geb., in Tübingen Prof. der Philossophie, in Heidelberg der Jurisprudenz, von Otto Heinsrich zum Rath ernannt, erlangte unter Friedrich maßzgebenden Einsluß auf die auswärtige Politik. Er war strenger Galvinist und ein entschiedener Feind Roms und des habsburgischen Hanses, aber auch ein gewandter und kluger Diplomat. Der Gedanke der protestantischen Union fand in ihm den ersten Vertreter.

Stephan Cirler, schon unter Otto Heinrich Gesheimschreiber und bereits im J. 1556 als "großer Zwingslianer" bezeichnet, mit einer Richte Melanchthons verheisrathet (Vierordt I, 459), genoß großes Vertrauen bei

Friedrich.

Thomas Eraft, ein Schweizer, geb. um 1524, in Italien zu einem großen Mediciner herangebildet, wurde 1558(59?) als solcher an die Universität Heidelberg gerusen. Er glänzte zugleich durch seine allgemeine, insbesondere theologische Bildung. Bon Friedrich zum weltlichen Mitglied des Kirchenraths ernannt, war er vielfach in Religionsangelegenheiten thätig, hielt sich aber bei allem Eifer für das resormirte Bekenntniß von der Härte und Strenge der tonangebenden Theologen, mit denen wir ihn später im erbittertem Kampse sinden werschen, frei:

Michael Diller, Ansangs Augustinerprior in Speher, predigte bort seit 1529 evangelisch, seit 1548 Hosprediger Ottheinrichs zu Neuburg, begleitete diesen 1556 nach Heidelberg und zeichnete sich auch nach Einführung des Calvinismus durch seine gemäßigte Gesinnung aus.

Peter Boquin, einst Prior des Carmeliterklosters zu Bourges, als Flüchtling nach Deutschland gekommen, erst Pfarrer in Straßburg, seit Februar 1557 Professor

to be talked a

an der Heidelberger Universität, war hier der erste Theolog, ber offen für ben Calvinismus wirkte.

8) Wenzeslaus Zuleger, in Böhmen geboren, schon mit 29 Jahren in Heibelberg Borftand der oberften Kirchen-S. 112 A. behörde, unter allen weltlichen Räthen wohl der entschies benfte Calvinist, erlangte neben Olevian nicht nur ben größten Ginfluß auf die firchlichen Angelegenheiten, fon= bern war in späteren Jahren auch politisch vielfach thätig, namentlich in den Beziehungen zu Frankreich und ben Niederlanden. Auch als Diplomat verleugnete er feinen ftrengen und schroffen Charatter nicht.

S. 112 A. 9) Olevian tam 1560 aus Trier nach Heidelberg, zuerst als Lehrer am Sapienzcollegium thatig, 1561 Professor an der Universität, vertauschte aber 1562 diese Stelle mit dem Pfarramt an der Beil.=Geift=Rirche und wurde zu= gleich Mitglied des Kirchenrathes. Sowohl als hervorragender Kanzelredner wie als firchlicher Organisator wurde er von F. hoch geschätzt und trat demselben, trot ber Strenge seines Wesens, auch perfönlich allmälig

näher.

S. 113 A. 10) u. 11) Der Schlefier Urfinus wurde 1561 Ephorus des Sapienzcollegiums, folgenden Jahres auch an Stelle feines Freundes Olevian Professor der Dogmatik an der Universität, bis ihn hier Zanchius ersette (1568). Er vor allen bildete die pfälzischen Theologen heran und war zugleich wissenschaftlich wie kein anderer thätig. Olevian galt er bem Kurfürsten als vorzüglichste Autorität in theologischen Dingen. — Emmanuel Tremellius, ein gelehrter Italiener, in der Schweiz für die Reformation gewonnen, wurde zu Anfang 1561 Professor der alttestamentlichen Exeggie. Haut, Geich. der Universität Beidel= berg 11. 50 A. 27.

S. 114 A. 12) Sudhoff S. 393. Die Aeußerung Dillers aus den heff. Atten.

S. 115 A. 13) Vergl. "die Artifel, in denen die evangelischen Kirchen im Handel des Abendmahls einig und spänig find" von Ursinus bei Sudhoff S. 640.

S. 115 A. 14) Briefe 7.3 1, 587.

S. 115 A. 15) Ebenbaf. I, 545. Joh. Friedrich hatte dagegen bie Bernunft mit unter die Lügen, die in Satans Reich gehörten, gerechnet.

S. 115 A. 16) Aus Ebers Bericht an Kurf. August 21. März 1564 im Archiv Dresden; vergl. Münchener hift. Jahrb. 519.

S. 116 A. 17) Köstlin, M. Luther II, 570. S. 116 A. 18) Briefe F.3 I, 466 und ähnlich öfter. S. 119 A. 19) Münch. hist. Jahrb. 492.

S. 120 A. 20) Briefe F.3 1, 258.

S. 123 A. 21) Chend. I, 430. S. 124 A. 22) Subhoff 80.

S. 125 A. 23) Briefe F. 3 I, 195.

S. 126 A. 24) Cbend. I, 252, 253.

S. 127 A. 25) Dorner, Gesch. d. prot. Theologic 405.

Bum ftebenten Stapitel.

S. 129 A. 1) Bu Bafel ericbien 1561 die Streitschrift Boquins gegen Hehhusius (Examen libri quem Tilem. Heshusius nuper scripsit de praesentia corporis Christi in Coena Domini), beren Beröffentlichung Georg von Erbach am 30. Dec. 1560 bem Rurfürsten widerrathen hatte (f. oben

S. 458 A. 7).

2) Wenn Vierordt I, 462 sowohl von Mindwit als von S. 129 A. Benningen fagt, bag fie bas Bertrauen 3.8 genoßen und ersteren als einen Freund Melanchthons erscheinen läßt, so barf bagu bemerkt werden, daß beide in ben an F. gerichteten Vorstellungen schon 1560 einen Ton anschlagen, ben ein anderer Fürst taum gebulbet hatte. Mindwig war außerdem mit Probus, ben er unter Ottheinrich bei Seite gedrängt zu haben scheint, zerfallen und dem neuen Aurfürsten als derjenige befannt, welcher Ottheinrich zu ungerechten testamentarischen Berfügungen hatte verleiten wollen. Briefe 1, 109 ff., 309; II, 1031. 3) S. den wichtigen Brief (an Joh. Friedrich) in Mon.

S. 130 A.

Piet. 303, der in das Jahr 1563 zu segen ift.

4) Ebrard, das Dogma vom h. A.M. II, 593, wo aber die S. 131 A. Schrift unrichtig bem 3. 1560 zugewiesen wirb. Bergl.

Sudhoff 82.

S. 132 A. 5) M. Göbel, Gesch. des christl. Lebens in der rheinisch= westphälischen evang. Kirche 1, 392, eines der vielen Urtheile, die Schaff in seiner ausgezeichneten Abhands-lung über Geschichte, Geist und Bedeutung des H. in Niedners Zeitschr. für hift. Theol. Bb. 34 (1864), 322 bis 377 zusammengestellt hat. G. außerbem bie Auffabe über ben S. R., die zu ber 300jährigen Jubelfeier besselben Plitt, Sad und Ullmann in den Theologischen Studien und Aritiken (Heft 1, 2 und 4 des Jahrgangs 1503) veröffentlicht haben.

S. 132 A.

S. 132 A. 6) Guerice, Kirchengeschichte III, 610 (7. Aufl.). S. 133 A. 7) Dieses persönliche Verhältniß F.s zu "seinem" Katechismus hat Ullmann (Theol. Stud. und Arit. 1863 S. 635) treffend hervorgehoben.

S. 134 A. 8) A. Wolters, ber Heibelberger Ratechismus in feiner ur= fprünglichen Geftalt, Bonn 1864. Bergl. Münch. hift.

Jahrb. 1866 S. 500 ff.

9) Luth. Catech. maior ad praeceptores IV; bergl. Gillet S. 136 A. in Sybel's hift. Zeitschr. XIX, 45.

S. 138 A. 10) Rugler, H. Christoph II, 439:

S. 138 A. 11) Briefe F.3 1, 400. S. 142 A. 11a)(11) Ebend. 470, 471.

S. 143 A. 12) Ebend. 505 ff., zu dem folgenden S. 583. S. 144 A. 13) Rugler II, 267, 270 ff.

G. 144 M. 14) Briefe F. 8 1, 371.

S. 146 M. 15) Gbenb. 1, 398 ff. S. 147 A. 16) Bolters a. a. D. 164. S. 147 M. 17) Briefe I, 457 Unm.

C. 148 A. 19) Seppe II, 33.

S. 149 A. 20) Das Schreiben bes Raifers in ben Briefen J.s 1, 419; 441. Dag Maximilian am 13. Juli wieberholt an F.

geichrieben, behauptet Seppe II, 38. Dir tommen aber nachträglich Zweifel, ob bem fo ift, weil auf einen zweiten Brief bes Ronigs nirgendmo Bezug genommen wird. Bergl. auch Rugler II, 455.

Bum achten Rapitel.

C. 152 9. 1) Cubhoff 124 ff. Dagu Briefe F.3 I, 446.

S. 153 N. 2) Richier, Rirchenordnungen II, 276 ff. Subhoff 135 ff. S. 154 N. 3) Worte aus F. Teftament.

S. 156 Al. 4) Daß ju Singheim in Friedrichs Gegenwart Bilber, Rirchengeralbe u. f. w. auf offenem Plage verbraunt morben, behauptet Die Rlagidrift bei Strube 175. Rem: ling, Beich ber ehemaligen Abteien und Rlofter im jegigen Rheinbayern, übertreibt allzu fehr. F.s mahre Gefinnung erhellt bagegen ichon aus bem von Mone, Unzeiger für Runbe ber beutichen Borgeit 1836 p. 499 mitgetheilten Befehl.

S. 157 A. 5) Wundt, Magazin II, 58 u. 114 ff. Dazu Bad II, 269 ff. G. 157 M. 6) Heber bie Bahl ber aufgehobenen Rtofter f. Anm. 3 gum Teftament p. 37.

S. 157 A. 7) Dierordt II, 512. S. 157 A. 8) Bierordt II, 96.

S. 159 A. 9) Alting nenut (Mon. Piet. p. 192) Joh. Breng und Jac. Andred als Berfaffer einer Cenfur bes Ratechismus, worin 18 Buntte besfelben fritifirt und 6 Fragen über bas Abendmahl an ben Aurfürsten gerichtet wurden. Rach berfelben Quelle beautwortete Urfinus nicht allein jene Cenfur, fondern ftellte auch ben angehängten 6 Fragen anbere in gleicher Bahl gegenüber. Strube wieberholt bie Angabe Altings und fpatere find ihm gefolgt. In ber That hat Urfinus 1564 eine Mutwort auf etlicher Theo-logen Cenfur über bie am Ranbe bes Beibelberger Ratechismus angezogenen Beugniffe" (in Opp. Ursini II, 55-76 als censura theologorum de catechesi electorali Germania tantum scripta et Electori Friderica III. Pio missa bezeichnet) veröffentlicht, Gubhoff p. 152, und

und eben diesem übersandte Friedrich auch die von Urfin verfaßten Gegenfragen (Briefe Friedrichs 1, 481). Daß bagegen bie Cenjur der Würtemberger Theologen ohne besondere Mitwirkung Andreas in der von uns bargestellten Beife entstanden und nach Beidelberg gekommen ift, scheint sich mir mit Gewißheit aus Rugler II, 452 ff. zu ergeben und dürfte um fo weniger zu bezweifeln fein, als eine von Breng und Andrea in Druck gegebene "Cenfur" noch Niemanden zu Gesicht gekommen ift. Wenn aber Rugler meint, die von Bidembach verfaßte und von Brenz corrigirte Schrift (mit bem gleichzeitig von Chris stoph und Wolfgang gestellten Antrage eines Colloquiums) werde nicht nach Seidelberg abgegangen fein, weil Friedrich III. sonst nicht im Frühjahre 1564 wiederholt und anfangs vergeblich versucht haben würde, sich Chriftoph zu nahern, fo scheint mir im Gegentheil die lebhafte Berftimmung bes Herzogs von Würtemberg baraus erflarlich, daß auch der lette von ihm unternommene Bekehrungsversuch gänzlich resultatlos geblieben war.

S. 160 A. 10) Subhoff 142 ff.

6. 161 A. 11) Subhoff 152, Gillet II, 103.

S. 162 A. 12) Subhoff 256.

S. 163 A. 13) Wolfgang an Joh. Friedrich 24. Aug. 64, Briefe F.8. 1, 524.

S. 163 A. 14) Außerdem gehören hierher der schöne Brief an die Aebtissen von Himmelscron im Münchener hist. Jahrb. 514 ff. und das Schreiben an den Probst von Selz in Mon. Piet. 299. Resemblemanist nowen not (1 .K 781 .S

S. 163 A. 15) Gillet II, 111 bergl. Briefe I, 557. grupft

S. 165 A. 16) Nach dem aus inneren Gründen in das J. 1561 zu sehenben Briefe F.s in Mon. Piet. 306. Die Worte bagegen, welche Stälen IV, 666 mit Beziehung auf Hilsbach dem Kurfürsten in den Mund legt, kann er, soweit darin auch von Maulbronn die Rede ist, nicht gesprochen haben; benn hier kam man sich keineswegs so nahe.

S. 166 A. 17) Rugler II, 456.

S. 167 A. 18) Das Maulbronner Gespräch am eingehendsten bei Subhoff 260; einzelne Notizen bei Häusser II, 73; Bierordt 1, 468.

S. 170 A. 19) Die fragliche Stelle aus dem Protofoll bei Sudhoff 284; über die Acußerung des Brenz s. Hartmann u. Jäger; die brieflichen Erklärungen Christofs bei Kugler II, 458 Anm. 2. Vielleicht lassen sich diese Widersprüche in der Weise erklären, daß es die Würtemberger waren, die in der 8. Sihung das Ihema der Ubiquität zu verlassen wünschten, die Pfälzer aber in der 10. Sitzung das Ende des ganzen Gesprächs dadurch herbeisührten, daß sie, als es sich um die Lehre vom Abendmahl handelte, nicht noch einmal den ersten Gegenstand, auf den die Gegner zurücksamen, erörtern wollten. So wäre Erast oder einer

ber anderen in Moulbroun anmesenben Malier allerbings berechtigt gewesen, vielmehr von ben Burtembergern gu fdreiben, baf fie, indem fie bie Dibutation de coena icheuten, bas Gefprach abbrachen, nachbem erft einen Jag baruber gehanbelt morben. G. biefe Briefitellen bei Cubhof 294 Anm.

S. 171 9(. 20) Qualer II. 459.

6. 174 M. 21) Cattler, Geich. v. Burtemberg unter ben Bergogen IV, 98eil - 97r 73

S. 174 M. 22) Rugler II. 462.

S. 174 91, 23) Subhoff 291 ff.

6. 174 M. 24) Rager u. Bartmann, Breng II. 392. S. 176 M. 25) Pland V, 2, 489; Giffet II, 107.

6. 177 M. 26) Willet II, 113 ff.

6 179 9 27) Freilich nicht von Enjegel in feiner bar menig Jahren berausgegebenen Biographie Barbenbergs (C. 170); bagegen pon Lang in DR. Luther 338 Mnm. 13, welcher im melentlichen mit Roftlin. DR. Luther II. 602 übereinftimmt, nur baf biefer es auch fur moglich halt, bak "ein fruheres Wort Luthers aus ben Jahren ber Wittenberger Concordia irrthumlich in biefe lette Beit verlegt

morben ift." G. 180 M. 28) Muffer Seppe II, 99 ff. Rugler II, 470.

6. 154 M. 29) Briefe Friedriche I, befondere 494. Bu bem Folgenben ebenbafelbft 563 u. 571 ff.

#### Bum neunten Rapitel.

G. 187 M. 1) Bon neueren Abhandlungen verbreiten fich hiernber; Maurenbrecher. Raifer Maximilian II und bie beutiche Reformation in b. Sybel's hiftor. Zeitsch. VII, 64 ff. und Reimann, Die religiofe Entwidlung Maximiliane II in ben Jahren 1554-1564 in berfelben Beitichrift XV, 1 ff.: aukerbem auch Reihes, gur Gefchichte ber religiofen Manblung Maximilians (Leipzig 1870).

6. 187 M. 2) Reimann, welcher im übrigen bie Wandlung Dagimi. lians ju Anfang ber 60er Jahre aufs Genauefte barftellt, irrt boch barin, bag er bie Gefanbtichaft an bie protestantifchen Fürsten gleich feinen Borgangern in bas Jahr 1561 verlegt. Die richtige Zeitangabe bagegen bei Beber, bes Churfürften Auguft Berhandlungen mit Dag II, Archiv für fachf. Gelch. III, 317 und Rugler II, 636. Die Antwort, welche Friedrich ertheilte, ift jum erften Dale in beffen Briefen II, 1032 mitgetheilt morben, Man bart biernoch nicht langer als einen ber Gutichulbigungs ober Ertlarungegrunde fur bie veranberte Galtung Maximilians ben Mangel an Entgegentommen auf Seilen ber Fürften und noch weniger die Spaltung gwifchen Butheranern und Calviniften (mit Geitenbliden auf bie Pfalg) aufführen Denn um bie Beit, als Dagis milian aus Zweckmagigfeitegrunben an ber alten Rirche festzuhalten sich entschloß, was er nach Reimanns über-zeugendem Nachweis im J. 1561 that, stand der Pfalzgraf noch äußerlich in voller Glaubensgemeinschaft mit den andern Ständen der A. C.

S. 189 A. 3) Briefe F.'s 1, 248. S. 190 A. 4) Briefe F.'s 1, 241 ff., 272 ff.

S. 191 A. 5) S. Testament Friedrichs S. 58 (98).

S. 192 A. 6) Rugler II, 280 Anm. 178; Stälin IV, 633.

S. 192 A. 7) Briefe F.'s 1, 351 ff.

- 8) Briefe F. 3 1, 398, S. 196 A.
- S. 196 A. 9) Mon. Piet. 293.
- S. 197 A. 10) Rugler II, 455.
- S. 198 A. 11) Briefe F.'s 1, 538.
- S. 200 A. 12) Briefe F.'s 1, 574.
- S. 200 Al. 13) S. die Relation bei Struve S. 170 ff. Briefe F.'s 1, 577.
- S. 203 A. 14) Briefe F.'s 1, 594. S. 205 A. 15) Mon. Piet. 298.
- 6. 205 A. 16) Briefe F.'s I, 599 ff., 605—13, 622 ff., dazu II, 1038.
- S. 210 A. 17) Vergleiche bas Memorial in causa religionis in Briefe F.'3 I, 626 ff.
- S. 210 A. 18) Briefe F.'s II, 1040.
- S. 211 A. 19) Die Artifel bei Subhoff 640 ff.
- S. 212 A. 20) Wilkens, Heßhufius 129 ff.
- 6. 213 A. 21) Bergl. Rugler II, 479.
- S. 216 A. 22) Was Veck 1, 404 ff. und Orloff mit fast erschöpfender Bründlichkeit in der umfangreichen Gesch. ber Brumbach'= schen Händel geben, läßt sich, soweit Friedrich u. Maria dabei in Betracht kommen, aus zahlreichen Briefen derselben ergänzen. Zu bem Folgenden 1, 617, 633, 635, 641; vergl. Bed 1, 185.

### Bum zehnten Sapitel.

- 6 220 A. 1) Neber den vielbeiprochenen Reichstag findet fich älteres urfundliches Material vornehmlich bei Struve 168 ff. und Häberlin, neueste deutsche Reichshistorie Bd. VI. Von neueren Bearbeitungen fommt Heppe II, 116 ff. in Betracht. Die vielfachen Aufschlüsse, welche unsere Briefe Friedrichs (1, 634 ff.) geben, hat Gillet in gründlicher und icharisichtiger Weise in v. Sybel's histor. Zeitschrift XIX, 51—102 bargelegt. Ich stimme mit Gillet's Darstellung in allen wesentlichen Punkten überein und ergänze dieselbe nur in einigen Beziehungen, genaumgert
- S. 222 A. 2) Der Brief Gratos an Joach. Camerarius (C. M. 261 Nr. 67 der Münchner Staatsbibliothef) ist vom 6. Nov. 1567 datirt und berichtet, während am Schluß von dem Aufenthalt in Angsburg die Rede ist, vorher über antipapistische Aeukerungen des Kaisers aus jungfter Zeit: Imperator se a papistis esse alienissimum nuper expresse declaravit et totam monachorum colluviem tamquam perniciosam damnavit. Jander Raiser deducirt:

ergo jacet missa et purgatorium; maxime ista sunt somnia monachorum atque gravissimum peccatum ad talia obligere conscientias." — Vergl. die interessante Unterredung bes Raifers mit bem Churfürften August über Religionssachen auf dem Augsburger Reichstage im fächs. Archiv S. 332-35. Wie aber konnte Maximilian bei foldjer Gesinnung katholisch leben und sterben zu wollen versichern? wie an Philipp II ben von Roch, Quel= len 11, 97 veröffentlichten Brief vom 20. Nov. 1569 richten, ohne sich der Heuchelei und Charakterlosigkeit schuldig zu machen?

S. 223 A. 3) Säberlin VI, 129.

4) Daß Chriftoph und Wolfgang bem fraglichen Schriftstück S. 231 A. eine beutliche Berurtheilung bes Zwinglianismus ein= gefügt wiffen wollten, und daß man dasfelbe, ftatt es in eigener Person zu übergeben, burch einige Rathe überreichen ließ, berichtet Chyträus in einem ungedruckten Schreiben dem Herzoge Ih. Albrecht von Mecklenburg 19. Juni 1566.

S. 231 A. Beghuffus an Chemnit in Leuckfeld's hist. Hesshusiana p. 70.

Back II, 271 ff. S. 234 A. 6)

S. 234 A. 7) Briefe 7.'s 1, 658. Außer den hier erwähnten Suppli= cationen tamen in Betracht Alagen von Dalberg (Ram= merer von Worms) und von der Aebtiffin des Klofters Seligenpfort bei Senckenberg, Sammlung ungedruckter

und rarer Schriften 1, 318 ff.

S. 237 Al. 8) Ich habe die Erzählung, Briefe F.'s I, 661 ff., aus mehr= fachen Gründen als unrichtig bezeichnet und fie aus einer Verwechslung des 14. mit dem 24. Mai zu erklären ge= fucht. Gillet a. a. D. S. 90 ff. findet meine Einwendungen nicht durchschlagend und will "ben ansprechenden und ichon bon den Zeitgenoffen mit Liebe festgehaltenen Zug aus dem Bilde des 14. Mai nicht auswischen laffen." Die Sache ist jedenfalls zweifelhaft und ohne Bedeutung. Für die weite Verbreitung der Erzählung will ich noch folgendes Zeugniß aus Martin Fussel's "Leichpredigt" auf Joachim von Berge (1602) anführen. Nachdem Füssel (wie mir vor Jahren mein verewigter Freund Dr. A. Cohn mittheilte) erzählt hat, daß der kaiserl. Hof= rath Joachim von Berge, ein schlesischer Ebelmann, zu Augsburg den Kurfürsten tennen und dessen Festigkeit bewundern lernte, fährt er fort: Ge. churf. Gnaden ift damals in großer Gefahr geftanden und war gemeint, er würde in die Acht gethan werden. Aber als er ihm seinen Sohn Casimirum die Bibel nachtragen ließ und fich erbot, für dem Kaiser und ganzen röm. Reich allein aus dem Buch feine Religion und Glauben zu verthei= digen, ist er wider aller Menschen Hoffen und Gedenken twohl zufrieden blieben und hat einen gnädigen Raifer behalten."

S. 244 A. 9) Bergl. meine Abhandlung über bas Berfahren des Kurf. August gegen den Kanzler Kysewetter und dem Hofrichter Czeschaw im J. 1575 im Archiv für sächs. Gesch. 186°.

S. 245 A. 10) Briefe 7. 3 II, 1041.

S. 247 A. 11) Den intereffanten Briefwechfel Maximilians mit H. Albrecht im t. baper. Reichsarchiv (Defterr. Sachen J. VII) verdanke ich meinem Freunde Dr. Loffen. Bergl. übri= gens die ungenauen Mittheilungen von Frehberg in bessen Sammlung hiftor. Schriften und Urfunden IV, 150. — Durch die Gute des Hrn. Dr. F. v. Bezold sehe ich mich im Stande, nachträglich noch aus einem hoch interessanten Briefe des Dr. Zasius an Herzog Albrecht in Babern (Münchn. Staatsarchiv) Mittheilungen machen zu können. Der Brief ist am 18. Mai geschrieben; daß bas Tags zubor in demselben Sinne an Albrecht gerichtete Schreiben eines Ungenannten (f. v. 245; Briefe N.'3 1, 665); bas ich glaubte Zafius beilegen zu bürfen, von eben demfelben herrührt, wird dadurch fehr zweifelhaft, daß auf einen vorhergehenden Brief feinerlei Bezug genommen wird. Im übrigen aber ftimmen beide trefflich gusammen.

Zasius erzählt zunächst mit Entrustung von der "freschen" Predigt, die der Prädikant Friedrichs Tags nach bem benkwürdigen 14. Mai gehalten und worin er nicht allein das Papftthum, sondern auch die Augsb. Conf. verlästert habe. Und doch könnten die Fürsten bieser Confession sich nicht überwinden, ihn von sich auszu-schließen! Der Kurfürst selbst rühme sich unfäglich seiner vor dem Kaifer bewiesenen Tapferkeit und Unerschrocken= heit, und unter vielen andern Sprüchen aus dem Pfalm habe er auch den angezogen: Proximi mei deseruerunt me. Dennoch hat er es soweit gebracht, daß die anderen Stände ber A: C. ftupig werden und weiter mit der Sprache nicht baran wollen, baher zu fürchten, daß bas llebel nur ärger werbe. Der Raifer hofft noch auf eine gute Resolution bes Aurfürsten von Sachsen, auf die alles antomme. "Denn soviel ich noch spüre, so will man ben Fuchs gar nicht beißen unangesehen aller Lafterung, deren der pfälzische Pradicant sich wider fie und ihre Confession incessanter gebraucht. Ich forge überall, dieser Reichstag werde den Zwinglianismus viel mehr stärken und erweitern, als jeho niemand gebenkt. Und bas muß vielleicht die lette ruina Germaniae fein; benn dieser calvinische Geist (ist) der Art, daß alle concilia et conatus besselben ad sanguinem et caedem gerichtet seien. Exemplum Gallia. Und ich besorg, es werd dazu tom: men, daß fie alfo überhandnehmen werben, daß auch bie A. C.: Verwandten in ihren Kirchen vor ihnen nicht werden sicher sein, wie dann der haereses mehr in ecclesia gewesen find, ba man einander im Predigen und anderm cultu divino erwürgt und umgebracht hat. Gott behütund vor lebel und vor der Oberhand der (blut)durftigen Brotbrecher!" - Intereffant ift noch die Bitte, daß ber Herzog Joh. Wilhelm, der damals auch in München weilte, sowohl in Beziehung auf die Religion (Ausschluß feines Schwiegervaters) als in Beziehung auf die Theilnahme an der Execution gegen den eigenen Bruder bestärft werde. Aber follte nicht August, um seine Plane gegen Joh. Friedrich durchzusegen, gern verhütet haben, daß gegen den Pfalzgrafen die Dinge aufs außerfte getrieben wurden?

S. 252 A. 12) So schon Alting hist. eccl. Pal. 203 und Pareus 267. Vergl. Strube 207.

S. 252 A. 13) Strave 205-7.

S. 253 A. 14) Briefe I, 683.

S. 257 A. 15) Biographie des Toffan S. 24, Subhoff 304.

S. 258 A. 16) S. u. a. Mon. Piet. p. 291.

S. 258 A. 17) Briefe F.3 1, 692. lleber das Folgende eben baselbst S. 697 ff., Heppe II, 164 ff.

S. 260 A. 18) Der "Extract aus der Augeb. Confession", der in den Briefen F. 3 11, 702 erwähnt wird, ift offenbar die wenig befannte Schrift, welche Heppe II, 149 als Beibelberger Katechismus vom 3. 1566 aufführt und Augler II, 498 Anm.: erwähnt. Zu dem Folgenden bemerke ich, daß die Behauptung Sudhoffs S. 803, wonach die aus Er= furt zurudtehrenden Botichafter der evangelischen Stände ihren fürstlichen Herren nicht genug davon zu fagen wußten, "wie wohl das Berhaltniß zur Pfalz fich wieder geftaltet habe", ganglich irrig und nur eine Entftellung der Ergählung Beppe's ift, wonach die aus Erfurt heim= tehrenden Befandten ihren Fürften davon erzählten, wie sehr sich die kurpfälzischen Deputirten bemüht hätten, ihnen die Ueberzeugung beizubringen, daß die Heidelsberger Lehre mit der A.C. vollkommen übereinstimme.

# Bum elften Kapitel.

- S. 262 A. 1) Wittmann, Gefch. der Reformation in der Oberpfalz (1847) ©. 23.
- S. 264 Al. 2) Beweis bafür neben ben Zeugniffen Wittmanns die in ben Briefen F.3 gerstreuten Schriftstücke von der Hand jener fürftlichen Perfonlichkeiten.

5. 266 A. 3) Wittmann 37 ff.

4) Nach der Sandschrift ber Münchener Staatsbibliothet S. 267 A. Cod. Germ. 1320 S. 117 ff., wo fich ansführliche Berichte finden, auf der unsere Darstellung zum größten Theile beruht.

S. 275 A. 5) S. den Bericht besselben in dem Anhange zu den Briefen F.3 II, 1042 ff.

6) Sudhoff 310 ff. Gillet II, 128. S. 277 A.

S. 277 Al. 7) Wittmann 46; heppe 156. Wie die Heibelberger bie

a antique

Artifel beurtheilen, zeigen die Briefstellen bei Subhoff 308 ff.

### Bum zwölften Rapitel.

S. 287 A. 1) Briefe F.3 1, 695.

S. 287 A. 2) Bed 1, 480.

S. 289 A. 3) Briefe F.s II, 34 ff.

S. 290 A. 4) Bed I, 567; II, 1. Ortloff IV, 136 ff. u. 186 ff.

S. 291 A. 5) Neber den Ursprung und die Schicksale der nach langer Berschollenheit zuerst von Leising wieder aus Licht gesogenen vielbesprochenen "Nachtigall" hat die besten quellenmäßigen Ausschlüsse Ortloff IV, 324 ff. gegeben; durch ihn ift es über allen Zweisel erhoben, daß ders Bersasse Gedichts derselbe Wilhelm Clebis war, der in dem Heidelberger Theologengezänk Heßhusins gegensüber stand.

S. 292 At. 6) Briefe F.'s 1, 29, 80, 82, 90, 92 ff., 97, 108.

S. 294 A. 7) Bergl. meinen Aufsatz über die Pfalzgräfin Maria in Raumers histor. Taschenbuche 1872 S. 329—374, wo außer den in den Briefen Friedrichs zerstreuten Schriftsstücken für das spätere Leben der Fürstin ungedruckte Correspondenzen aus Coburg und Weimar benützt wurden.

S. 303 A. 8) Pareus Hist. Bavarico-Palatina p. 276 (Frantfurt a. M.

1717).

#### Bum dreizefinten Kapitel.

S. 304 Al. 1) Barthold, Deutschland und die Hugenotten I, 280, 380 Al.;

zulegt noch Subhoff 69.

S. 304 M. 2) Barthold führt für die Behauptung, baß F. Penfionar der franz. Krone gewesen, keine Quelle an; vielleicht hat er sich auf Languet's Pariser Bericht vom 1. Februar 1562 (Arcana II, 201) gestüht, wo es von F. heißt; Hanc gloriam (nämlich der einzige Kurfürst zu sein, welcher sich der Wahl Philipp's von Spanien oder seines Sohnes (richtiger Maximilian's von Oesterreich) zum röm. Könige widersette) consequitur Palatinus, crebros nuncios huc missitando, qui saepe sui compendii causa huc veniunt; vielleicht auch auf Castelnau (L. III, ch. 7). Alber die hier wie dort behauptete Thatsache wird infeiner Weise durch Friedrich's Correspondenzen bestätigt, und von hrn. Dr. F. v. Bezold erfahre ich, daß auch in dem Berzeichniffe deutscher Penfionare, das sich in Parifer Acten findet, der Rame unferes Aurfürsten nicht vor= kommt. — Nur das ist richtig, daß F. in jüngeren Jahren am franz. Hofe gewesen; benn in feinem von ihm felbst aufgezeichneten Gespräche mit Heinrich von Anjon 1573 (Mon. Piet. 314) heißt es ausdrücklich: "daß ich felbst an seines Altvaters Hof geschen que c'a été une court fort dissolue. Dagegen spricht nichts dafür, daß er damals icon den Sugenotten näher getreten und daß diefe

bei feinem Regierungsantritt frobe Soffnungen auf ihn gefett batten. Ger Brief bes Frang Sottomann (Hotomannorum epistolae p. 21, Amfterdam 1700) vom 16. Mars 1559, ouf ben fich Barthold begiebt, batirt nicht aus Seibelberg, fondern aus Strafburg, und bie bunfte Andeutung: ... meues melbe ich euch noch nicht meil ich abmarte, mas cine gemiffe l'andichait (regio) gehoren will," tann nicht auf eine icon in ben erften Regierungstagen Friedrich's gehoffte Religioneberanderung in ber Pfala bezogen werben.

S 305 91. 3) Briefe 3.'s 1, 90, pom 12, August, nicht 17., mie oben perbrudt ift.

6. 805 M. 4) Baum, Bega II, 85.

S. 307 M. 5) Der Bericht Dillers und Boquine (Dec. 1561) in ben Briefen & 's 1 215 ff Bergt Colban Weich bes Proteftantismus in Frantreich I, 467 ff. Rugler II, 303 ff. -- Mus einem ungebructen Briefe A.'s über bas Colloonium an Boiffp an S. Albrecht von Brengen (Gept. 1561) mag hier fplgende Stelle Blat finben: Ga ift ber Carbinal von Gerrar vom Papit babin gefandt, ber bat alle die in Bann gethan, fo mit ben Rebern, wie er fie neunt, colloquiren; ift mit einem Breug eingeritten und fein Affenipiel getrieben, ale ob er au Rom mare. Die Rinber aber und bas gemeine Bolf hat ein folch Gespott baraus gemacht, bak er fein t in ber Berberge gelaffen." Gleichzeitig ichidt F. bem Bergog einen Bericht über bie Ausbreitung bes Evangeliums "in ber Turfei ju Alcaira". "Und find folde Beitungen gewiß und wahr, barum Gott um fo mehr zu banten, baft er auch in ber Turtei feine Rirche erhalt."

S. 310 M. 6) Briefe 7.'8 1, 304. 6. 311 2. 7) Gbenbafelbft I, 358 ff. Angler II, 370 ff.

6, 313 A. 8) Chend, I, 538, 39; vergl, 518, wonach & nicht unterlaffen, ben leichtfertigen Bringen gu marnen. Heber bie Berirrungen bes Letteren b. Bolena, Geich, bes frang, Calbinismus II. 247.

G. 314 M. 9) Chend. I. 533 ff., 569 ff., 613 ff., 684, 731 ff., 735 21. 1). Rugler II, 417 ff.

6. 315 M. 10) Groen v. Brinfterer II, 410 Anm. 1; Briefe & '8 I, 707 M. 1. Bal oben G. 270, 71.

C. 316 M. 11) Briefe F.'s II. 1046 Mum. G. 316 9. 12) Gbenb. 1. 264.

S. 316 M. 13) Chend. I. 590 ff. Bergl. Rludhohn, jur Geich, bes ans geblichen Bunbniffes bon Banonne in ben Abhandl, ber f. baber. Atab. b. 20. III. Cl. Bb. XI, 151. G. 319 M. 14) Briefe F.'s II, 8 ff. Rugler II, 538.

6. 320 A. 15) Briefe 3.'s II. 49 ff.

G. 321 M. 16) Chend. II, 115-142.

G. 322 A. 17) Ebend. I, 147, 153. Buleger's Gejandtichaftsbericht mit bem fpateren bes Dr. Weger habe ich vollstandig beröffentlicht in den Abhandl. der f. baper. Atab. d. 28. III. Cl. XI. 28b. 189 ff.

S. 324 A. 18) Briefe F.'s II, 182. S. 326 A. 19) Ebend. II, 132 A.

S. 327 A. 20) Ebend. II, 174 ff.

S. 327 A. 20) Evend. II, 174 ff. S. 327 A. 21) S. die Briefe des spanischen Gesandten Chantonan an Alba vom 18. Febr., 13. u. 16. Mai 1568 in der Coleccion de documentos Bb. 37 p. 130, 227, 232. Ueber bie fast gleichzeitigen Berhandlungen Joh. Georgs mit Oranien und Frankreich Groen van Prinfterer III, 172. Daß er fich ber Rönigin von England aubot, lernen wir and Calendar of State Papers foreign series 1566-68 p. 421. S. 328 A. 22) Briefe F.'s II, 191 ff.

S. 329 A. 23) Chend. II, 221. S. 330 A. 24) Chend. II, 235, 239.

S. 331 U. 25) Gachard, Corresp. de Philippe II, 37.

S. 331 A. 26) Briefe F.'s II, 253, 254.

S. 332 A. 27) Gachard a. a. D. II, 48, 54 ff.

S. 332 A. 28) Chend, II, 92, 102/3.

S. 332 A. 28 a) Briefe F.'s II, 272—75.

S. 333 A. 29) Rugler II, 370, 71.

- S. 334 A. 30) Briefe F.'s II, 234.
  S. 334 A. 31) Breffel, anecdota Brentiana p. 551. Kugler II, 525.
  S. 335 A. 32) Briefe F.'s II, 226 ff., 239. Bergl. meine Arbeit über die Ehe des Pfalzgrafen Joh. Casimir mit Elisabeth von Sachsen in Bd. XII der Abhandl. der k. b. Atad. b. 28. III. Cl. (München 1873).
- S. 336 A. 33) Sugenheim, der Einfluß Frankreichs I, 294 Anm. 41). Rach einem Schreiben Diehaufers an B. Albrecht von Bagern d. Speier 24. Marg 1597 (München St. A.) hatte Wolfgang bamals Reiter gegen Rurpfalg zu wer= ben gesucht, ohne damit zu Stande zu tommen. Bergl. Briefe II, 27, 53 ff.

S. 338 A. 34) Briefe F.'s II, 325 ff.
S. 339 A. 35) Chend. II, 270, 302-6. Calendar of State Papers foreign series 1569-71 p. 57.

S. 340 A. 36) Briefe F.'s II, 313, 319 ff., 348 ff., 355. Bergl. Heppe II, 196 ff.

S. 342 A. 37) Die bayerischen Gesandten v. Waldburg und v. Frunds= berg über die Beidelberger Hochzeitsfeier an Berzog 211: brecht im bayer. Reichsarchiv Fürstensachen fasc. 124.

S. 342 A. 38) Briefe F.'s 11, 395 A. 1).

S. 343 A. 39) Gillet 1, 403.

S. 343 A. 40) Briefe F.'s II, 397.
S. 344 A. 41) Soldan II, 393 ff.
S. 344 A. 42) Corresponding S. 344 A. 42) Corresp. diplom. de la Mothe Fenelon T. III, 194.

S. 345 A. 43) Roch, Quellen gur Geschichte Raifer Maximilians II, 28d. 11, 59, 61—62, 64.

S. 346 A. 44) Roch a. a. D. II, 60. Bergl. Briefe F.'s II, 963, 1024.

and the late of the

S. 346 A. 45) Briefe F.'s II, 557.

S. 347 A. 46) Diarium Ludovici com. Witgensteinii in Sendenbergs Sammlung ungedruckter und rarer Schriften II, 11.

S. 347 A. 47) Beck, Joh. Friedrich b. M. II, 40.

S. 347 A. 48) Tossani orationes (Amberg 1595) p. 53.

S. 348 A. 49) Sendenberg a. a. D. 40.

S. 348 A. 50) Briefe F.'s II, 406, 409, 416 ff., 426. S. 349 A. 51) Ebend. 407. Gillet I, 405.

S. 351 A. 52) Broen v. Prinsterer IV, 1\* ff. Briefe F.'s II, 427-437; 444 ff. Wir lernen aus ben hier mitgetheilten Berichten zum ersten Male die Verhandlungen Schombergs in ihren Anfangestadien fennen.

S. 351 A. 53) Groen v. Prinfterer IV, 83\*; Solban II, 418.

S. 353 A. 54) Briefe F.'s II, 481.

Bum vierzehnten Kapitel.

- 1) Diefes und bas folgende gang nach ben Briefen F.'s S. 354 A. Bd. 11, 489 ff.; über den Jubel an "papistischen Orten" S. 530. Daß man in Rom auch sofort entschlossen war, den Raifer anzutreiben, bag er dem pfälzischen Calvinismus ein Ende mache und Friedrich ber Aurwürde zu Gunsten Bayerns beraube, zeigt eine Mittheilung Lord Actons aus dem Wiener Archiv in der Northbritish Review LI (1569/70) 58 A. 1.
- S. 357 A. 2) Briefe F.'s II, 501 ff., 553, 562, 567 ff. S. 357 A. 3) S. Schombergs Briefe im 4. Bande von F. R. v. Moseiträgen zu dem Staats- und Völkerrecht (Frank-furt a/M 1772), wo mit dem übertrieben günstigen Bericht über Joh. Casimirs französische Gesinnung p. 300 ff., besonders S. 367, 389, 483 ff. verglichen werden mögen, wenn man die Erbietungen Joh. Cafimirs nicht überschätzen will (Briefe F.'s 11, 575); ferner die entsicheidenden Briefe Schombergs vom 19. August und 1. September in Noailles Henri de Valois T. III p. 503 und 505 ff. (während bei Groen van Prinfterer IV, 96\* und 107\* sich nur Bruchstücke finden); f. sodann auch den wichtigen Bericht Ludwigs von Raffan bei Prinfterer 97\* ff. — Wie wenig weit in der That das französische Kaiserproject in Deutschland gediehen war, zeigt in Schombergs Bericht vom 19. August besonders die Erzählung, daß er in Frankfurt bei ben furfachfischen Befandten die Angelegenheit eingefädelt habe und, wie er hoffe, nicht ohne Erfolg, da wenigstens jene Gesandten großen Geschmack baran gefunden; freilich habe er ihnen nicht gesagt, daß man darnach strebe, sondern ihnen nur eine ganz ähnliche Rede über bas Haus Defterreich gehalten wie kurglich Ret dem Joh. Casimir. Bergl. da= mit die Correspondenz Heffens mit Sachsen bei Prinfterer IV, 116\*, 118\*, 128\*.

S. 359 A. 4) Noailles Henri de Valois III, 503.

Rludhohn, Friedrich ber Fromme,

S. 360 A. 5) Bericht eines Ungenannten bei Noailles III, 531-534.

S. 361 A. 6) Monumenta Pietatis 311 ff.

7) Zuleger an Joh. Casimir bei Prinfterer IV, 316 ff. S. 362 A.

8) Vergi. Mémoires de la Huguerye (publ. par Baron de S. 363 A. Ruble) I, 195 und die baselbst citirte Literatur.

S. 364 N. 9) Principis augusti conspectum ferre tyrannus — Quivit, ab innocua caede cruentus adhuc; — Ac potuit siccis oculis hic caede madentem cernere, — Dic cujus culpa notanda magis? Noailles III, 534.

> In einem Auszuge aus den gleichzeitigen Aufzeichnun= gen des Heidelberger Kirchenraths Marx, handschriftlich auf der t. Hof: und Staatsbibliothet in München (Rheinwaldiana 12) heißt es über Heinrichs Aufenthalt in Heidel= berg: "allda ihm aber der fromme Kurfürst nicht ent= gegengegangen, auch da er gen Hof gekommen, nicht em= pfangen, fondern ftracks in ben neuen Bau einlogiren, königlich tractiren und den folgenden Tag Morgens um 5 Uhr vor sich in ein Gemach, darinnen der parisische schändliche Christenmord gerad gegenüber, da er, König, sei gesetzt, klärlich ab und ihm für Augen gemalet gewesen, kommen lassen und ihm denselben zum heftigsten mit allem Ernft beschwert und zu Gemüth geführt; (hat ber König) so gut als er gekonnt, sich zu entschuldigen unterstanden, ist ihm aber jedoch nicht gar heimlich da= bei gewesen.

> Derowegen er bann und sonderlich auch, weil er gefeben, daß man ihn nicht hoch carreffirt oder groß Gepräng mit ihm gemacht, sich allda nicht lange aufgehalten, fondern ist Sonntags den 15. ejusdem morgens vor Mittag wieder davon gezogen; da dann, dieweil man ihm nicht getraut und die Bürger alle in der Ruftung ge=

standen, die Frühpredigt eingestellt worden. S. 364 A. 10) Zuleger bei Brinsterer IV, 318. S. 365 A. 11) Mém. de la Huguerye I, 201.

S. 367 A. 12) Christoph an Joh. Casimir. Bricfe F.'s II, 624. S. 368 A. 13) Nach den Mém. de la Hugaerye p. 167 arbeitete Graf

Joh. v. Naffau icon gegen Ende bes J. 1572 an einer bewaffneten Bereinigung des westbeutschen Abels unter ber Obhut von Pfalz; gegen Oftern 1573 hatte die Berbindung schon 500 Grafen und Freiherrn gezählt, welche 5000 Pferde und 20,000 Landstnechte ftellen wollten, beren Chef nominell Friedrich sein follte, während Joh. Casimir und Chriftoph als Generallieutenants die Führung übernähmen. Bergl. was sich über die "Grafen-einigung" bei Prinsterer IV, 224, 230, 236 findet.

Neber den Ausgang Chriftophs und die unficheren Nachrichten, die der Vater erhielt, f. Briefe F.'s II, 651, 672, 688 ff. Bergl. Mém. de la Huguerye I, 247. — Nach dem in Anm. 9) citirten Manuscript hat erst Kurfürst Ludwig (nach des Baters Tode) durch einen herrn

b. Manuefach gunerlaffige Mustunft über Chriftophs Gnbe erhalten. Der junge Beld, bon ben Ceinen ichmablich berlaffen, verlor im Rampfe Roft und Sturmbut. Gin Spanier, ber ihn gefangen nahm, ohne ibn gu ertennen, mollte ibm gegen bas Beriprechen groken Lobnes bas Leben ichenfen und ibn fortinbren, flieft aber nach einer Weile auf einen fpanifchen Befehlshaber, welcher ihm, einer porber allgemein ertheilten Orbre gemag, auf's ftrengfte befahl, ben Befangenen auf ber Stelle gu tobten. Co murbe jener genothigt, ben Pringen mit bem Speer au durchbobren: Chriftoph fant nieber und icharrte unter heftigen Budungen und laut minfelnd mit ben Ringern bie Erbe auf. Da aber ber Boben gar fumpfing mar, fant er unter ben Tritten ber Feinde fo tief finein, bag er beim Befichtigen ber Grichlagenen nicht gefeben ober erfannt murbe. Gin fpanifcher Oberft, ber in bem Befit bon Chriftophe Rocher, Bulberflafche und anberen Gachen mar, ergahlte ipater ben Bergang bem Berichterftatter.

S. 370 N. 14) S. die Peilage zu Wehers Gelandlichgitsbericht in der oben S. 469 N. 17 angesichten Abandl. S. 55 (233).
S. 370 N. 15) Briefe F. 8 N. 779 ff. Was La Inguerye I, 265 ff.

über bie langen Berhandlungen ergahlt, wird gwar mit aller Borficht aufzunehmen fein, aber es ift boch bemerfenswerth, bag Joh. Cafimir, bon D. Weber geleitet, eben fo eigennugig ericheint, wie Friedrich nur bie Sache in Auge hat. Hatte treilich der Prinz von Conde die jungke Tochter Friedrichs, wie dieser lebaft wünfchte, zur Gemahlin genommen, so soll der Bater bereit gewehrt, felon nach in den Arieg zu ziehen.

6, 372 M. 16) Briefe 3. 3 II. 902.

G. 373 M. 17) Das driftliche und geiftliche Rlagelieb bes burchlauch: tigen zc. herrn 3oh. Cafimir ("D. Jacob Theobori Lieb meinem Cohn S. Sans Coffmir gu Ghren gemacht". "foll gefungen werben in ber Delobie: O Menfc bewein bein Gunbe groß", wie F. mit eigener Sanb bagu bemertt) findet fich, 17 amolfzeilige Strophen lang, in Cod. Pal, 839 ber Beibelberger Univerfitatebibliothef. In Strophe

> "Bu bir Chrifte mein Gott und herr Bu bir ruf ich und bitt noch mehr, Das wirft mir nicht berfagen: Meinen lieben herrn und Bater att Wollft bewahrn bor Thrannengewalt Die ibn falichlich antlagen. Die Bahrheit und bie Reugnif bein

14 wird bes Rurfürften felbit folgender Daken gebacht:

Dlug o Berr Chrift bas lebel fein, Darum Dein' Feind' ihn haffen. D herr Chrift burch bein bitter Tob Thue ihm Beiftand in aller Roth Du wirft ihn nicht verlaffen."

## Bum fünfzefinten Sapitet.

S. 375 A. 1) Briefe F.'s II, 49, 94, 98, 107. Rugler II, 510-13.

S. 377 A. 2) Subhoff, Olevian und Urfin 340 ff.

S. 377 A. 3) Monita Ursini 26. Mai 1568 in Briefe II, 1053.

S. 378 A. 4) Subhoff 358.

S. 379 A. 5) S. bie vortreffliche, zum Theil auf hanbschriftliche Quellen geftütte Geschichte bes Arianismus und feiner Anhanger in der Pfalz von D. L. Wundt im Magazin für Kirchen= und Gelehrten-Geschichte I, 88-163.

S. 381 A. 6) In bem häufiger citirten als ganz gelesenen Gutachten bei Struve S. 225 ift biefe Stelle regelmäßig übersehen ober in ihrer Bedeutung nicht erkannt worden.

7) Briefe F.'s II, 424, 425. S. 382 N.

8) Subhoff 360. Nach den Aufzeichnungen des Kirchen-raths Mary (j. oben S. 472 A. 9), die übrigens in S. 383 N. ber uns vorliegenden Sandichrift an manchen Stellen verbessernbe Zusätze erhalten hat, hätte F. das Todes= urtheil erst am Morgen des Tages ber Hinrichtung mit eigener hand abgefaßt, und bie Execution ware erfolgt "im Angesicht seiner zween jungen Sohne, die man, ihnen zum Gebächtniß und Exempel, zu ihnen in ben Kreis gestellt gehabt." Ich zweisse um so mehr an diesem Atte roher Grausamkeit, als der Berichterstatter, welcher damals noch nicht in Beibelberg gewesen zu sein scheint, auch in andern Angaben vielfach irrt und andere Quellen nicht von zwei, sondern nur von einem Sohne Silvans wiffen, ber eine Benfion bon bem Rurfürften bezog. Wundt I, 132.

S. 383 A. 9) Häuffer II, 62.

S. 384 A. 10) Schonmetel und Wundt in des Letteren Magazin II, 226 ff., 245 ff. S. 385 A. 11) Subhoff 363, 369.

S. 386 A. 12) Briefe F.'s II, 410.

S. 386 A. 13) Das bezeugt ichen Alting p. 213, wonach übrigens F. selbst Anfangs dem Colloquium beigewohnt hatte. Saußer II, 52 und Sudhof 320 haben daher faum ein Recht, von einer gegen die Wiedertäufer gentten Dulbung gu reden. Aus Subhoff lernen wir indeß auch, daß felbst ber freier benfende Eraft voll bitteren Saffes gegen bie Wiedertäufer war.

S. 387 A. 14) München, Staatsbibliothet Cod. bav. 2553.

S. 387 A. 15) Das Testament Friedrich's d. F. in der Abhandl. der k. b. Akad. d. W. III. El. XII. Bb. III. Abth. S. 93.

S. 389 A. 16) Alting 214.

C. 390 A. 17) Briefe F.'s II, 258, 259; zu bem folgenden f. II, 331 ff., 364 ff., 792; im Nebrigen auch Alting 217 ff., Strube 264; Wittmann 57 ff. Seppe II, 360 ff.

S. 393 A. 18) Briefe R.'s II, 927.

6. 394 A. 19) Subhoff 314.

S. 395 A. 20) Briefe II, 836, 840, 843, 873.

S. 397 A. 21) Subhoff 396 ff. Das Concept zu bem Briefe an Zachar. Urfinus, worin verlangt wird, daß man auf die Prebigten des Jak. Schmidle zu Memmingen (gehalten) ant= worte und beffen Laftermaul ftopfe, findet sich in einer Handschrift der Bibliothek Chigi. S. v. Druffel in Sihungsberichte b. Akad. b. W. 1876 1, 524.

S. 398 A. 22) Briefe II, 832 (vergl. 723, 748, 768, 778 ff.) und

S. 399 A. 23) Briefe II, 944.

Bum sechszehnten Kapitel.

S. 401 A. 1) Correspondence diplomatique de la Mothe Fenélon T. III, 194 ff., 215 ff., 221, 231 ff., 453 (Berichte bes französischen Gesandten aus London, insbesondere vom 16. u. 28. Juni, 9. Juli 1570 und Januar 1571).

S. 402 A. 2) Gillet I, 416 ff.; Calinich, Rampf und Untergang bes

Melanchthonismus in Cachfen C. 76 ff.

3) Briefe F.'s II, 438. 4) Briefe F.'s II, 461. S. 402 N.

S. 403 A. 5) Gillet 1, 433. S. 403 A.

6) S. meine Abhandlung über die Ehe Joh. Casimirs (Abshandl. der III. Cl. d. f. A. d. W. XII, 2 S. 101 ff.). S. 404 A. Bu bem folgenden meinen Auffat über ben Sturg ber Kryptocalviniften in Sachsen in v. Sybels hift. Zeit= schrift Bd. 18, 91 ff.

7) So Friedrich selbst in einem Briefe an Heffen (30. Juni 74) II, 705. S. 406 A.

S. 406 A. 8) Briefe F.'s II, 665 A. 2), 692 A. 1), 733.

S. 407 A. 9) Heppe II, Anh. p. 111; Briefe F.'s II, 713; Calinich a. a. D. 139.

S. 467 A. 10) Briefe F.'s II, 665.

S. 407 A. 11) Gillet II, 466; Briefe F.'s II, 1010 u. 1014 A. 1).

S. 408 A. 12) Briefe F.'s II, 722. Diefer Brief Augusts zeigt eine größere Erbitterung gegen Pfalz, als man fie nach der Fürsprache, die er noch im Frühjahre für Joh. Casimir wegen des verbrannten Pulvers eingelegt hatte (Briefe 11, 606), vermuthen follte. Wir werden nicht irren, wenn wir die Berfchlimmerung feiner Stimmung fowohl - Wiener Ginfluffen wie ber Entdeckung ber Arpptocalvi= niften beimeffen. Wie heftig man in der Umgebung bes Kaifers über die "unaufhörlichen Praktiken der Pfälzer" erzürnt war, zeigt u. a. ein Brief Erstembergers an Ho. Albrecht von Bayern 22. Mai 1574 im bayer. St. A. (mir mitgetheilt durch Grn. D. v. Bezold), der mit bem Wunsche schließt: "Der Allmächtige wolle einmal Gnad und Mittel verleihen, daß dies verderblich und undeutsch Unwesen ein Ende nehme und die autores der= felben ihren billigen Lohn empfangen. Dies find bie ichonen Früchtlein der reformirten blutdürstigen Religion,

welche wie der Krebs fast alle Lande durchkreucht und beschmeißt und hernach mit höchstem unwiderbringlichem Schaben wider die Herren und Unterthanen ausbricht." S. 409 A. 13) Ebendafelbst II, 763 ff.

S. 410 A. 14) Chend. II, 791, 796, 801 ff., 813, 824, 855 ff.

S. 410 A. 15) Ebend. II, 826.

S. 411 A. 16) Raumer, hift. Taschenb. 1836. Groen van Prinfterer Archives an vielen Stellen, insbesondere II, XLIV ff.; V, 192 ff., 244 ff., 546 ff.

S. 411 A. 17) Prinfterer V, 113, 165 ff., 190, 193 ff. Für die große Zuneigung Friedrichs zu ihr und für das lebhafte Intereffe, bas er an ihrer Berehelichung nahm, zeugen La Huguerye's Memoiren an manchen Stellen.

S. 412 A. 18) Briefe F.'s II, 851. Für die Betheiligung der Kurfürstin spricht das Memoire Oraniens bei Prinsterer V, 189.

S. 412 A. 19) Briefe II, 845, 847, 852, 911 A. 2). Prinsterer V, 300.

S. 413 A. 20) Briefe II, 877.

S. 414 A. 21) S. die ausführliche und aktenmäßige Darstellung in Hä= berlins neuester beutscher Reichsgeschichte 28d. 9, ferner 2. v. Rante fammtl. 2B. VII, 85 ff., 107 ff. und Briefe F.'s II, 877 ff.

S. 417 A. 21a) Charakteristisch sind folgende mir von Dr. v. Druffel freundlich mitgetheilten Stellen aus den Punktirbuchern Augusts.

"Wirt ber churfürst Pfalz auch ben Reichstag be-

fuchen?

Aus bieser zal judiziere ich, weil sie ungeluckselig und durchaus in allem widerspenstick, es wurde er, der churfürst, difen reichstag vor sich und seine person ganz und gar nicht besuchen, Gott gebe, was vor anhaltung und suchung bei im geschen mat. Und weil er doch seinem alten brauch nach nicht unterlaffen wurde, allerlei hundeshar einzuhaden, fo ift im befto beffer gu erleuben, 'denn er stiftet doch nichtes gutes und machet allen teufel irre."

Neber Oraniens Beirath folgende Auslaffung:

"Des prinzen von Oranien weib eine hure": Ist aus dem Kloster entlaufen, "auf das heilige Haus Heidel-berg kommen, alda sie wegen ihrer christlichen religion und ihres kuschen wandels und lebens halben herlich aufgenommen und von do aus fich mit dem heupt aller schelmen und aufrurer, welcher dann feines beffern weibes wert, sich vermelt und in eine conjunction der huren und bulen fich begeben."

to be talked to

S. 417 A. 22) Ueber ben Reichstag Häberkein Bb. X. Ranke a. a. D. und Briefe F.'s II an vielen Stellen.

S. 417 A. 23) Briefe II, 969, 993.

S. 419 A. 24) Chend. II, 1005.

S. 419 A. 25) Für die Rechtstraft der Declaration spricht vornehmlich ber Umstand, daß die katholischen Stände die Anordnung

eines Nebenabichiedes bem Konige ausbrudlich überließen und daß, wenn auch die Aufnahme derfelben in den Religionsfrieden hartnäckig verweigert wurde, fo doch die Derogation der Bestimmung des am folgenden Tage publicirten Friedens, wonach gegen denselben keine Reben= beclaration gelten sollte, zu Gunften eben bieser Declara= tion noch vor der Unterzeichnung desselben von den geift= lichen Fürsten ausdrücklich acceptirt wurde. S. Lehmanni acta publica de pace religionis I, 126; bergl. Seppe, die Restauration des Katholicismus in Fulda S. 2-6.

S. 421 A. 26) Rante a. a. D. 109.

### Bum ftebenzehnten Stapitel.

S. 425 A. 1) Aften im Marburger Archiv. S. 425 A. 2) Mict. der Gothaer Bibliothek.

S. 426 A. 3) Subhoff, Olevian und Urfin 325.

4) Büsching, Hans von Schweinichen S. 137 ff. 5) Original im f. baher. Hausarchiv. S. 428 A.

S. 428 A.

S. 428 N. 6) Briefe I, 209, 334.

S. 429 A. 7) Cbend. II, 410 (d. 18. Juni 71).

8) Sudhoff 392. S. 431 A. S. 432 A. 9) Ebend. 338.

S. 434 A. 10) Bauffer II, 60 ff. Saut, Geich. d. Universität Beibelberg 1, 43 ff. Einzelnes auch aus den Universitätsakten auf der H. Bibliothek.

S. 434 A. 11) Oratio de vita et de morte Friderici (Lyon 1577) p. 26.

S. 435 A. 12) Ueber die dem Rurfürsten gewidmeten Werke von Kylan= ber f. Wundt 1, 174, von Fabritius Montanus Büttinghausen Ergötzlichkeiten II, 11, von Meliffus Bütting= hausen Beiträge I, 196, von Calvin Briefe F.'s II, 1037; die Sandschriften von Binneberg und Rensberger nebft ähnlichen auf der Beidelberger Bibliothet (379, 508).

S. 436 A. 13) G. v. Polenk, Grich. d. franz. Calvinismus III, 192 A. 1. — Cod. Pal. 450 enthält "Betrachtung und Lehre der alten Philosophen von dem philosophischen Steine" von Abraham Schrötter, Friedrich III. gewidmet 21. Dec. 1573. Der Autor zögerte Jahre lang mit der Wid= mung, "weil diejenigen, so sich Alchimisten nennen, grau= samen Betrug und Lügen unter die Leute gebracht haben; er rühmt "die sonderliche Reigung und Beförderung, fo je und allwegen der Kurfürst nun etliche Jahre her sammt seinem Vorfahr Ottheinrich auf diese Kunft nach fürst= licher Tugend und mit dem Herzen willig und ohne Verdruß aufgewendet."

S. 437 A. 14) Hauh, Gefch. d. Babagogiums zu Beibelberg S. 5 ff.

S. 437 A. 15) Briefe I, 696. S. 438 A. 16) Back III, 2, 424.

S. 439 A. 17) Archiv Karlsruhe, Nachtrage zu den Pfälzer Copial= bilchern 94g.

S. 440 A. 18) Worte aus F.'s Testament.

S. 441 A. 19) Schon bon Bauffer II, 84 aus einer Münchener Sand-

ichrift mitgetheilt.

S. 441 A. 20) F. führte genau Buch auch über die perfönlichen Ausgaben und hielt feine Rinder ebenfalls dazu an. Für feinen haushälterischen Sinn sprechen auch die vielfachen auf Geld bezüglichen Rotizen von feiner Sand in Cod. Pal. 839.

S. 442 A. 21) Robing, oratio funebris (Lyon 1577) p. 18.

S. 442 A. 22) Van Byler libellorum rariorum fasc. p. 296; die Ueber=

fetung häuffers unvollständig. S. 442 A. 23) Daß F. felbst Treue übte im halten des gegebenen Worts, erfennt u. a. La Huguerie Mém. I, 323 wiederholt rüh= mend an und nennt ihn "prince vrayment réal et un homme de bien."

S. 444 A. 24) Ullmann in den Theolog. Studien und Kritiken 1861 S. 527 ff., 1862 S. 339 ff. Mit bem bisher bekannten Texte ftimmt auch die Faffung des Liedes überein, die einem Bilbe Friedrichs, in Rupfer geftochen, beigefügt wurde; ganz anders lauten dagegen die Reime (nach der Melodie: Wir glauben alle an einen Gott), die ich aus einer bis jest unbeachteten Handschrift an einem anderen Orte mittheilen werbe.

S. 445 A. 25) S. die Ginleitung ju dem von mir nach bem Original des k. baher. Hausarchivs herausgegebenen Testament (Abhandl. d. k. b. Akad. d. W. III. Cl. XII. Bd. III. Abth.)

S. 447 A. 26) Statt der Nemter Mosbach und Boxberg, die dem Herzog Joh. Cafimir in bem Teftament verschrieben wurden, erhielt er durch ein Codicill vom 25. Oct. 1576 (Abichrift im f. Hausarchiv) mit Rudficht auf die ihm inzwischen in Burgund und Frankreich zugefallenen Berrichaften bie Aemter Reuftadt, Lautern und Bockelnheim. Da dies Codicill von dem tödtlich erkrankten Kurfürsten erft Tags ver feinem Ableben ausgefertigt murde, fo fonnte Chem von Ludwig beschuldigt werden, ihm die Hand geführt zu haben.

S. 448 A. 27) Es wurden freilich auch fonderbare Dinge von ihm begehrt. Go ichidte er ber Tochter Glifabeth 1570 auf ihr Berlangen Butter von Frauenmilch, fo viel er bavon noch hat; "ift aber fehr alt", balb 33 Jahre, und rührt von ihrer alten Kindsmutter her. Er weiß deren sonst teine zu bekommen, fürchtet aber, man werde ihn der

Zauberei verdenten. Roburger Archiv.

S. 449 A. 28) A. v. Druffel theilt in ber oben S. 475 Anm. 21 citirten Abhandlung einen Brief F.'s an ben Schwiegersohn bom 27. Jan. 1574 mit, ber fo genommen fein will, wie er niedergeschrieben wurde.

S. 449 A. 29) Joh. Cafimir an ben Bater 18. Sept. 1576, Org. im t. Hausarchiv; dazu die Abhandlung über die Che Joh.

Cafimirs S. 50 (130). S. 449 A. 30) Rach bem Briefe II, 1025 über die letten Lebenstage F.'s citirten jum Theil handschriftlichen Quellen.

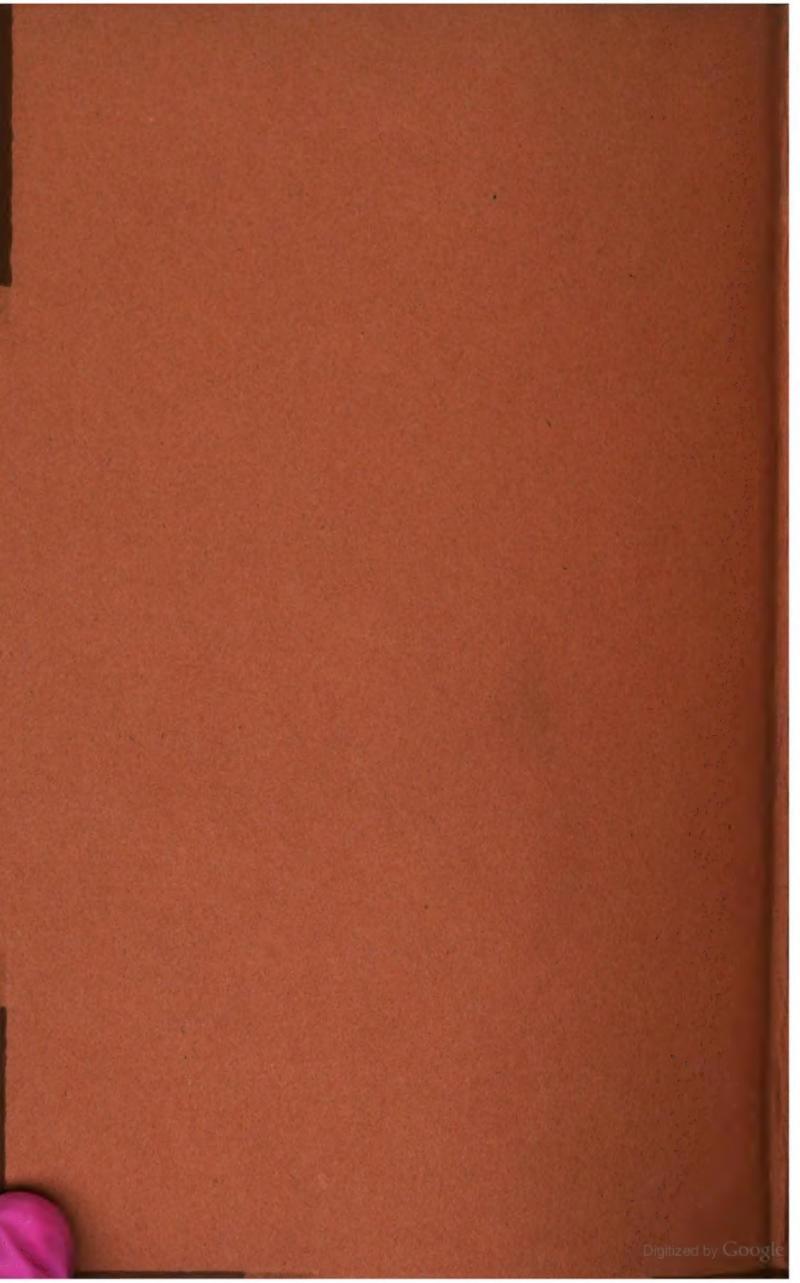



